# KLOSTERBUCH DER DIÖCESE WÜRZBURG

Georg Link



Bavar. 1677 rg



<36604984270016

<36604984270016

Bayer. Staatsbibliothek

# Klosterbuch

ber

# Diöcese Würzburg.

I. Band.

Geschichte

ber

## Benediktinerklöster

nod

Georg Lint,

Pfarrer in Renftabt am Main.

disneces

Würzburg 1873.

Commiffioneverlag ber 3. Standinger'ichen Buchhandlung.

684

252 B

. Diseased by Google



f. G. Chein'ide Druckerei, Wariburg.



#### Dorrede.

Un einem freundlichen Bormittag trat der ehrwürdige lette Benedictiner von Rlofter Neuftadt, Dechantpfarrer Kraus gu . Bflochsbach in mein ftilles Caplanszimmer und übergab mir einige Bogen Lebensbeschreibung ber vier letten Aebte feines Stiftes jur Reinschrift. Gein und mein Berg abnte nicht, bag aus biefen wenigen bie gegenwärtigen vielen Bogen nach eini= gen Rabrzehnten merben follten. Doch feffelten bie Graahlungen diefes redfeligen Mannes fortmabrend meine jugendliche Liebe und Aufmertfamkeit. Als ich nach einigen Jahren bas Blud hatte, Pfarrer in Neuftadt zu werben, muchs biefes bisberige Klofterintereffe, namentlich weil verschiedene Berhalt= niffe biefer Bfarrei mich zu einem eingehenden Quellenftubium Diefer flofterlichen Anftalt nothigten. Biele ber von ber Geelforge mir übriggebliebenen Zeitabschnitte meihte ich baber biefem Rlofterftubium, Billens bas Refultat bievon in einer Geschichte der Benedictinerabtei Reuftadt ber Deffentlichkeit zu übergeben.

Als jedoch bieser Reustadter Klosterbaum seinen vollen Auswuchs erlangt hatte, schnitt ich ihn möglichst wieder zurück, um auf demselben die Geschichte aller Klöster unserer Diöcese zum allgemeineren Bortheil einzupflanzen. So entstand dieses Klosterbuch. Der I. Band zeichnet in kurzen Umrissen das starke Fundament des katholischen Klostergebäudes überhaupt, nämlich das Recht und den Ruten der Klöster im Allgemeinen, und baut dann mit thunlichster Ausschlerlichkeit auf dieses Fundament bie Befchichte unferer theueren beimathlichen Benedictinerflöfter. Die Grunde, warum bas Gine Rlofter Reuftadt einen verhältnißmäßig viel zu großen Raum einnimmt, find S. 95 angegeben. Ich barf erwarten, bag Jeber auf bie mir gegebenen Umftande Rudficht nehmende Lefer biefe Anordnung billigen wird. Uffermann hat am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts in feinem "beiligen Deutschland" von ben mehr als 700 großen Quartfeiten feines vortrefflichen Berfes über bas Bisthum Burgburg nur faum fünf Blätter biefer Stiftung Rarls bes Großen gewidmet; um fo intereffanter wird es vielen Freunden unferer beimatblichen Geschichte fein, biefe bamaligen wenigen Blatter nun ju einem fraftigen, umfangreichen Rlofterftamme ausgewachsen zu feben. Der II. im Umfange gleich große und bereits im Drud begonnene Band wird das Unrecht ber Sacularisation und bes gegenmartigen Rlofterfturmes fowie die Gefchichte aller übrigen Rlofter unferer Diocefe barftellen. Gin ausgiebiges Regifter foll über bie wichtigften in bem gangen Rlofterbuche vortom= menden Gegenftande, Berfonen und Orte Austunft gemahren.

Von verehrter Seite ift an mich wiederholt der Antrag gestellt worden, in meine Schrift auch die Geschichte aller jener Klöster aufzunehmen, die ehedem zu unserem Kirchensprengel gehörten, jett aber anderen deutschen Diocesen zugetheilt sind. Die Klöster Bronnbach, Ebrach, Schönthal u. dgl hätten köstliche Partien gegeben. Rach dem Grundsatz aber: "Wer zuviel will, will zu wenig", konnte ich darauf nicht eingehen.

Ueber die Wichtigkeit der klösterlichen Institute hat unser Jahrhundert in ganz widersprechender und auf sehr offene Weise sein Urtheil abgegeben. Zuerst durch die Säcularisation, wodurch diese Anstalten zur Einbuße ihred Sigenthums und zum Aussterben ihrer Mitglieder verurtheilt wurden; dann durch Beschützung von einigen nicht untergegangenen Klöstern und Errichtung oder wenigstens Duldung von neuen derartigen Instituten; gegenwärtig durch den mit starker Krast begonnenen

Rampf bes Beibenthums gegen bas Chriftenthum überhaupt und vorzüglich gegen bie beiligen Orden ber romisch-fatholischen Unfer fatholisches Bolf, die Priefter, Bifchofe und Rirche. Gottes Stellvertreter haben biefe Better = und Rriegs = Fahne bes Zeitgeistes natürlicherweise nicht ausgestedt; vereint mit= einander haben fie die frühere Sacularisation sowie den gegen= martigen Rlofterhaß als ein ichweres Unrecht verabicheut. Sie erkannten barin eine Beschäbigung bes gangen Chriftenthums, sowie bes einzelnen Menschen, ber Familie und burgerlichen Gesellschaft nach der unfehlbaren Lehre der katholischen Reli= gion sowie nach bem Zeugniffe ber Geschichte. Daber wird es zeitgemäß fein, diefes Beugniß ber Bergangenheit über unfere Rlofter und ihr gottfeliges Birten im irdifchen Gottesreiche gu vernehmen, ben Freunden des Chriftenthums jum Ruten und jur Chre, gegen die Feinde desfelben jum Trute und jur Wehre.

Ich fühle mich verpflichtet, den innigsten Dank hiemit auszusprechen gegen die hohe Kirchen- und Staatsbehörde für die gewährte Einsichtnahme der dischöflichen Ordinariatsrepositur und des k. Archivconservatoriums zu Würzdurg, sowie des allgemeinen Reichsarchivs in München; deßgleichen für die eingeräumte Benützung der Staatsbibliothet zu Aschstendurg, Frankfurt, Mainz, München, Wiesbaden und Würzdurg, ebenso auch gegen den historischen Verein zu Würzdurg für den gestatteten Gebrauch seiner Sammlungen. Auch meinen lieden geistlichen Mitbrüdern sowie sonstigen Geschäftsfreunden erkläre ich hiemit meinen wiederholten wärmsten Dank für die versichiedenen mir mündlich oder schriftlich gegedenen Notizen und Unterstützungen bei meinen oft mühseligen Arbeiten.

Der Ertrag Diefes Rlofterbuches ift bem hiefigen Benedictinerfpital beftimmt.

Renfadt a. M. am Tage des hl. Burkard den 14. October 1872. Der Berfaffer.

## 3nhaft.

|                  |                        |                |              |     |     |    | Ceite |
|------------------|------------------------|----------------|--------------|-----|-----|----|-------|
| Erftes Rapitel.  | Recht und Ruten be     | r Rlöfter      | überhaupt    |     |     |    | 1     |
|                  |                        | 1.             | Geelforge    |     |     |    | 26    |
|                  |                        | 2.             | Unterricht   |     |     |    | 29    |
|                  |                        | 3.             | Runft .      |     |     |    | 33    |
|                  |                        | 4.             | Wiffenfchaft | ١.  |     |    | 41    |
|                  |                        | 5.             | Nächstenlieb | e   |     |    | 50    |
|                  |                        | 6.             | Bobenfultur  | ۲.  |     |    | 64    |
|                  |                        | 7.             | Deffentliche | 8 2 | Boh | ί. | 75    |
| Zweites Rapitel. | Die früheren Benedic   | tinerzelle     | n            |     |     |    | 99    |
| Drittes Rapitel. | Die Benedictinerabtei  | Reuftab        | t am Main    |     |     |    | 123   |
|                  |                        | I.             | Gründung     |     |     |    | 123   |
|                  |                        | II.            | Chronit      |     |     |    | 172   |
|                  |                        | III.           | Bermögen     |     |     |    | 214   |
|                  |                        | IV.            | Belatrice    |     |     |    | 236   |
|                  |                        | V.             | Magister     |     |     |    | 247   |
|                  |                        | VI.            | Cacilie .    |     |     |    | 254   |
|                  |                        | VII.           | Sophie .     |     |     |    | 274   |
|                  |                        | VIII.          | Charitas     |     |     |    | 282   |
|                  |                        | IX.            | Georg .      |     |     |    | 300   |
|                  |                        | $\mathbf{x}$ . | Publius      |     |     |    | 325   |
| Riertes Panitel  | Die latularifirten Rer | chittinert     | läfter       |     |     |    | 344   |

### Den Beiligen

# Burhard, Megingand und Marl

in tieffter Chrfurcht und Dantbarteit gewibmet

vom berfaffer.



### Erstes Kapitel.

Recht und Hugen der Klöfter überhaupt.

ie Welt thut sich hentigen Tages so viel auf ihre in den letten Jahrzehnten gemachten Fortschritte zu gut. Wit Recht. Auf vielen Lebensgebieten hat sie alle Jahrhunderte weit überflügelt. Sie hat das Licht und den Danuf in nie gesehener und nie als möglich vorgestellter Anwendung zum naturgetreuen Wasen

und zum vogelschnellen Reifen ber Menichen ge-

Auch auf bem religiösen Gebiete ift kein Stillstand ersaubt. Hier gilt wie überall bas Wort: "Borwärts!" Wer nicht vorwärts schreitet, schreitet rückwärts.

Run gibt es aber verschiebene Mittel zu biesem ebelsten menschlichen Zwede ber geistigen Vervollsommnung. Manche wählt ber
Schöpfer selbst; er läßt ben Lazarus vor ber Thüre bes Reichen
liegen, damit die Engel die durch große Armuth vervollsommnete
Seele in Abrahams Schoos tragen; er versenkt den Ungerathenen
in Gewissensbisse und Hungersnoth, damit er wieder zu seinem Vater
zurücklehrt und zu einer bleibenden besseren Harmonie des Geistes.
Diese Mittel der göttlichen Vorsehung sind jedoch nur außerordentliche.

Die gewöhnlichen Mittel zur Bervolltommnung find eifriges Gebet, beharrliche Selbstüberwindung in bofen Neigungen, emfige Berrichtung guter Berte sowie geduldige Tragung des Kreuzes. Der Dienstbote wie der Ordensmann, der Reiche wie der Arme muß diese Mittel, will er in der ebelften und wichtigsten Bestrebung seines Lebens vorwärts tommen, unausgesetzt gebrauchen.

Dagegen gibt es noch eine Maffe von Mitteln zur geiftigen Bervolltommnung, welche von unferem heiland nicht ftreng befohlen, sonbern nur für Einzelne angerathen worden find, ober von seiner Stellvertreterin, ber lebendigen Kirche Gottes, noch angerathen werden. Es find bies:

1. Die freiwillige Armuth. Unfer Beiland hat biefes Mittel jum geiftigen Fortichritte jenem Jungling in ben Worten empfohlen: "Willft bu gum Leben eingehen, fo halte bie Gebote. Willft bu aber volltommen fein, fo gebe bin und vertaufe Alles, mas bu haft, und gib es ben Armen, fo wirft bu einen Schat im Simmel haben; tomme und folge mir nach"1). Schon im alten Bunbe hat ber beil, Beift auf Die große Gefahr aufmertfam gemacht, welche ber Befit bes Reichthumes bringt; und bei jebem Fefte eines Bijchofs ober Bekenners hat ber tatholische Briefter biefe inhaltschweren Worte gu beten: "Gludfelig ber Dann, ber ohne Schuld befunden murbe, ber bem Golbe nicht nachging und auf Gelb und Schabe feine Soffnung nicht baute. Wer ift ein folder? Wir wollen ihn loben, benn Bunberbares hat er gethan in feinem Leben"2). Die erften Chriften gu Berufalem befolgten insgesammt biefen Rath bes Berrn, indem fie ihre Besithumer vertauften, und ben Erlos bavon ju ben Guffen ber Apostel für ben gemeinschaftlichen Gebrauch niederlegten. Auch bie Chriften zu Baraquai nahmen unter Leitung ber Jesuiten eine folde Lebenseinrichtung vor, und bie Geschichte bezeugt, wie geordnet in jeder Hinsicht ihr Leben war, so lange sie an dieser wohlverstandenen Ginrichtung fefthielten ober feithalten burften.

<sup>1)</sup> Diatthaus 19. 21.

<sup>2)</sup> Ecclefiaft. 31. 8. Der Beiftliche betet biefe heitvollen Worte an ben 52 Feften ber Befeuner, also burchichnittlich jede Boche, und zwar gewöhnlich breimal bes Tages bei ben einzelnen Gebeiftunden. Ferner fleht ber Geiftliche in ber Terz täglich zum herrn: "Wende mein Berz zu beinen Zeugnissen, nicht aber zur habgierbe."

Bu einer außerordentlichen Sache verpflichtet sich der Ordensmann durch Uebernahme dieser freiwilligen Armuth nicht, weil eine unfreiwillige Armuth sehr weit verbreitet ist. Nach der Statistik tommen bei 100 Familien

4 reiche, 24 unbemittelte, 72 ganz vermögenslose in Preußen, und 9 " 42 " 49 " " in Belgien, rundweg gegen 10 Prozent reiche und 90 arme.

- 2. Die ftete Reufcheit ober freiwillige, lebenslängliche Entbaltung nicht blos von allen unreinen Luften, fonbern auch von ber Che. Als bie Junger bem Berrn vorftellten, es fei nicht gut gu beirathen, fprach er: "Richt Alle faffen biefes Wort", bag es nämlich beffer ift, in ben Cheftand nicht einzutreten, "fondern nur biejenigen, benen es gegeben ift; wer es faffen tann, ber faffe es. Es gibt Biele, bie gezwungen find zur Chelofigfeit von Natur aus, und Biele, welche von ben Menichen bagu gezwungen werben, Andere aber, bie fich freiwillig um bes Simmelreiches wegen bagu bestimmen" 1). Diefen Rath zum ehelosen Leben befolgten bie bl. Apostel und unzählige Unbere. Gange Bucher find von ben bl. Batern gur Unpreifung bes jungfräulichen Standes geschrieben worben. Der hl. Athanafius ruft voll Begeifterung aus: "D Jungfräulichteit, unermeglicher Schat, unverwelfliche Rrone, Tempel Gottes und Wohnfin bes bl. Geiftes! D Jungfräulichkeit, toftbare, Bielen verborgene, von Benigen gefundene Berle! D Enthaltsamfeit, Bielen verhaft, von Jenen aber, bie beiner wurdig find, anerkannt! Bludfelig, wer bich befist! Bludfelig, wer bie Beschwerben, bie bich begleiten, ftanbhaft erträgt, nach turger Duffal wird er fich in ihr ewig freuen!" Die Rirche hat feierlich ben mit bem Banne belegt, welcher behauptet, ber Cheftanb muffe bem Stanbe ber Jungfrauschaft porgezogen werben 2).
- 3. Der britte evangelische Rath ist ber vollfommene Gehorsam unter einem geistlichen Obern. Die hl. Bater haben bie Aufforderung hiezu in ben Worten gefunden: "Ich suche nicht meinen Willen zu thun, sondern ben Willen bessen, ber mich gesandt hat"); sowie

<sup>1)</sup> Mattbaus 19, 10-12.

<sup>2)</sup> Tribentiner Concil. Cit. 24. Can. 10.

<sup>1) 3</sup>ob. 5. 30.

in der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, wenn dieselbe sediglich auf sich allein angewiesen ist. Der hl. Bernard sagt daher: "Wer sein eigener Lehrmeister sein will, wird der Schüler eines Thoren."

Wer nun biese brei evangelischen Rathe als eine Berpflichtung für fich freiwillig übernimmt und feierlich bieses erklart, ben neunen wir einen Broseffen ober ein Mitglied eines Orbens.

Es läßt fich hieraus bie erste wichtige Frage leicht beantworten: hat heutigen Tages bas Orbensleben ein Recht ober nicht?

Wenn der Geist berechtigt ist, zu leben, dann ist er auch berechtigt, sich zu vervollkommnen. In Ausübung dieses Vervollkommnungserechtes dürfte er sogar experimentiren, das heist, noch ganz unerprobte Wittel in dieser wichtigen Lebenssache versuchen. Doch der demüthige Ordensmann begibt sich dieser eigenen, selbst zu machenden Versuche, um auch keinen üblen Folgen des Wistlingens sich auszusehen; er wählt sich vielmehr zu seinem Weiterkommen nur längst probate, in der frohen Votschaft unseres Erlösers anempsohlene Fortschrittsmittel.

Eine fernere Berechtigung haben die Alosterleute in dem besons deren Zwede ihres gemeinschaftlichen Lebens. Sie wollen jedenfalls und vor allen Stüden zuerst Menschen sein. Wir nennen sie darum nicht Engel, nicht von der Erde Entfernte; wir nennen sie Klostersteute, deu einen Ordensmann, die eine Ordensfrau; also immershin Menschen oder Mitglieder unserer menschlichen Gesellschaft. Stammen dieselben doch unfraglich unr von der menschlichen Familie und werden dieselben doch in allen sonstigen Lebenspunkten nur als Wenschen befunden, wie einst der Menschensohn.

Sind aber die Ordensleute Meuschen, so ware es gewiß unstatthaft, denselben in der menschlichen Gesellschaft die Berechtigung zum Leben abzusprechen.

Die Orbensseute haben auch ben weiteren Zweck, Chriften zu sein. Sie treten in die uene klösterliche Lebensweise ein, um recht volltommen tüchtige Christen zu werben.

Sind aber bie Orbenssente Chriften, ober wollen fie es mit großen Opfern und übergewöhnlicher Kraftanstrengung werben, bann haben sie nicht gerade unter ben Türken, wie biese Christenfeinde ebebem waren, aber boch unter ihres Gleichen, ben Chriften auf Erben, vollste Lebensberechtigung.

Die Orbensleute gehören einem eigenen Stande in der fatholiichen Christenheit an; ähnlich wie die Priefter, die Eltern, die Armen, die Fabrikanten, die Kinder.

Bit aber in der Chriftenheit jeder besondere Stand jum Leben berechtigt, so kann anch ein Stand gewaltsamer Weise von den übrigen Ständen, oder weil eine solche Vereinigung aller Stände zur Untersdrückung des einen Ordensstandes noch nie geschehen ift, von einigen Individuen nicht als rechtlos erklärt und behandelt werden.

Ohnehin bat bas gauge bl. Chriftenthum feine Berechtigung für unfer Leben. Es mare eine ichreiende Berfürzung und Berfündigung gegen bie Ehre bes Beilandes, ber uns ben Troft bes gangen Chriftenthums fo thener erfauft hat, und mit Freundesliebe immerbar anbietet, wenn wir die gange Rulle bes gottlichen Beiles gewaltsam beidineiben, und burch Ausmergung ber evangelifden Rathe verberben wollten! Es zeigt gewiß feine Bietat gegen bie Mutter, wenn bas Rind blos ben mutterlichen Befehl vollzieht, bamit ihm nicht beim Ungehorsame ber gugebachte Erbtheil entgeht; wenn es bagegen mütterlichen weisen Rath in die Luft ichlägt, ober gar ben Bruber als unberechtigt aus bem Saufe jagen will, weil biefer biefen mutterlichen Rath fich zu Bergen nimmt. Wem nicht zu rathen ift, lehrt bas alte Sprichwort, bem ift nicht gu belfen. Wie foll aber erft bem geholfen werben, ber nicht einmal fo beicheiben ift, feinen Mitbruber nach bem von Jefus gegebenen und feiner beiligen Braut auf Erben fortmahrend empfohlenen Rathe leben an laffen?

Gönnen wir boch Jebem seine Lebensweise nach jenem Spruche bes Dichters:

Beder fehe, wie er's treibe, Beder fuche, wo er bleibe;

sowie auch feine Gebetsweise ober im weiteren Sinne fein inneres Seelenleben nach jenem anberen Spruche:

"Unfer Bater" ift ein schön Gebet; Bill Einer "Bater unfer!" fleben, In Gottes Namen laft ihn geben. Wer hat etwas bagegen, wenn ein junger Mensch im Haublungshause Franz Nah in Condition tritt; wer will aber Augen machen, wenn ein Anderer in das alte Haus des heiligen Franz oder in das jüngere Haus des heiligen Ignaz sich begibt? So viele Männer in Städten wollen gegenwärtig nicht zur Ehe schreiten, weil sie die Kosten zu der unersättlichen und lügenhaften Puhssucht nicht erschwingen können oder wollen. Dagegen verschmäßen auch viele Frauenspersonen die Ehe mit Schlemmern und glaubenslosen Männern. Beide sinden es gerathener, sedig zu bleiben. Ist diesen es ersaubt aus irdischen Eründen, so ist Andern das Rämliche ersaubt aus höheren Gründen.

Uebrigens spielt die Sache in einer viel höheren Region. Es handelt sich um so und so viel Prozent himmlischer Gnade, die das größte Werthgut des Menschen ist. Können die Sterblichen sagen, der Mairegen hat keine Berechtigung, die dustenden Fluren zu erquicken, es genügen schon die kalten Novembergüsse? Die menschlichen Geschöpfe haben kein Recht zu solcher Bestimmung gegen den Schöpfer. Ebensowenig dürsen die Sterblichen und Gnade Bedürftigen in die Heilsölonomie des Unstervlichen anmaßend hineinpfussen durch Geringschäung der heiligen Ordensgnade oder durch Verschluß gegen dieselbe. Das wäre ein Frevel gegen den Schöpfer der Ordensgnade und gegen sein Menschenwerk, das ihrer bedarf und berselben froh sein muß.

Doch angenommen für einen Augenblick, aber natürlich nie zugegeben, bie Orben find in jeder Hinscht und nach Jedermanns Anssicht underechtigt. Wie Vieles in der Welt ist nicht underechtigt und ledt doch und macht sich breit! Die gemischten Ehen widersprechen nach protestantischer und katholischer Anschauung ganz dem Wesen einer christlichen und wahrhaft glückseligen Ledensgemeinschaft, weil ja das Fundament einer Lebensgemeinschaft nur aus Einigkeit und Wahrheit beruhen kann. Die protestantischen sowie die katholischen Kirchenobern können morgen jede weitere gemischte Ehe verbieten; allein die Obrigkeit drückt ein Auge zu, tolerirt und dispensirt. Der Arbeiter in fremdem Brode sollte den wöchentlichen Leidenstag seines Erlösers gerade so gut durch Enthaltung von Fleischspeisen ehren, wie die für sich lebende bemittelte Famisie; und doch drückt die Kirche in ihrer Milde recht gerne ein Auge zu und dispensirt. Wie viel tolerirt

erft ber Staat, eine Stabt = ober Dorfpolizei? Wenn's oft nur halber geht, fo geht's. In unferm Tolerangighrhundert wird es als ein Bergeben erffart. Tolerang ju verweigern. Die Ruben, wenn es erlaubt ift. Anoblauch mit Rofen zu vergleichen, erfreuen fich biefer Tolerang im reichsten Dake: taum aber mochte ihre Bergangenheit ober Gegenmart fo unbescholten fein, wie bie ber beiligen Orben. Mus einem besonderen Grunde haben die firchlichen Inftitute noch mehr Recht auf ben Anspruch ber Tolerang. Es find nämlich in unferer Diozefe unter 1000 Ratholifen nicht einmal 2 Orbensleute. Es bleiben somit ber Belt = Induftrie und = Beseligung unter taufend Denichen immer noch die ansehnliche Rahl von netto mehr als 998 übrig. Macht biefe erft gludlich von Ropf bis zu Suft, für Reit und Emigfeit; übt gegen bas eine in bie Rellen abgelaufene Schäflein einige Tolereang, wie ihr fie in hundert andern Studen übt. Erft wenn ihr mit biefer noblen Arbeit bei bem großen Saufen von 998 fertig geworben feib. habt ihr ein Recht, um bas verlorne Rellen - Schäflein euch ju intereffiren.

Fragen burfen wir ichlieflich: Sat benn Chriftus felbft Berechtigung in unferem Leben? Darf er ohne Beiteres wiebertommen, wie er es langft angefundigt, ober muß er vor Abhaltung jener großen Bolfsversammlung im Thal Josaphat erft polizeiliche Ermächtigung einholen? Gewiß barf bie Spinne nicht fagen, bag bie Stube nur ihret = und ihres Gewebes megen ba ift; bas erfte Recht ber Stube bat offenbar ber Sausherr. Freilich fann man aber einwenden : 3wi= ichen Chriftus und ben Rlofterleuten ift ein himmelweiter Untericieb: man muß jedoch aber auch wieder jugeben, baß zwischen Beiben viele Aehnlichkeit ift und fein foll. Chriftus mar freiwillig und vollfommen arm; er lebte vom Almofen berjenigen, die an ihn glaubten und ihn liebten, und fprach baber mit Recht: "Die Füchfe haben ihre Boblen, bie Bogel bes Simmels ihre Refter, ber Menschensohn hat nichts, wohin er fein Saupt lege." Chriftus lebte und lebt in ewiger Jungfraulichkeit, weil er nicht in leiblicher, fonbern in geiftiger Beife ber Stammbater ber burch ihn erneuerten menschlichen Gefellichaft werben wollte. Sein ganges Leben bezeichnet ber Apostel als Behorfam bis jum Rreugestobe. Dief Leben mar auch ein Leben ber Gemeinicaftlichkeit. Schon im Saufe ju Magareth pflegte er ein gemeinschaftliches Leben, später ebenso mit den Aposteln; nur in Gemeinschaft von zwei und zwei sandte er diese seine Freudenboten aus. Aber gerade in diesem Leben der Armuth, Enthaltsamkeit, des Gehorsams und der Gemeinschaftlichkeit unterscheiden sich die Ordensseute von den übrigen Christen, und hiedurch wollen dieselben dem Erlöser nachssolgen. Hatte Christus ein Recht, in seiner Weise zu leben, so haben auch Andere das Recht, diese heilige Lebensweise sich zum Muster zu nehmen.

Dieß Wenige möchte hinreichen, um die erste, wichtige Frage zu bejahen, daß die Klöster vollkommen lebensberechtigt find.

Und boch ist dieses erste Fundamentalrecht der Alöster in allen Jahrhunderten bestritten und angeseindet worden. Die Kirchenseinde aller Jahrhunderte haben mit mehr oder minderem Ingrimm gegen dieses Klosterrecht gearbeitet, und oft mit den Witteln schnösbester Grausamseit die Klosteransiedelungen zerstört; es bleibt dabei zweiselhaft, ob ihr Katholisenhaß oder ihre Habsucht grösseren Antheil daran gehabt, oder ob beide vereint das Zerstörungswert vollbracht haben. Ihre Arbeit ruht keineswegs in unsern Tagen.

Die beiben größten Staaten von Deutschland, nämlich Defterreich und Preußen, erkennen durch beschworne Urkunden dieses Recht an, daß Klöster existiren dürsen. Zu danken brauchen die Katholiken Deutschlands diesen Staaten ober ihren Bertretern keineswegs; denn dieselben haben durch Anerkennung des klösterlichen Bereinswesens lediglich nur eine strenge Pflicht erfüllt. Danken müssen aber die Katholiken und wohl auch viele unserer ehrlichen Protestanten, denen die Kirchenfreiheit am Herzen liegt, für das Gnadenjahr 1848, weil in demselben die genannten beiden Großstaaten die Freiheit der Kirche bezüglich der klösterlichen Justitute endlich einmal nach hartem Drucke ansgesprochen haben.

In unserm Bayern ist bieses Recht, daß Alöster criftiren bürfen, durch das mit dem hl. römischen Stuhle abgeschlossene Concordat gewährleistet. Es bestimmt nämlich der VII. Artifel Folgendes: "Seine Königliche Wajestät werden in Anbetracht der Bortheile, welche die religiösen Orden der Kirche und dem Staate gebracht haben, und in Bukunft bringen können, und um einen Beweis der Bereitwilligkeit gegen den hl. Stuhl zu geben, einige Klöster der geistlichen Orden

beiberlei Geschlechtes zum Unterrichte ber Jugend in ber Religion und in den Wissenschaften ober zur Aushilfe der Pfarrer ober zur Krankenpflege in Benehmen mit dem hl. Stuhle mit angemeffener Dotation herstellen lassen."

Schon in bem I. Artifel ift ausgesprochen: "Die römisch - katholische apostolische Religion wird in dem ganzen Umfange des Königreichs Bayern und in den dazugekommenen Gebieten unversehrt mit jenen Rechten und Prärogativen erhalten werden, welche sie nach göttlicher Anordnung und den canonischen Sahungen zu genießen hat." Auch die Artifel XII. und XVII. sprechen für das Klosterrecht.

Sieburch ift offenbar bas Rlofterrecht verbrieft. Denn basfelbe ift nicht ein willfürliches Unbangfel ber allein felig machenben Rirche; es ift vielmehr ein gang mefentlicher Beftanbtheil berfelben. Bir werben im Berlaufe feben, wie vom erften Monche St. Burfarb an bis auf unfere Tage ohne Rlöfter nie bie fatholifche Rirche in unferen Gauen auch in ben ichlimmften Reiten ber plunbernben Ungarn ober wuthenben Schweben bestanben hat. Darf somit bie Rirche mit allen ihren Rechten in Bapern bestehen, fo muß auch bas Rlofterrecht hierin aufgenommen fein. Wir erwarten bies um fo mehr, weil ja ber Staat auch noch einen fehr großen Schritt, nämlich ben vom freien Bemahrenlaffen burch Unbere bis jum eigenen Schaffen gethan hat. Er hat fich ja urfundlich verbindlich gemacht, einige Danns = und Frauentlöfter auf feine eigenen Roften berguftellen. Umfomehr burfen bieß Anbere thun. Der Staat braucht bann ben toftbaren Samen jur Ausfaat nicht bergugeben; er halt nur feinen leeren Sac auf, um von ben reifen Rlofterfrüchten auch feinen guten Theil einzuernten.

Sieht man jedoch von dem feierlichen, schon so oft beschwornen Bertrage ab, der ein wesentlicher Bestandtheil unserer Bersassung ist oder sein soll, und fragt man nach dessen Bollzug in unserem öffentslichen Leben: so nimmt sich die Klostersache leider ganz anders aus. Denn es sind ja jene "einige Klöster beiderlei Geschlechtes" nur jenen russischen Soldaten zu vergleichen, die blos auf dem Papier stehen, aber in's Feld nicht ausrücken können, weil sie nicht existiren. Unter den vier bisherigen Königen von Bahern ist, abgesehen von Kleinigsteiten, nie ein ernstlicher Versuch von Seite des Staates gemacht worden, diese eingegangene Verdindlichseit zu erfüllen. Vielmehr hält

ber Staat noch fort und fort gleichsam eine Nachsätularisation, indem er nicht zufrieden mit dem vielen widerrechtlich eingeheimsten Klostergut auch noch das wegnimmt, welches er jeden Tag schuldig ist. Berrechnet man die im Jahre 1818 zugesagte Summe zur Errichtung von einigen Klöstern nur für jeden der acht Kreise auf 50,000 st., so ergeben sich mit nothwendiger Einrechnung von Zinsen und Zinseszinsen viele Willionen als Schuldsumme des baherischen Staates für die Klöster.

Allerbings hat der ebelgefinnte König Ludwig I. bedeutende Summen zur Wiedererrichtung baperischer Klöster gespendet; so für Metten 50,000 fl., desgleichen für Angsburg; ähnliche Summen für Andechs; noch in seinem späten Alter war sein Eifer hierin nicht erkaltet. Allein alle diese Spenden flossen keineswegs aus der baperischen Staatskasse, sondern vielmehr nur aus der Privatwohlthätigkeit dieses baperischen Herrschers.

Auch ganz abgesehen von biesem Gelbpunkte haben die Klöster in unserem Staate keineswegs die ihnen gebührende nothwendige Freiheit. Nachdem im J. 1830 die Benediktiner zum grossen Jubel innerhalb und ausserhalb der deutschen Grenze nach Metten und die Redemptoristen im J. 1841 nach Alkötting berusen worden sind, wird kein weiterer neuer Orden mehr in Bahern von Seite der Regierung zugesassen. Auch die bestehenden Orden erfreuen sich keineswegs des Bollgenusses ihrer Rechte.

Gegen biese Beeinträchtigungen haben bie bayerischen sowie bie beutschen Bischöfe überhaupt in ihrer Denkschrift vom 14. November 1848 bei ihrer Versammlung zu Bürzburg bie Stimme erhoben und erklärt:

"Eine mit dem Wesen des Cultus innig zusammenhängende Blüthe bes katholischen Lebens sind die durch alle Jahrhunderte der Kirche in den mannigsachsten Gestaltungen erscheinenden geiftlichen Bereine von Männern oder Frauen, die sich mit Genehmigung ihrer geistlichen Oberhirten durch Gesübde oder fromme Gelöbnisse verbunden haben, um in erhöhtem Streben nach christlicher Bolltommenheit unter bestimmten, ihren Berbaud und ihre Thätigkeit normirenden Regeln alle geistigen und seiblichen Werfe der Barmherzigkeit in Unterricht, Pflege der Armen und Kranten u. s. w. u. s. w. und zugleich einen ihr ganzes

Thun und Wirten begleitenden Gottesdienst in Gebet, Betrachtung und sich selbst verleugnendem Gehorsam zu üben. Die Erzbischöfe und Bischöfe nehmen für dergleichen Bereine das gleiche Maaß der Freiheit der Association in Anspruch, welches die Versassung des Staates allen Staatsbürgern gewährt."

In ber Denkichrift bes baberischen Episcopates vom J. 1850 finb biese unveräußerlichen Klosterrechte wiederholt reclamirt worben.

Die erfte Frage wird aus Borftebenbem gur Genüge beantwortet fein. Die Klöfter haben ein Recht, zu exiftiren.

Sie haben aber auch ein Recht, Gutes zu thun; und thun es wirklich. Laffen wir über biefen wichtigen Punkt, über ben Ruben ber Klöster, zuerst Freund und Feind sprechen.

Der hochbegabte und tiesbenkenbe Schriftsteller unserer tatholischen Kirche Möhler spricht über die Klöster und beren Rugen in seinen Keineren Werten folgendes Urtheil aus:

"In Deutschland, wo man jett so hochmuttig die Monche verachtet, haben saft durchgangig diese verachteten Manner allein die Menschendikung im Urwalde begründet, und an vielen Orten, wo jett die Reformation die ehemals katholischen Sinkunste verzehrt und sich mit Kirche und Schule bequem fristet, hat die Maaßhaltung, der Fleiß, die Abtödtung demüttiger Mönche die Mittel geschaffen sir das gegenwärtige Kirchens und Hamiliengkust. An andern Orten, wo die schwiele Hand der frommen Ordensbrüder die erste Rebe an den Fels gepflanzt, den ersten Kirschbaum au's Spalier gezogen, regieren und hausen jett die deutschen Derzoge und Könige in zierlichen Städtschen mit einer Instigen Bevölserung, die den Bierkrug zur Neige sert, ohne an jenes Gerstenforn zu denken, welches vor Jahrhunderten aus der Hand des Wönches in die Kurche gefalsen und von seinem Schweisse befruchtet worden ist.

Unfere Bibliotheten könnten wir jest mit Leichtigkeit zu Cafernen und Fabriten brauchen, wenn nicht sleissige Monche bas unermefiliche Material geliefert hätten, um zum Bortheil menschlicher Ausbildung und Gesittung die Fächer mit gelehrten Werten aller Art zu füllen. Darüber gest unser dant-loser Zeitgeist nicht blos hinaus, sondern er schafft auch noch zum Ueberslusseine Lessingische Husstitung, wo die Carricatur an die Stelle reiner Formen tritt, und die sächsische Grobheit der Reformationszeit sich eigenhändig mit grellen Farben das Gesicht malt zum neuen Einbruch in's gesittete Leben. Da hat die Briefters und Moncheverspottung ihren rechten Salon mit Zerre

bilbern, die ungludlicherweise aus ben Reihen ber Spötter felbst genommen und abconterfeit, und ben grellen Gegensatz zum gesunden Leben der geistlichen Orden bilben.

Wer aber Geschichte gelernt hat, und ein treues Berg in der Seele trägt, der schaut mit Ehrsurcht zu jenen klaren einfachen Männern der Kösterlichen Borzeit und ihren Nachsolgern empor, denen wir die Bildung der Menschen in Europa verdanken.

Der unnatürliche Klosterhaß tommt mir vor, wie bofes Gewissen im Besitse ungerechten Gutes. Die Lüge der Zeit nuß vergehen, die Wahrheit allein ist ewig. Daß unsere jedige Welt das Klosterliche hast, ist die ditterste Selbstanklage, die der Mensch gegen sich ercheben kann. Die Reinheit eines in Gott geordneten Charatters, der Ernst einer hl. Abtödtung ist aus den üppigen Herzen entwichen; dagegen blüht es überreich an geilen Lüsten, ohne Gottes und wahre Nächstenliebe. Der Monch, der als lebendige Prostestation gegen die Sünde vor unsere Seele tritt, stört die Galgenfrist unserer irdischen Begetation ohne Schen und Gewissen, ohne Liebe und Treue für den Helland der Welt. Der Monch, mit seiner entschiedenn Prosession einer höheren Weltordnung unterthan, ist ein Vorwing für unser saules Derz. Da regen sich alle sieben Teusel in der sauberen Herberge und schlagen gegen den Monch aus. Dieser Schlag gebührt dir, du eitles Menschelnind, und trifft dis am meisten. Verleumde dich nicht selbst.

Der Kaifer Karl V. nannte die Klöster ihres vielen Rugens wegen Suhner, die goldene Gier legen; Papst Innocenz III. Obstebäume, welche durch die Bluthen guter Werte dem überall versbreiteten todtbringenden Gifte der Belt die Schärfe zu nehmen bestimmt sind.

Wit Verwunderung rebet der hl. Patriarch Athanasius von Alexandrien, der sich zur Zeit seiner Versolgung oft in der ägyptisschen Buste und in den Klöstern dieses Landes aufgehalten hat, von diesen Ordensleuten; er spricht also aus seiner Ersahrung: "Da, sagt er, erblidt man gleichsam ein unermesliches, gänzlich von der Welt getrenntes Land; seine glücklichen Bewohner kennen keine andere Sorge, als sich in der Gerechtigkeit und Gottselfeligkeit zu üben."

Wer ber Welt ein gutes Beispiel gibt, erweist ihr bie größte Bohlthat, zumal in einer genußsuchtigen Zeit. "Das sind die besten Solbaten, sagt ber hl. Franziskus von ben Orbensleuten, die versborgen leben und besto fleißiger beten und betrachten. Die Engel

werben einst ihre Seelen Gott barstellen und ber Herr wird ihnen bann zeigen, wie viele Seelen sie burch ihr Gebet, ihre Thränen und Borbild gewonnen haben. Biele Sünder, sagt dieser heilige, werben bekehrt und selig durch die Gebete ber Gerechten."

Der hl. Augustin lehrt: "Die tatholische Kirche blüht wie ein Garten Gottes auf Erden mit Blumen und Gewächsen aller Art, die jebe zu ihrer Zeit den lieblichsten Wohlgeruch vor dem Herrn versbreiten. In der ersten Zeit blühten darin unzählbare Rosen heiliger Martyrer; nachher dusteten da in der Verborgenheit der Einöden und Klöster unter den Dornen der Abtödtung die stillen Veilchen der Demuth und Liebe und die Lilien der Keuschheit; bald grünten rings auf dem Erdfreis himmelanrangende Palmen heiliger Bestenner.

"Die Welt ist bergestalt verkehrt, sehrt der hl. Kirchenlehrer Ambrosius, daß es schwer ist, vor ihrem Verderbnisse sich au hüten, ohne daß man sich von ihr entsernt. Sie gleicht einem stürmischen Weere, wo man allzeit in der nächsten Gesaft des Schiffbruches schwebt; und wenn Jemand gesunden wird, der demschen entgeht, so ist doch kaum Einer, der nicht öfters in Gesafr kommt, Schiffbruch zu leiden." Darum konnte der heilige Vernard, jene wunderthätige Posaune des Himmels, welcher ein sast ausgestordenes Aloster auf den Personenstand von mehr als 700 glücklicher Bewohner brachte, wozu auch sein eigener abeliger Vater sowie seine Brüder gehörten, und der sehr viele Klöster in Italien, Frankreich und Deutschland gründete, die inhaltschweren Worte sprechen: "D Wensch, sliehe die Wenschen, wähle den Ordenskind und du wirst sein weble den Ordenskind und de wirte seine Wenschen, wähle den Ordenskind und de wirts seine Wenschen, wähle den Ordenskind und de wirts seine Wenschen, wähle den Ordenskind und de wirts seine den der der

Die vortreffliche Philothea des hl. Franz von Sales spricht sich hierüber also aus: III. Bb. 11. R.: "Die Liebe allein führt und zur Bolltommenheit; aber der Gehorsam, die Keuschheit und die geistliche Armuth sind die drei Hauptmittel, diese Liebe zu erlangen. Der Gehorsam weiht unser Herz, die Reuschheit unsern Leib und die Armuth unser Hab und Sut für die Liebe und den Dienst Gottes. Dieß sind die drei Arme des geistlichen Kreuzes."

Doch es sollen schweigen bie ungahlbaren Stimmen ber Borgeit und reben bie ber gegenwartigen Zeit.

Ein noch lebenber Geschichtsforscher brudt sich über ben Ruben, ben bie Rlöster gebracht haben und wieder nach seiner Meinung bringen werben, also aus '):

"Mag immerhin der Unglaube die Wohlthaten verkennen, welche die Welt den Mönchsorden verbankt, und ihre redlichen Absichten verbächtigen; die Entscheidung kann nicht mehr lange ausbleiben, das Borurtheil muß fallen, der Haß sich in Liebe und Bewunderung verwandeln. Dem Klerus zur Seite gestellt und zu treuer Mitwirkung bereit werden die religösen Genossenschaften die Welt noch einmal retten." Gewiß eine sehr trostreiche Hoffnung gerade jeht, wo so Bieles hoffnungslos zusammenstürzt.

"Die Mönche bes Abenblandes" von dem beredten Grafen von Montalembert, sowie "die Bäter der Buste" von 3da Gräfin Hahn-Hahn haben in jüngster Zeit in sprechendster Form den Nupen dargestellt, welchen die Klöster in der ersten Zeit des Christenthums in fremden Welttheisen und in Europa reichlich verbreitet haben.

Die Lettere fpricht in einem vorzüglichen Berte "St. Auguftinus" über bie Rlöfter:

"Bohin das Christenthum brang, war überall in seinem Gesolge das klösterliche Leben; in der ägyptischen Thebais, auf den waldigen Höhen vom Bontus, auf den üppigen Fluren von Rumidien, auf den Hügeln Irlands — und überall war es zu Haufe. Das ist ein Zeugniß für seine übernatürliche Burzel. Hätte es die nicht, so würde es sich auf Lotalitäten, auf einzelne Böller beschränken. Aber nein! Wo die schisch Volstlächen, auf einzelne Böller beschränken. Aber nein! Wo die schisch Volstläche Lehre erfast wird, wo der Glaube frisch und freudig aussteht und dem wiedergebornen Wenschen wo der Glaube frisch und freudig aussteht und dem wiedergebornen Wenschen siene übernatürliche Erbschaft zurückgibt: da erbschist das Alosterseben. Alle Setten, die es verwerfen, mögen sie heißen, wie sie wollen, beweisen badurch, daß sie sehr weit vom Christenthume abgesommen sind".

Das ausgezeichnete Werk "Apologie bes Chriftenthums" von Hettinger vertheidigt mit dem Chriftenthume auch zugleich eine der schönften Blüthen besselben, die klöfterlichen Genoffenschaften, und spendet ihnen bas gerechte Lob 2).

<sup>1)</sup> Fehr, allgemeine Geschichte ber Monchorben nach Baron harrion mit einer Borrebe von Professor Dr. Befele. I. Bb. VI.

<sup>2)</sup> So namentlich III. Bb. S. 562 ff., 628 ff., 651 ff., 680 ff., 718.

Der chriftliche Dichter verherrlicht in verschiedenen Gesängen die hl. Ordensstifter und mit ihnen alle getreuen Ordensgebilde. Zwei Fürsten des himmels erblickt er in dem einst so armen Franziscus und in dem lehrreichen Dominicus, "welche der Braut Christi versordnet wurden, damit sie in sich gesicherter und dem Bräutigam treuer dem Geliebten entgegenwallen möge"). Den himmel selbst stellt er dar als ein wohlgeordnetes Kloster, in welchem unser heisand der Abt ist; deßhalb sieht aus den reinigenden Flammen zum Dichter ein Leidender?):

"Und wenn so vieles Borrecht du genießest, Daß dir's zum Kloster ist erlaubt zu gehen, Wo Christus selber Abt ist des Conventes, So sprich zu ihm für mich ein Baterunser, Soviel davon in unf'rer Welt ist nothig."

Eine glanzende Alosterfahne hat ein Englander in jüngster Zeit aufgerichtet, die über viele Lander hinweht und gewiß schon in manchem Herzen, namentlich in Britannien, eine große Hochachtung gegen bas Alosterleben hervorgerufen und begründet hat; er hat ihr ben beszeichnenden Namen eingefügt: "Selig sind die Friedsertigen!"3).

<sup>1)</sup> Dante Barabies XI. 34.

<sup>1)</sup> Dante Regfeuer XXVI, 127 ff.

<sup>3)</sup> Aus fast 500 einzelnen Riofiern sind die Faben zu diesem Aunstwerfe entnommen; natürlicherweise wurden aus sehr berühmten Riostern mehrere Bitder, im Ganzen über 800 leuchtende Puntte gewählt. Wir vermissen in diesem Werte weder bie rubige Forschungsgabe, noch die Begeisterung für eine beilige Cache; ebensowenig die ftaumenswertbe Belesenbeit in alten und neueren Werfen.

Der Berfasser Keuelm Henry Digby hat über die acht Seligfeiten umsangreiche Berte geichrieben, ober vielmehr über das Glüd des Mittelasters, welches biese acht Seligseiten und vorstellt; in dem zehnten Buche, das im 3. 1840 in England erschien, ist das Gliss des Richterlebens dargestellt, welches Montalembert das geeignetste Buch nennt, um das Mittelaster seunen und lieben zu serrene.

Der Zefuit A. Robler, Professor an der Universität zu Junsbrud, hat diefes Wert 1867 in's Teutsche übersetzt nud ihm ftatt des ursprünglichen Titels Mores catholici . . . den Ramen "Studien über die Klöster des Mittelalters" gegeben. Obgleich dieses Buch in gr. Octav 680 Seiten enthält, so ist dans unserer Diocese in dem Register tein einziges Kloster erwähnt, indem wohl sehlerbafter Weise das nur mit einer einzigen Zeile S. 607 bedachte Schottenkloster zu Würzburg im Register ausgesassen wurde.

Doch sollen auch die Feinde bes Mönchthums und ber christlichen Ordnung bas Wort haben.

Martin Luther brudt fich alfo aus:

"Sage mir, welche Stadt ift so start ober so fromm, die da jeht möchte so viel zusammenbringen, daß sie einen Schulmeister oder Pfarrer ernährte? Ja wenn wir es nicht zuvor hätten aus unserer Borsahren milden Amosen und Stiftungen, so ware der Bürger halber in den Städten, des Abels und der Bauern halber auf dem Lande das Evangelium längst getigt und würde auch nicht ein einziger armer Prediger gespeist und getränkt. Denn wir wollen es auch nicht thun, sondern nehmen und rauben noch dazu mit Gewalt, was Andere hiezu gegeben und gestistet haben. Darum ist uns gar nicht dafür zu danken, daß noch ein Predigtstuhl oder eine Schule erhalten wird."

Wir sehen hieraus, wie dieser einseitige Resormator die Alostersstiftungen als das Fundament betrachtet, worauf der neue Predigtstuhl des sogenannten reinen Evangesiums und die Weisheit seiner Schulbildung gebaut werden konnte. Er gesteht ja selbst ein, daß das von ihm neu geschaffene Leben nicht ohne die alten Alostersstiftungen erhalten werden könnte. Sonst nennt Luther die Wönche Teuselscreaturen; betrachtet er ja doch den Papst selbst sowie den Cölibat als vom Teusel gestistet. Die evangelischen Räthe sind nach seinem Evangelium eine Berblendung, ja ein Teuselsbündniß.

Ulrich von hutten verlangt in seiner im 3. 1520 an ben Churfürsten von Sachjen gerichteten Spistel Folgendes:

"Nöthig ift es, allen Geistlichen die Einfünfte zu befchneiben, fie jur Maffigkeit zurndzuführen nud ihre Anzahl also zu verringern, daß von hundert nur ein Einziger übrig bleibt. Was aber die Monche betrifft, so muß diefer Stand ganzlich ausgerottet werden").

<sup>1)</sup> Ein Gleichgefinnter, ber eble (?) Senator Ferrari, hat im August 1867 in ber italienischen zweiten Stänkekammer bas Rämtliche in ben Worten begehrt: "Ich will ben inneren Krieg gegen bas Papsithum baburch eröffnet sehn, baß alle Rissier bem Erbboben gleich gemacht werben." Bon ben Senatoren haben sich 111 fur Sacularifirung bes Richengutes im Beleage von 140 Millionen ausgesprochen; nur 29 protesitieten gegen biefen Gewaltact.

Gang recht hat übrigens ber Mann barin, bag er glandt, bas Papfithum fei mit bem Mönchthum fo innig verwachsen, bag es am besten burch Caffirung bes Lepteren vernichtet werbe, und bamit bas Christenthum überhaupt.

Birklich haben auch die evangelischen Fürsten seit dem J. 1530 biesen letzteren Borschlag wegen Ausrottung des Mönchthums buchstäblich vollstreckt. Hutten wollte auch den Stand der Rausleute, Aerzte und Rechtsgelehrten vertilgt haben. Wäre es recht, wäre es nütlich gewesen, wenn auch dieser letztere Borschlag von der fürstlichen Habsucht damaliger Zeit wäre durchgeführt worden? Ist nicht ein Borschlag gerade so schlecht als der andere? Sind die einzelnen Stände in der menschlichen Gesellschaft den Raubssischen zu vergleichen, die sich nur von dem Frasse der kleinen sogenannten Futterssiche erhalten? Aber auch diese Raubhechte lassen zu einige Futterssiche immer noch übrig, und noch nie haben sie es wohl dahin gebracht oder nach ihrem Naturtriebe hindringen wollen, eine Art von Fischen ganz aus ihren Gewässern zu vertilgen.

Raifer Julian ist gleichfalls ein thätiger Alosterfeind gewesen; nicht aber weil er sich von der Nuplosigseit derartiger Bereine überzeugte; im Gegentheile er sinchte in seinem aus dem christlichen Reiche nen eingerichteten Heidenstaate gerade derartige kösterliche Justitute zur schnelleren und dauerhaften Berbreitung der neuen heidnischen Ordnung einzusähren.

Der neue Apostel bes Unglaubens', ber Franzose Renan, sagt'):
"Die christlichen Gesellschaften haben sofort zwei Moralregeln, die eine ift nur mittelmässig heroisch für den gewöhnlichen, die andere dis zum Uedermasse exaltirt für den vollkommenen Menschen; und der vollkommene Wenisch das wird der Monch, der sich Regeln unterwirft, die das evangelische Ideal zu verwirklichen beanspruchen. Der Monch ift auf diese Weise in gewissen

Offenbar weist ber Gottgeweihte ober vielmehr bie Kirche eine solche Behauptung zurück, baß nur die Klosterleute wahre Christen sind; aber bas Zugeständniß soll einregistrirt werden, daß diese Klostersteute zu den Bekennern bes christlichen Namens auch nach dem Urtheile eines Abgesallenen gerechnet werden muffen, und zwar in die bessere Klasse berselben.

Ein anderer Franzose, von welchem Frankreich und unser nache machendes, armes Deutschland durch die falsche Aufklärung und Frei-

<sup>1)</sup> Das Leben Jeju von Ernft Renan G. 203.

Ba. Bint, Rlofterbud b. Diocele Bariburg.

geisterei unfäglich viel Uebel erlitten hat und noch erleidet, lehrt bagegen:

"Lange Zeit war es ein toftliches Labfal für das Menschengeschlecht, daß es solche Zusluchtsstätten gab, die Allen denen offen ftanden, welche vor den Unterdrückungen durch die herrschaft der Gothen und Bandalen fliehen wollten. Fast Jeder, der damals nicht herr irgend einer Burg war, galt als Sclave; in den freundlichen Raumen der Klöster aber entssolch man dem Schrecken der Tyrannei und des Krieges. Zwar erlaubten die Feudalgesetz Gest Ubendlandes nicht, einen Sclaven ohne die Erlaubniß seines herrn in ein Klöster aufzunehmen; allein die Klöster wusten dem Gesetz auszusweichen '1.

Die wenigen Reste ber Wissenschaft, welche vom Alterthume noch übrig geblieben waren, wurden in den Alöstern weiter angebaut; die Benediktiner schrieben Bücher ab. Nach" und nach tamen aus den Alöstern mehrere nützeliche Ersindungen.

Uebrigens bebauten diese Monche das Land, sangen das lob Gottes, lebten nüchtern, waren gastfreundlich; ihre Beispiele dienten zur Milberung ber Robbeit jener barbarischen Zeiten.

Bald nachher beklagte man sich, daß der Reichthum das verderbe, was Tugend und Armuth hervorgerusen. Es waren Resormen nöthig geworden. Jedes Jahrhundert brachte in jedem Lande einige durch das Beispiel des hl. Beneditt begeisterte Männer hervor, welche Alle Stifter von neuen Congregationen werden wollten.

Man tann nicht in Abrebe stellen, daß es in den Klöstern sehr geoffe Tugenden gab; noch gibt es tein Kloster, welches nicht bewunderungswürdige Seelen in sich schließt, die der menschlichen Natur Ehre machen. Rur allzwiele Schriftsteller gefallen sich darin, wenn sie die Unordnungen nud die Laster aufspüren können, mit denen hie und do diese Zuschaftskätten der Frönmigkeit besledt waren. So viel ist gewiß, daß das Leben in der Welt stells safterhafter war, als in den Klöstern, und daß die grössten Berbrechen nicht in letzteren verübt worden; allein sie waren wegen ihres Contrastes mit der Regel um so auffallender. Kein Stand blieb stells rein und undessect. Man nung daher das allgemeine Gute der Geselsschaft in's Auge fassen.

Die Karthaufer widmeten fich ihres Reichthuns unerachtet unernubet bem Fasten, Stillfchweigen, Gebete, ber Einsamteit; ruhig lebten fie auf der Welt mitten in dem betriebsamen Leben, beffen Gerausch taum zu ihnen brang,

<sup>1)</sup> Cammtliche Berfe von Boltaire. 1784. Bb. 18. G. 235. 238. 239. 247. 249.

und tannten die Groffen ber Erbe nur bei ihrem Gebete, in welches fie biefelben einichloffen.

Die Benediktiner haben viele gute Werke veröffentlicht, die Zesuiten den ichonen Bifenschaften groffe Dienfte geleistet; man muß die Brüder der Liebe segnen. Stets hat es unter ihnen durch Wiffenschaftlichkeit und Tugend hers vorragende Manner gegeben; haben sie auch groffes Uebel angerichtet, so haben sie doch noch gröffere Dienfte geleistet.

Die der Unterstützung ber Armen und der Pflege der Kranken geweißsten Anstalten sind nicht weniger ehrwürdig. Bielleicht gibt es auf der Welt nichts Gröfferes und Erhabeneres, als das Opfer, welches ein zartes in Schönheit und Jugend prangendes Geschliecht oft von der vornehmsten Geburt bringt, um in den Spitalern all jenes menschliche Clend zu erquicken, dessen Anblick für den meuschlichen Stolz so demuthigend ift und unfer feines Wesen so seine emporen will.

Die von der römischen Gemeinschaft getreunten Boller haben eine so ebesmuthige Liebe nur sehr unvollfommen nachgeahmt.

Roch gibt es eine andere, helbenmuthigere Congregation; biefer Ehrensname gehörte ben Trinitariern zur Loskaufung der Gefangenen. Diefe Relisgiosen brachen fünf Jahrhunderte lang die Ketten der bei den Mauren gestangenen Christen. Ihre Einfünfte und das Almosen, das sie sammeln, und das sie selbst nach Afrika tragen, verwenden sie zur Ausbezahlung des Lösezgeldes der Sclaven.

Ueber folche Anftalten tann man fich boch fcmerlich beflagen."

Bir sehen aus biesem Bekenntnisse bes Gottesläugners Boltaire, ber bie katholische Religion nur bie insame ober ichlechte nannte und mit vielen menschlichen Kräften als solche tractirte, baß er ben Riöstern auch bei all ihrer Schattenseite nach ben verschiedensten Seiten hin Rugen einräumt.

Daß bie Freimaurer einen solchen Ruten nicht zugeben wollen, und baß sie sich beghalb zu ben Feinden ber Orben einreihen, ja beren Führer werben, ist befannt. Gin unverbächtiger protestantischer Zeuge läßt sich hierüber also vernehmen '):

"Die Freimauerei hat einen unermefilichen Ginfluß auf die Zerftörung des positiven Christenthums geubt; sie hat mit ihrem Hammer nach Möglichleit das positive Christenthum in taufend Trümmer und Stude zu schlagen

<sup>1)</sup> Guerite, Banbbuch ber Rirchengeschichte. 4. Auft. Bo. 2. G. 553.

gesucht. Sie ging insbesonbere und aller Orten barauf ans, in That, Lehre und Schrift die katholische Kirche, den papstlichen Primat, die Hierarchie und bas Priesterthum, das Ordens und Corporationswesen, sowie die spezisisch katholischen Lehren, Institute und Gebräuche herabzuschen und zu fürzen, und nur jenem Katholizissmus Geltung zu lassen und ihm Huldigung darzubringen, der sein Wesen, seinen Inhalt und fein Leben aufgab, und mit dem Rationalismus, Naturalismus und verwandten Richtungen im herzlichsken Cimverständnisse leber."

Daß ber moberne, von ben Freimaurern beeinflusste Staat ben Klöstern abhold ist, darf uns nicht wundern, und es muß gerade dieser Umstand ein sprechendes Zeugniß von ihrer allgemeinen Rützlichsteit liesern. Denn der Staat, der sich von jeder höheren Ordnung als der gemeinsamen Quelle aller Rechte lossagt, der tein anderes Geset mehr kennt, als sein eigenes, bis er es selbst wieder in die Rumpelkammer wirst; der kein anderes Recht gelten läßt, als das, welches seine Allmacht gewährt; ein solcher Staat kann auch keine berechtigte Kirche neben sich anerkennen, und somit auch einem Kirchensinstitute keine Rütslichkeit beilegen.

Doch unfer liebes gut katholisches Bolk hat sich in seinem Urtheile über die Klöster von den offenen oder versteckten Feinden derselben nicht irre machen lassen. Vielmehr begrüßt dasselbe jede neu errichtete Zelle mit neuem Jubel, und kann andererseits nicht leicht dem Schmerz wegen gewaltsamer Zerstörung derselben vergessen. Denn unser Bolk hat noch eine Dankbarkeit für empfangene Wohlthaten oder abgesehen hievon einen unverrückbaren Sinn für Necht. Unser Bolk begrüßt mit inniger Freude das neu erwachte Bereinsleben in den Gesellenvereinen, katholischen Bürgervereinen und sonstigem kräftigem Zusammenthun für irgend welche gute Sache. Was ist aber das Klosterwesen anders, als ein Vereinswesen, errichtet sür den besten oder, wir wollen nur sagen, für einen wahrhaft guten, stets zeitgemäßen Zweck auf dem haltbaren Fundamente gottgeweihter Personen?

Jener sterbenbe Bater, erzählt die Sage, ließ seine Söhne vor das Sterbebett kommen, reichte jedem einen Stod und sprach: Bersbrechet den Stod. Jeder that's mit leichter Mühe. Er ließ ebenso viele Stöde in einen einzigen Bund vereinen und gab benselben ben

Söhnen mit ber nämlichen Aufforberung. Keiner konnte ben Bund zerbrechen. Der Bater sprach: Haltet euch einig zusammen, bann kann Niemand euch beikommen; trennt ihr euch aber, bann wird jeder leicht wie diese zerbrochen baliegenden Stöcke geliefert werden. "Ein Bruder vom Bruder unterstützt, sagt Salomon, ist wie eine befestigte Stadt."

Diesem Umstande, baß die Bereinigung mit Gleichgefinnten stark macht, verdautt bas Orbensleben die weite Entsaltung seines ersprießlichen Wirkens.

Ueberzeugt von bicfem Rugen hat befihalb bie im J. 1864 in Burzburg abgehaltene Generalversammlung ber Katholiken Deutschlands folgenden Beichluß gefaßt:

"Die Bersammlung spricht ihre Eutruftung ans über die Gehässigteiten, mit welchen in verschiebenen beutschen Ländern, nannentlich in den fuddeutsichen Staaten Baden, Würtenwerg und heffen die Orden der latholischen Kirche verfosat oder verbanut werben.

Sie erinnert baran, daß bas Orbensleben ein wesentliches Glied des tatholischen Lebens ist und darum ohne Verletzung der Parität den Kathoslifen nicht verwehrt werden kann. Sie ruft gleichzeitig den Männern des Fortschrittes in's Gedächtniß, daß es eine Berhöhnung der Gerechtigkeit ist, Bereinsfreiheit und Freizugigseit zu verlangen, den Katholiken aber zu wehren, sich in Orden zu vereinigen und Orden einzusühren.

Die Freiheit der Orden ift die Freiheit der Kirche. Die Unterdrückung der Orden ift heute wie ehebem nur ein Mittel jur Knechtung der Kirche."

Der Grund bieses öffentlichen Auftretens zum Ordensschutz ift ersichtlich. Der papstliche Auntius Durini versicherte im J. 1771 den Papst: "Ohne die Orden, die in adeliger Armuth die Reinheit des alten Glaubens hegen und pslegen und seine Borschriften durch ihren Lebenswandel besolgen, ist es geschehen um die satholische Kirche Polens." Es ist ein Ersahrungssah, daß, so oft die auf die evangeslischen Räthe sich gründenden Schöpfungen vernichtet werden, auch der christliche Sinn allmälig im Bolte abnimmt und endlich erlischt, denn wenn die Krone des Baumes dürr wird, versiecht auch die Lebensskraft in dem Astwerfe und Stamme.

Doch wollte bie Burgburger tatholifche Berjammlung nicht blos bas Chriftenthum felbit, jondern auch eines ber höchsten Guter ber

Menschheit, nämlich die von Gott verliehene Freiheit in Schut nehmen. Eine solche Freiheit hat aber der Ordensmann in dreisacher Hinfict anzusprechen, nämlich als Mensch, als Katholif und Ordensmitglied. "Man ist vielsach gewohnt, beklagt sich ein sehr verdienstevoller Ordensmann unserer Zeit, die Jesuiten nicht für Menschen anzusehen. Ich bin mehr Katholif als Jesuit." Kann man nach dieser Erklärung den Menschen in einem Ordensindividuum auf fünfzig Prozent, den Katholifen auf dreißig und den Prosessionals und gevozent anschläsen, so ist klar, daß der Ordensgenosse schon in rein menschlicher Hinsicht, aber auch nach seinem katholischen Standpunkte volle Freiheit wie die übrigen anzusprechen hat.

Doch fehen wir auf die Entscheibung unserer unsehlbaren Rirche. Dieselbe lehrt im Tribentinum: "Die in Frömmigkeit errichteten und gut geleiteten Klöfter gewähren in ber Kirche einen groffen Glanz und Rupen."

Reuerdings hat unfer Papft Bius in feiner Anrebe vom 8, Desember 1864 bas Rämliche burch folgende Borte geltend gemacht:

"Es verfolgen diese Leute mit so bitterem Hasse die um die Religion, die burgerliche Geseuschaft und die Wissenschaft is fehr verdienten kösterlichen Genossenschaft und jollen so ben falfchen Behauptungen der Ungläubigen ihren Beisall. Wie unser Borganger Bind VI. ehrwürdigen Andenkend weise gelehrt hat, verlett die Ausbeung der Orden den Stand, der sich zur öffentlichen Uebung der evangelischen Rathe besennt; sie verletzt eine in der Kirche als mit der apostolischen Lebere übereinstimmend empsohelne Lebensweise; sie verletzt die erhabenen Stifter dieser Orden, die wir auf den Altaren verehren, und die nur unter göttlicher Eingebung diese Gesellschaften gegründet haben."

Es hat sofort ber Stellvertreter Chrifti die Behanptung als einen Irrthum verurtheilt, nämlich Nro. 53 unter ben 80 verworfenen Irrthumern ber Renzeit:

"Die Gefete find abzuschaffen, welche ben Schut ber religiöfen Orben, ihre Rechte und Obliegenheiten betreffen; die Staatsregierung tann sogar Allen Silfe leiften, welche ben gewählten Orbenöftand verlaffen und bie feierlichen Gelübbe brechen wollen; ebenfo tann fie

Orbenshaufer und Rirchengut aufheben und ber Staats-Bermaltung und -Berfügung queignen."

Bundern durfen wir uns nicht, wenn wir zwischen bem Stellvertreter Chrifti und den thätigen Gottesleugnern in dem Punkte über
das Birken der Klöster für das irdische Bohl eine solche vollsommene Harmonie erblicken. Ist ja doch Christi Stellvertreter auch ein Mensch,
und hat er desshalb doch auch ein Herz für alle nüglichen menschlichen Bestrebungen, gerade so gut oder wohl noch besser, als die
von Gott Abgesallenen. Ja er ist der Statthalter des vollendetsten
Menschenschenes, der ja auf Erden für rein menschliche Zwede das
Besselste gesordert hat, und noch jest durch seine Heilsanstalt wirken will.

Bundern dürsen wir uns am wenigsten darüber, daß der Stellsvertreter des Gottessohnes in Bertheibigung der Orden noch einen bedeutenden Schritt weiter geht, als die an Gott Berzweiselsen, die nach der Berwerfung von Gott nothwendiger Weise zur Anbetung der Natur oder, wie man jeht sagt, des Menschenthumes hingeworsen werden. Der Staathalter des Gottessohnes erklärt nämlich den zweishundert Millionen Gläubigen die Klosterleute auch als nühliche Mitzglieder der höheren geistigen Weltordnung oder des Reiches Gottes auf Erden, und wird nicht müde, den Nuhen dieses klösterlichen Lebens für die einzelnen Gebiete des Gottesreiches anzugeben.

Wie könnte er's auch anders machen? Kann und darf er sagen: ber Gehorsam von Menschen den Menschen oder gar den Christen aus dem höchsten Beweggrund der Seligkeit erwiesen, ist etwas Schlechtes oder mindestens eine ganz gleichgültige unrentable Sache? Würde er dieses behaupten, so hätte er das Fundament der Familie und des bürgerlichen Bohles angegriffen und zerrüttet. Denn die Familie ruht auf dem Gehorsam des Kindes gegen Vater und Mutter, das bürgerliche Bohl auf dem Gehorsam gegen das Geset.

Ober kann ber hl. Bater sagen, Sittenreinheit im engsten Sinne ober Reuschheit ist etwas Schädliches, pure Phantasie, nie nühlich? Er würde dadurch mit der ganzen Welt sich in Widerspruch seben, die an eine pflichtmäßige Reuschheit im Ehestande glaubt oder glauben muß, und die beim blossen Argwohn schon gegen Einzelne aus den Fugen kommen will, und die ferner troß aller Unordnungen und Ber-

geben auf Sittenreinheit ber Lebigen ein groffes Stud halt. Steht es Chrifti Stellvertreter au, für ledige Berfonen gleichsam ben Ruppler au machen ober fich vielleicht gar baburd Gelb gur Bezahlung feiner Schulben zu gewinnen, bak er möglich Biele in ben Cheftanb bringt? Es ift ja ben eigenen Eltern bie Beftimmung ber Stanbesmabl für ihre Rinber verboten. "Du haft beine Freiheit, fagen fie immer bei berlei fritischen Sachen, mable nur bas Beffte fur Reit und Emiafeit." Der Bater ber Chriftenheit tann biefe Freiheit ber Stanbeswahl nicht gerfrümmeln. Aber foll er vielleicht nicht fagen, baf bas ftete Lebigbleiben minbeftens für manche Leute beffer ift als bie Che, ber er aber ben himmlischen Segen im hl. Saframente befanntermaffen auch nicht vorenthält? Befehlet es ben Cheleuten, bag fie nicht mehr fagen: "D ware ich nur noch einmal wieber ledig! Ich faunte fo lang mein Glud in ben ledigen Tagen nicht, bis mir's entging." Befehlet bem Bergen ber Brant, alle Wehmuth am Altare wegen bes Scheibens aus bem freien, jungfräulichen Stanbe wegzulegen; befehlet ihr, feine Thrane gu vergieffen, weil fie ihren eigenen Familiennamen verlaffen muß, vielleicht nach einem Jahre ichon biefes gange fo liebe. irbifche Leben; ferner weil fie nur ein bischen einmal nippen barf aus bem Becher bes gesegneten Johannesweines, aber trinfen und bis jum letten Tropfen leeren muß ben oft bitteren Cheftanbsbecher; vielleicht bereitet vom eigenen Manne, bem fie ewige Liebe fcmoren und weiben, ober von ben eigenen Rinbern, wegen beren fie boch ben driftlichen Cheftand eingesett erachten muß. Rehmet erft alle Wermuth bis jum letten übeln Geruch aus bem Cheftanbsbecher: ber Bater ber Beltreligion wird hochft erfrent über biefe neue Beltorbnung feine Sprache andern und bem ebelofen Stand ben bisherigen Borgug nicht mehr einräumen.

Doch ber Papft nimmt auch noch bie Armuth in Schut. Aber soll er benn ihr einen Fusstritt geben und seine weissen Pautosseln an dieser Armuth abputen? Soll er die Zahl ber Geldproten vermehren, ober wenn ber arme Diener Christi dieß nicht kann, soll er die Sache dieser Geldproten durch seine Weltautorität den armen Menschen anrühmen? Wer würde auf diesen Italiener horchen! Wir haben der Lobreduer schon im Lande genug und derzeuigen, die ihrem Wort Glauben beimessen. Der Papst dagegen ehrt die Armuth und

zwar als eine grosse Weltmacht. Die Armuth kann Thränen auspressen, aber auch ein menschliches Herz geben; sie lehrt beten, lieben, sich vereinen; sie lehrt bie Arbeit und Zufriedenheit, wie sie jener arme Johann, der muntere Seisensieder, hatte, dagegen der reiche Johann nicht mehr besaß. Und einer solchen Wacht sollte der Papst den Krieg erklären, einer Macht, die, wie wir sahen, gegen neunzig Prozente unserer theueren Witmenschen in ihrem Gesolge hat, und der auch Jener von Nazareth einverleibt war, welcher nicht so viel hatte, wo er sein Haupt hinsegte!

Ist vielleicht gar das Vereinswesen etwas Unnühes oder Schäbliches? Offenbar ist Mönchswesen ein christliches Bereinswesen. Bir dürfen allerdings zugeben, daß das klösterliche Leben in dieser hinsicht ein großer Aredsschaden jeder Zeit gewesen ist und namentlich jeht als ein solcher erscheint, aber nur in den Augen derzenigen, die wie die Freimaurer die ganze Araft des Vereinswesens zum Nachtheile der christlichen Ordnung anwenden. Für diese Leute wäre es allerdings recht bequem, wenn ihnen das Feld zur Durchführung ihrer heillosen Pläne allein überlassen bliebe und keine Gegenkraft sich gegen sie regen würde in wohlgegliedertem Vereinsleben der Kirche.

Hat nun Gottes sichtbarer Stellvertreter die klösterlichen Anstalten in seinen Schutz genommen, so ist er, wie man zu sagen pflegt, der ganz unschuldige Theil hiebei. Die Alöster sind als nüpliche Institute vielmehr gerechtfertigt durch Freund und Feind; sie sind gerechtfertigt durch bie allgemeine Boltsstimme, welcher der oberste Wächter nur sein schwaches Wort geliehen; sie sind gerechtfertigt besser als durch Alles durch ihr inneres Wesen, welches auf den zwei Tugenden Gehorsam und Sittlichkeit ruht und im dritten Stüde der Armuthallgemein verbreitet ist.

Es ift nun unfere Sache, an ber hand ber treuen Führerin, welche unfere Geschichte ift, von Zelle zu Zelle in unserer Diözese sowie durch die eilf Jahrhunderte unseres franklichen Klosterlebens zu pilgern, damit wir die himmlische Ordensgnade sowie die Berwerthung derselben durch die Ordensseute wahrnehmen. Wir werden dann im Stande sein, dem Spender aller Gnaden unsern Dank, den Klöstern aber unsere gehörige Werthschähung zu bezeigen.

Buvor aber ist es nothwendig, daß wir uns genau die einzelnen Lebensgebiete ausscheiben, welche mit ber hl. Orbensgnabe befruchtet worden sind. Es sind dieser Gebiete folgende.

### 1. Geelforge.

Wir können behaupten, daß die klöskerlichen Bereine eigentlich nur ein einziges Feld angebaut und all ihr Sinnen und Trachten, Hoffen und Lieben blos diesem einzigen Felde geweiht haben, nämlich der Seelsorge. Wie wir Eingangs gesehen, beruht ja das Kloskermotiv nur in dem einen Punkte für Bervollkommnung der Seele. Und es sagt daher der ehrwürdige Thomas von Kempis'): "Wer im Klosker etwas Underes sucht, als blos Gott und das Heil seiner Seele, der wird Nichts sinden, als Beunruhigung und Schmerz.".

Haben aber die Rlöster wohlgethan, daß sie mit Frakturschrift biesen Artikel Seesenrettung als ihr ganzes Lebensprogramm sich vorgeseht haben? Hat ein hl. Abt und Kirchenlehrer Recht, wenn er sich selbst und alle ihm Gleichgesinnte erinnert: "Bernard wozu bist du in's Kloster gekommen? Bist du nicht dazu nur gekommen, um beine Seese zu retten"?

Es erscheint hier ganz überstüffig, zur Bejahung bieser größten Weltfrage einen Grund anzugeben. Die ewige Wahrheit spricht ja: "Was nüht es bem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leibet". Der hl. Chrysostomus lehrt: "Das ist der größte Beweis unserer Liebe zum Herrn, wenn wir ihm unsterbliche Seelen gewinnen." "Diese That ist größer und herrslicher, als Welten schaffen", sagt der hl. Augustin.

Sind aber auch alle Alosterleute diesem nothwendigsten und ebelsten aller menschlichen Programme stets treu geblieben? Waren sie eben so thätig für die eigene Seele, wie die ihrer Mitchristen? Rur das Buch des Lebens gibt hierüber vollständigen Aufschluß. Doch hat unser schwaches Urtheil auch ein Recht, Vermuthungen aufzustellen.

Bor Allem finden wir, bag bie Alofter bei ihrem erften Beginne biefe Lebensaufgabe erfafit, und wir burfen icon bantbar befennen,

<sup>1)</sup> Rachfolge Chrifti 1. Buch Rap. 17.

mit großer Rührigkeit, mit Opfern und Geschid gelöst haben. Unser erster franklicher Mönch, welcher viele Jahre bei uns gewirft, hat seine Seele gerettet; sein Bild steht auf unseren Altaren als das eines Heiligen. Wer zählt aber alle seine Schüler in den einzelnen Jahr-hunderten? Die große Anhänglichteit unserer Voreltern an das Klosterwesen darf auch als ein Beweis gelten, daß die Klöster diese eigentliche Lebensaufgabe erkannt haben und mit Geschied zu behandeln wußten ').

Es sollen biese Blatter bei jedem einzelnen Kloster, soweit es möglich ift, einige Ordensnitglieder besonders ber letten Beit anführen. Wir werben nicht im Stande sein, ihnen bas Bekenntniß zu verweigern, daß sie als wadere Manner zu betrachten find.

Die Einwendung, daß ja nicht alle franklischen Rlöster Seelsorge ausgeübt hätten, bedarf einer Berichtigung. Papst Benedikt XIV. lehrt '): "Die Orden sind nicht hilfstruppen in Ermanglung des Weltgeistlichen, sondern ständige und für sich bestehende hilfstruppen in der Seelsorge". Daß diese Ausäldung der Seelsorge am allerwenigsten auf die Führung eines Pfarrsiegels basirt ift, zeigt gewiß der Jesuitenorden, welcher in unserer Diöcese nie ein solches geführt und nach seinen Statuten nie eine Pfarrei annehmen konnte; dagegen sür die Seelencultur Anßerordentliches geleistet hat. Ebenso nühlich tonnten auch die Frauentlöster zur Lösung dieser höchsten Lebensaufgade arbeiten. Daß sie es wirklich gethan und zwar schon bei ihrem ersten Eintritte in unsere Provinz, wird uns das Leben der hs. Engländerin Lioda und das Wirken ihrer Klöster bezeugen.

Bernehmen wir einen tüchtigen Gemahrsmann über bie Leiftung ber Gottgeweihten auf biesem Seelengebiete:

"Bon allen Menichen, fagt Montalembert 3), find die Mönche zugleich jene, welche im Laufe ihrer Geschichte am wenigsten Furcht vor der Nebersmacht gezeigt haben. Im tiefen Frieden bes Klosters und im Gehorsam

<sup>1)</sup> Bu ben 10,000 Geelen, bie Bonifagins in Deutschland bis 3, 3, 739 aus ber Gewalt bes heibenthums befreit hat, gehören gewiß viele Taujende, die unfer heiliger Burlard mit feinen Gefahrten in unferer Difigefe befehrt hat.

<sup>1) 3</sup>n ber Bulle quae venerabilis.

<sup>2)</sup> Die Monde bes Abenblanbes I. G. XLV.

bilbeten fich fortwährend feste, zum Kampf gegen die Ungerechtigleit gestählte Berzen und unbeugfame Kämpfer für Recht und Wahrheit. Große Charaftere, beherzte, unabhängige Männer finden sich nirgends zahlreicher als im Mönchsgewande. Dort waren in Menge Charaftere, die zugleich ruhig und frastvoll, gerade und hochsinnig und ebenso auch tief demüthig und voll frommen Eisers erscheinen, solche die Bascal als durch und durch heroische Seelen bezeichnet.

Bei ihnen habe ich jene eble Unabhängigteit tennen gelernt, die den bemuthigen und hochherzigen Seelen eben traft ihrer Demuth eigenthumlich ift. Sie waren Männer im vollen Umfange des Bortes, Männer von Herz und voll Billenstraft, bei denen die zarteste Rächstenliebe und die glühendste Desmuth weder eiferne Beharrlichteit noch feste Entschlossenheit noch tuhne Berzwegenheit ausschlossen. Sie wußten zu wollen.

Das Kloster war mahrend der ganzen Dauer der christlichen Jahrhuns berte auch zugleich die beständige Psianzichnle großer Charattere, desjenigen, was der modernen Bildung am meisten mangelt. Der glanzendste und dauernoste Ruhm des Monchthums besteht darin, den christlichen Seelen eine so gediegene Tüchtigkeit verliehen, so vielen heroischen Berzen eine so fruchtsbringende, hochherzig erdachte und ertragene Zucht auferlegt zu haben."

Ewiger Dant, längft hier begonnen, von ben Auserwählten oben fortgeset, und von ben Gläubigen tief empfunden, sei deshalb allen Rlöftern unserer Diözese für diese Seelenrettung! Gin besonderer Dant sei ben einzelnen Zellen auch bafür, weil dieselben zur Erreichung dieses höchsten Lebenszweckes die geeigneten Mittel angewendet haben, die im Nachfolgenden sogleich angegeben werden sollen.

Der ganz gewöhnlichen Mittel im Gebet und guten Beispiel soll nicht weiter hier Erwähnung geschehen. Gott vergelte auch jede Fürbitte, jedes Lob- und Dautgebet aus den Zellen und an den Klosteraltären; besgleichen jede Zufriedenheit und freiwillige Entsagung; jedes freudige Einstehen für die höchsten Güter des Lebens, sowie alle von den Rlöstern ausgegangene Anregung zum Guten!

Laffen wir in unseren Legenden, & B. in jener vortrefflichen von Ott ober Alban Stolz, die Bellenheiligkeit weg, welche die Klosterleute theils selbst geübt, theils in ihren Mitmenschen angefacht haben: so werden wir kaum noch die Hälfte bes Großartigen haben, das wir gegenwärtig in den heiligen und Seligen bewundern.

Rühmliche Auszeichnung verbient ber apostolische Gifer jener Orbensleute, welche bas himmelreich über bie frankischen Grengen

hinaus in heidnische Länder getragen haben; so die Söhne des hl. Amor, die im Sachsenlande, und die englischen Fräulein von Aschaffenburg, die in Indien hierüber den Martyrtod sich geholt; oder jener Aschassenburger Jesuit, dessen Weisen von dem deutschen Unverstand mit einem Fußtritte belohnt wurde. Gine Aufzeichnung gebührt noch jener Bellenliebe, die Protestanten zur Wahrheit führte.

#### 2. Unterricht.

Unfere Urvater, Die heibnischen Germanen, erhielten auch ihren Unterricht 1); aber er mar barnach, und ihr Leben entsprach bemfelben. Die Briefter gaben Belehrung über bie Berehrung ber Mutter Berthum ober Erbe. Inebefonbere murben bie Gohne im Gebrauche ber Baffen unterrichtet. Rach Bollenbung ber theoretifchen Ginübung murbe für ben jungen Deutschen ein eigenes Baffenfest veranftaltet, abnlich bem Familienfeste ber Romer . wenn ber junge Romer feierlich bas Dannesfleib ber Toga erhielt. Es ericienen nämlich in voller Baffenruftung bie Manner ber Umgegenb, oft ber Gaugraf an ber Spige. ober fonft ein angesehener Mann aus ber Berwandtichaft schmudte nun ben jungen Germanen mit bem Schilb und bem fleinen Spieß, an welchem ein turges Gifen befestigt war, womit bie Germanen stechend auf ben Feind einbrangen; erst jest mar ber Junge ein Mann von Ehre und ein Mitglied bes Stammes; früher war er nur eine Urt Sausmöbel. Die Braut brachte bem Bräutigam feine weitere Sabe ju; boch mußte fie ein Baffengeschent ihm verebren. maffnet ericien ber Deutsche bei Bersammlungen. Gelten rubten biefe Baffen; gange Stämme wurden im Rriege vernichtet. Der für fein Baterland begeisterte Romer Tacitus ruft bie Gotter an, fie mochten bie Germanen in biefem Bruberfriege nur fo fortfahren laffen; bann wurde bas germanifche Reich ben Romern balb gur Beute werben. Die Rriegsluft ber alten Deutschen war fo groß, daß fie in Ermanglung von Gifen die Knochen von erschlagenen Feinden an ihren Spieffen befestigten.

<sup>1)</sup> Egcitue: Germania 13, 18, 33, 50,

Wer hat nun diesem unserm damaligen unseligen Waffenunterrichte und zerstörenden Waffenhandwerke ein Ende bereitet und der Schadenfreude des lauernden Feindes den Sieg genommen? Das Wönchthum. St. Burkard wird mit Recht der erste Schulmeister in Franken genannt. Er verwandelte mit seinen Wönchen nach den Worten des Propheten die gezückten Schwerter in friedliche Pflugschaaren; er entsernte die verkehrten Lehren des Göhenthums und löste in dem christlichen Unterrichte alle wichtigen Fragen der Menschielt und des einzelnen Menschen über das Woher, Wohin, Wozu des menschlichen Lebens. Er schaffte die Menschopper ab 1).

Daß bem Kaifer Karl b. G. die größten Berdienste wegen Bildung unseres damaligen Boltes zuzusprechen sind, ift noch von teinem bant-baren Deutschen bezweiselt worden; allein gerade die Mönche oder in ihrem Fache die Klosterfrauen waren die Wertzeuge, deren sich bieser christliche Reichsapostel zur Berdreitung der Bildung bediente. An jedem Kloster mußte nach seiner Anordnung eine Schule bestehen.

Wir tonnen bie einzelnen Alöfter gleichfam Bilbungs-Seminarien nennen; ber Schülerfreis richtete fich nach ben Beitumftanben.

Interessant ift ber Borwurf ber Angsburgischen Confession gegen bie beutschen Abteien, sie seien nicht mehr Rlöfter, sonbern fie seien Schulen geworben 3).

Die Würzburger Universität hatte wohl ihren Glanzpunkt, als bie Mönche aus dem Zesuitenorden jene Fächer handhabten, die jeht sacht Richts leisten. Damals gab es gewiß nicht so viele leere Bänke als jeht, aber gewiß auch nicht so viele Durchfälle von Ezaminanden. Und doch macht man den Mönchen den Vorwurf, daß sie den Unterricht nur um ihrer Bereicherung willen gegeben hätten; es wird ein

<sup>1)</sup> Bapft Gregor III. bemerkt in einem Schreiben an Bonifazins v. 3. 732: "ferner haft Du mitgetheilt, bag in ben bortigen Gegenben unter andern Berbrechen auch biefes vortomme, bag Manche von ben Gläubigen ben heiben ihre Staven vertaufen, um fie zu opfern. Wir mabnen Dich, Bruber, bies streng zu unterfagen und ferner nicht geschehen zu taffen, benn es ift Schambthat und Gottlosigkeit; lege bennuach benfenigen, welche biefelbe begeben, eine gleiche Buge auf, wie dem Mörber".

<sup>2)</sup> Lipowoln Geschichte ber Jefuiten in Bapern, 1816, I. Th. G. 164.

<sup>1)</sup> Bei bem juribifchen Eramen b. 3. 1865 find von 32 Eraminanben 14 burche gefallen. Dehrere bavon muffen fich einer gang aubern Berufbart wibmen.

Freudengeschrei barüber angestellt, bag bei Aufhebung ber Orben bie Univerfitäten aufhörten "Berforgungsanftalten für fatholifche Monche au fein" 1). Daß gegenwärtig bas Gelb giebt, ift eine in Babern und Baben nur allgu befannte Sache, und erhellt aus fo vielen Berufungen von norbbeutichen "Lichtern" ober Gelehrten mit ungerechter Sintenanfegung ber in Gubbeutschland Geborenen; ungerecht ift es aber, wenn man vielleicht gur Beichonigung ber gegenwärtigen Difverhaltniffe behaupten will, "früher mar es auch fo" ober gar, "früher fuchte Giner ben Anbern ju verforgen, gegenwärtig aber wirb ber Unterricht nur aus ben bochften Motiven ber Seelenrettung ertheilt" ohne Rudficht auf Ginträglichkeit ber Stelle, nicht einmal auf iene fampfen Collegiengelber. Gewiß haben bie Monche nicht ben gehnten Theil von bem beansprucht, mas ihre Nachfolger unsere moberne und infallibele Bigmeifter fich ju verschaffen wiffen. Ihr wohlfeiler ober unentgelblicher Unterricht nütte ben Studenten wie bem Lande. Sat boch ber Bapft Alexander III. eine ausbrudliche Borfchrift an bie Lebrer bes geiftlichen Stanbes erlaffen, worin er benfelben bie Unnahme bon Gelb verbietet. "bamit es nicht icheine, bag man Biffenichaft, die Jebermann umfonft geboten werben follte, für Gelb feilbiete". Allerbings feben wir ichon unfern erften Unterrichtsmond "fteinreich" bei feinem Lebensenbe. Allein bies Wort ift nicht in bem mobernen Sinne gu nehmen, fonbern vielmehr im eigenen Wortfinne; mir werben nach mühevollem langen Unterrichte ben freiwillig Entfagenben in einer Relfengrotte auf einem Steine fein irbifches Lehramt enbigen feben: es ift bies unfer bl. Burcarbus. Wie von ihm geschrieben fteht, baf er gemeine wie vornehme Rinder unterrichtete, werben wir es von ben ihm nachfolgenden Mönchen ftets eingehalten feben. Reben ben Taglohnersionnen werben wir burch bie Jesuiten auch bie Gobne ber Sochgestellten im abeligen Seminar unterrichtet finben, sowie auch bie Sohne unferes letten Großbergogs von Burgburg burch einen Benedictinermond. Die vericiebenen Stande mußten mohl, warum fie gerabe ben Rlofterleuten bas Thenerfte ihrer Familien anvertrauten; biefelben boten ihnen Garantie bafur, bag ber Unterricht naturlich,

<sup>1)</sup> g. E. Schloffer Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts 7. Band 1. Abib. S. 357.

chriftlich und mild war. Recht anschaulich ist in einem Bilbe bes Campo Santo zu Pisa dieses Ersorberniß der Milbe dargestellt. Die Grammatit erscheint auf demselben als eine Mutter, die ihr Kind sängt.

Ein anderer Borwurf gegen ben Mönchsunterricht bezieht sich auf den Lernstoff, welcher ähnlich den schmalen Klosterzellen nur in kleinen Grenzen sich bewegte. Bur Zeit ist dieser Lernstoff bereits in der Bolksichule und gar noch an den gelehrten Anstalten ein viel größerer. Aber ob das auch wahrhaft nütlich für das öffentliche sowie das Wohl des Einzelnen ist? Lassen wir darüber einen Fachstenner sprechen von anerkannter Autorität ').

"Bersuche man es boch beim Unterrichte ber Jugend wenigstens einmal mit echtem Deutschthum, statt mit falschem Hellenenthum; stähle man die Charaktere und entwickele die Individualitäten, statt sie unter der Last der Biellernerei zu erdrücken; mache man sie zu-nächst in der Heimath heimisch und mit allem Großen und Schönen möglichst vertraut, was dieselbe im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat."

Bernte man in ben Rlofterichulen and nicht bas Bielerlei, womit gegenwärtig Manche prunten aber Richts ausrichten, fo war bagegen bie einfache Rloftertoft befto gefünder und forniger. Die flofterliche Erziehung hatte ben boben Zweck ber Frommigfeit und Gewiffenhaftigfeit, ber Ehrerbietung gegen bie Rirche und ihr Beil, ber Liebe und bes Gehorfams gegen ben Lanbesfürften, ber ftrengen Bucht und Ehrbarfeit; fie wollte bas gange Sinnen und Trachten gu Gott richten, ber einzigen Quelle alles Bahren. Guten und Schonen. Sieburch hat biefelbe Unenbliches und Beiliges geforbert; benn mahr ift ja, Throne fturgen, Rrange melten, ber Belbenarm verweft, mas aber in ben Geift gelegt, mabrt emig. Der Bergog von Bellington außerte im englischen Barlamente: "Ich bin fein Schulmeifter und habe über bie verschiebenen Lehrarten fein Urtheil; eine Ueberzeugung muß ich jeboch mit bem größten Nachbrud aussprechen, bag, wofern nicht bie Religion gur Grundlage bes gangen Unterrichtes gemacht wirb, es Eure Schuld ift, wenn es in Butunft um fo viel mehr geschickte Teufel in ber Welt gibt".

<sup>1)</sup> Dr. August Reichensperger; Die Runft Jebermanns Sache. Brofcurenverein G. 23.

Runft. 33

Der Uebung aller heibnischen Bölter widersprechend hat das Christenthum auch an Ordensfrauen das Lehramt übergeben. Wir sehen dieselben gleich bei der ersten christlichen Cultur, später im Mittelalter und ebenso auch jeht zum großen Segen des Boltes den christlichen und weiblichen Unterricht ertheilen. Bei den Heiden war und ist noch gewöhnlich das weibliche Geschlecht zur Unwissendeit im Dienste der Männer verurtheilt. Die Klöster haben das Berdienst, dasselbe aus dieser unwürdigen Stellung zu erheben, indem sie den Grundsah durchführen: "Bildung für Alle".

Doch die Religion ist nicht bloß Lehre, sondern auch That und Liebe; eilen wir auch auf diese Gebiete, um die klösterlichen Leistungen barauf zu überschauen.

# 3. Runft.

Der Zeit nach treffen wir in unserem Bezirke eine mehrsache Kunst. Zuerst die keltische, so genannt von den ältesten uns bekannten Bewohnern der fränkischen Heimath. Die noch vorhandenen Alterthümer von ihnen zeigen uns Gegenstände des gewöhnlichen Lebens, namentlich Wassen, Geräthe und Gesäse von Stein, Bronce und Eisen; auch Münzen, Schmucksachen und Spielereien ohne tiesere Bedeutung und nur hie und da mit einer sehr einsachen Berzierung versehen. Eine eigentliche Kunstübung ist dis jeht noch nicht entdeckt worden.

Als die Stänme beutscher Zunge von Norden heranwogend diese Kelten aus ihren bisherigen Wohnsigen verdrängten und unter ihren vielen Häuptlingen sich der waldbedeckten und sumpfigen Bezirke am Main bemächtigten, konnten sie eine wahre Kunstthätigkeit sobald nicht zeigen. Sowohl die religiöse Weltanschauung unserer germanischen Voreltern, als auch die Einfachseit der Sitte und Lebensweise, wie auch ihr Wohnen in gesonderten Hösen zwischen Urwäldern war dem Aufblühen der bilbenden Künste nicht günstig. Während auberswodie Religion sich als die Mutter und beständige Amme der Künste erweist, sinden wir hier die entgegengesehte Erscheinung. Unser Germane bedurfte keines von Menschand ausgethürmten Tempels, keiner zierlichen Götterbilber in Holz oder Farben; er vereihre die Betalt. Kloserbuch b. Disceie Wurdberten.

Rrafte und Gebilbe unferer Ratur, ihre Berge, Saine, Geen und Rluffe mit beiliger Schen als perfonliche Befen, ohne bie Bermittlung bes finnlichen Bilbes zu brauchen. Denn Tacitus fagt ausbrudtich von ben Deutschen: "Sie finden es ebensowenig ber Große bes Simmlifchen angemeffen, Götter in Mauern zu bannen, als ein Bild von ihnen mit menichlichen Bugen gu perfertigen. Saine und Forfte nehmen fie gu Beiligthumern und geben fo Götternamen bem geheimnifvollen Wefen, welches fie nur in ber Unbetung ichauen" 1). Sochftens ein burch fein Alter ober feinen Urfprung beiliges Baumftud mar in geweihtem Saine aufgehangen und murbe in ben Schlachten mitge= tragen. Doch fast hatten wir eine Runftubung überseben, Die ber Schilde. Dit ben außerlefenften Farben wurden biefelben bemalt. Die Neuvermählte empfing einen folden Schilb als Sochzeitgabe ftatt fouftigen weiblichen Butes. Bis in's tiefe Mittelalter binein murben beghalb bie Maler in Deutschland nur "Schilberer" genannt. Bielleicht, wenn es auch Tacitus nicht ausdrücklich bemerkt, maren bie Gifen an ben Speeren unserer Bermanen ober bie an benfelben befestigten Anochen ber Erichlagenen mit Runft gegebeitet, allein biefe Runftthatigfeit unferer Boreltern fann nur eine Bidelhaubentunft genannt werben, weil fie fich auf bas Rriegshandwert vorzugsweise beidrantte.

Höhere Achtung verdient die römische Kunst. Dieselbe hat sich um das Wohl unserer Provinz große Verdienste erworben, wenn wir auch aus den dürstigen Nachrichten ihre Thätigkeit nicht auch nur annähernd bemessen können.

Wir müssen ihr um so mehr bankbar sein, weil ber westliche Theil unserer Diöcese Jahrhunderte lang den Segen dieser römischen Kunst genossen hat und gewiß auch auf die übrigen von den Römern nicht bezwungenen Theile verschiedene Früchte dieser römischen Kunst gebracht wurden. Die römischen Colonisten und Handwerker waren vielleicht die geschickten Bauführer bei Errichtung der Burg Virtenburg (Würzburg), Amelburg u. drgl. Das uralte Jagdschloß Rorlach vor dem Spessart ist vielleicht durch diese geschickten Bauleute errichtet oder doch wenigstens von Einheimischen nach der Weise, wie der mächs

<sup>1)</sup> Tacitus 1. c. 9.

Runft. 35

tige Römer baute, hergestellt worben. Bei ber jehigen Stabt Miltensberg stanb eine formliche römische Stabt Namens Bachhausen.

Doch wie ber Blang einzelner Sterne von bem Lichte ber Sonne verbunfelt wird, fo verschwindet auch biese heibnische Runft vor ber driftlichen. Boren wir bas Urtheil eines Rachmannes. "Die Monche brachten aus ihren heimathlichen Rloftern nicht bloß bie religiofen Bahrheiten mit, fondern auch bie nothigen fünftlerischen Renntuise und Rrafte, fie mußten ja inmitten ber Bilbniffe Bellen fur ihre Benoffenichaften bauen; fie mußten Rirchen errichten und ichmuden; nicht blos für ben Cultus, auch für bie Brede ber Cultur hatten fie ju forgen. Die meiften ber Diffionare tamen aus fernen Rloftern. wo bereits feit Langem bie Pflege ber Biffenschaft und Runft beftanb. Dort hatten auch bie Fortziehenben noch bie nothigen Sanbgriffe und Fertigfeiten fich angeeignet, ju beren Ausübung fie bann auf ihren apostolischen Reisen und in ihren neuen Wohnsigen reichliche Gelegenheit fanben. Bier erhielten fofort begabte Schuler ober eintretenbe Beltleute und Diener wieder Unterricht von ben erfahrenen Meistern und fo pflangte fich bie Runftubung von Rlofter gu Rlofter, von Ort 311 Ort, von Land ju Land burch alle Gebiete ber Chriftenheit fort 1).

Ueberichauen wir die einzelnen Felber, auf welchen die Monchstunft in unserer Seimath thatig war:

- 1. Daß unser erster Frankenapostel große Baulust bewährte, beweisen die 24 von ihm mit den Seinen errichteten Pfarrfirchen,
  welche der Herzog Carlmann dem neuerrichteten Bisthume Würzburg
  übergeben hat, sowie die verschiedenen neugebildeten Klöster, die sich
  in diesem Bezirke ansiedesten. Wir werden wahrnehmen, wie die Mönche Weisel und Richtscheit unverdrossen geführt und Bauten errichtet haben, die wir jeht noch anstaunen.
- 2. Die Monde führten auch ben Pinfel jum Malen. In Bilbwerten ift ja ein ju allen Zeiten juganglicher und zu jeder Zeit sprechender paffender Unterricht eröffnet. Die heiligen Geheinnisse, bie Thaten ber Heiligen werben baburch unseren Bergen näher gebracht.

<sup>1)</sup> Geschichte ber bilbenden Runfte im Ronigreiche Bayern von Dr. Gighart 1862 . 14 und 21,

In bem Rlofter Corven werden für bas Sahr 895 zwei Monche als Maler ermähnt. Allein bie Diocefe Baberborn, worin bas ermähnte Riofter liegt, ift ja von unferm zweiten Bifchof, bem bl. Megingaub. lange Beit hindurch bei ber erften Errichtung verwaltet worden, und es mag benwegen von ber Malerei unferer Diocefe ber Impuls borthin gegeben worben fein. Bon ben Rirchen verbreitete fich bie Malerfunft in die Saufer burch bie lieblichen Seiligenbilber, welche bie Monche, besonders die Frangistaner und Dominitaner, unter Die Rinder austheilten, mobei fie ihnen die Geschichte bes Beiligen ober eine gute Lebensregel porftellten. Roch jest werben bie fo gierlich gemalten Unfangebuchstaben in ben noch erhaltenen Schriftmerfen bewundert. Sind auch gegenwärtig feine Glasmalereien mehr in unfern noch porhandenen Rlofterfirchen, fo berechtigt bies teinesmegs zu bem Schluffe, baß unfere thatigen mittelalterlichen Monche bas Beiligthum ihrer Rirchen biemit nicht geschmudt haben. Die Solsschnitereien an ben Stühlen ber jest protestantischen früher St. Stephansfirche ju Burgburg bieten Borgugliches. Bevor Bauern auf feine Benebiftiner-Bafilita gu Munchen, welche auf ben Ralfgemalben bie Ausbreitung ber tatholifden Religion in unferm Baterland vorftellt, ftolg fein tonnte: tonnte icon Franken ftolg fein auf feine Benebittiner-Bafilita au Schwarzach, beren Gemalbe bie nämliche 3bee veranschaulichten. Nachbem die Ebracher Rirche soviele ihrer Runftgemälbe verloren hatte, bie nach München manbern mußten, ohne bag bem gegebenen Beriprechen zufolge andere Runftgemalbe biefür gurudgefendet wurden, ftellt fie boch immer noch in ihren Reften eine herrliche Runftausftel= lung bar. Gin prachtvolles Runftgemalbe fann auch jene große Fenfterrofe, bie über bem Bortal ber Rirche gu Ebrach glangt, genannt werben; biefelbe bilbet einen Stern von 32 Jug im Durchmeffer und ipendet in ben langgebehnten prachtvollen Gottesbau ben größten Theil bes Lichtes.

Wie gemalt hat der Mönchssseiß auch jene zierliche, stets gleiche einsache Schrift oder jene körnige Fraktur, die wir in den alten Manuscripten bewundern. Das bloße Anschauen derselben ist ein wirklicher Kunstgenuß. Wie herrlich nimmt sich die Schrift in rother Tinte gegen unsere jetzige sogenannte rothe Tinte aus, deren Aussehen nach wenigen Jahren schon so edelhaft abgeblasst ist!

3. Wie gemalt stehen auch die Statuen aus Holz ober Stein bei ben Klosterzellen, wodurch die klösterliche Frömmigkeit das Andenken an die Heiligen ober an wichtige geschichtliche Ereignisse verherrlichen und das Göttliche und Erhabene fasslich darftellen, und gleichsam zum Gemeingut machen wollte.

Es gehören hieher auch jene feinen, anmuthigen und feften Stidereien, welche namentlich von frantischen Klosterfrauen versertigt wurden oder gegenwärtig noch verfertigt werden. Schon daburch haben biese und bergleichen garte Frauenhände große Berdienste sich errungen, weil sie auch audern Leuten nühliche Anregung zu ähnlichen Arbeiten gegeben oder Ausschreitungen vermeintlicher Kunst verhindert haben.

4. Bahrend die Baufunft ber driftlichen Andacht Tempel errichtet, bie Malerei und Bilbhauertunft mit ihren erhabenen Geftalten fie aussichmudt, fendet die beilige Mufit ergreifend, erschütternd, bewegend und begeifternd mächtige Tonfluthen burch bie heiligen Raume. Die beilige Malerei und Architeftur gieht ben Simmel gur Erbe nieber, bie heilige Dufit hebt bas Irbifche jum himmel empor. Gine feierliche Mufit erbaute burch ben vielftimmigen Accord ber herrlichen Gloden von ben Rlofterfirchen eine gange Gegenb. Auch die ichmach= tigen Tone ber fleinen Rungen von Erg, Die wir bei ben armen Rirchen bes bl. Frangistus vernehmen, erheben bie Wefühle. Daß bie Monche bas Relb ber Tontunft täglich in ihren priefterlichen Befang bauten, bag fie ben Dienft ber mufitalifchen Inftrumente gur Bervolltommnung ber Tonharmonie mit Sorgfalt anwenbeten, ift befannt; weniger, bag Mogart, ber Meifter ber Tonfunft im vorigen Jahrhundert, einen Ditgenoffen ber Tontunft in bem Benebittiner= Mondy Beregrin ju Rlofter Reuftabt geehrt hat.

Als in der Stadt Wertheim die oberste Kantorstelle besetzt werden sollte, mählte die fürstliche Regierung aus der zwei Stunden davon entsernten Propstei Triefenstein den als Virtuosen besannten P. Franz Bittheuser, welcher den Bewerber über Orgels und Klavierspiel, sowie über Generalbaß prüfen mußte.

Man nimmt an, daß in ber letten Salfte bes 17. Jahrhunberts in Burgburg und bann im gangen Sochstifte ber Gebrauch ber Orgel

allgemein geworden ift. In Neuftadt begegnet uns aber schon im ersten Beginn bieses Jahrhunderts ein Organist Namens Bolfgang Göh, welcher i. J. 1619 im Alter von 68 Jahren gestorben ist. Die Rlosterkirche zu Bildhausen war im Besite von zwei Orgelwerken, die zu Ebrach hat jeht noch zwei im Chor und eine dritte im Schiff; die zu Amorbach ziert ein Orgelwerk, welches in Deutschland seines Gleichen sucht. Der frühere Ordensbrauch der Kapuziner, in ihren Kirchen sich keiner Orgel zu bedienen, darf nicht geradezu als nachtheilig für die Psiege der christlichen Tonkunst bezeichnet werden, weil hiedurch die Bolksaesang die Keier der heiligen Gebeimnisse zu begleiten.

Den Sangmeifter, natürlicher Beife immer nur genommen aus ber Reihe ber Aloftergeiftlichen, finben wir in ben alten Urfunben immer ehrend erwähnt, vier hören wir ju gleicher Zeit in Schwarzach.

5. Doch feiert die Kunft, als Offenbarung des Göttlichen, Borftellung des Unenblichen im Endlichen und des himmlischen im Irdischen ihren höchsten Triumph im Reiche des menschlichen Wortes, und dies ist ein weit ausgedehntes, großartiges Reich; sie tritt hier auf als Dicht- und Redefunst.

Schon Bonifazins war für seine Zeit in ber Dichtfunst wohl geübt und Lehrer hierin in seiner Heimath; wir besihen noch eine Sammlung seiner Reben, sowie auch ber unseres Frankenapostels. Wir haben barin gleichsam ben fruchtbaren Kern, aus welchem ber weitastige mit gosbenen Früchten labende Baum ber heisigen Dichtund Nebesunst hervorgewachsen ist. Wer wird längnen wollen, daß bieser herrliche Baum in allen Jahrhunderten von den Zellen aus verpstegt, geliebt und fruchttragend erhalten wurde? Die Klöster bargen Meister des Wortes. Wir werden Vorzügliches durch die Schotten und Jesuiten geseistet sinden. Die Benediktiner zu Amorbach werden uns an die mittelalterlichen Volksspiele erinnern. In den Fraueuklöstern werden jetzt noch die so gern gesehenen Klosterspiele ausgesührt.

6. Die Mönche find außerbem noch Erfinder von nuglichen Inftrumenten und sonstigen Lebenseinrichtungen gewesen. Manches hat sich von ihnen aus mit großem Ruten in ben Familien eingebürgert. "Ich hab' das im Kloster gesehen." Bon Weitem schon himmelt ben Wanderer eine Klosterstätte an. Die Form des Schönen und Ershebenden ist über das Ganze sowie über Einzelnes ausgegossen. Wie geschmackvoll oft die Anlegung des Gartens, wie lieblich die aufgesbaute Krippe u. dgl.!

Jener wohlthätige und weltberühmte Karmelitengeist wurde und wird nur von den Karmeliten bereitet und ächt durch ihre Ordenssbrüder in Würzdurg versendet. Der Minorit Bonavita Blank daselbst hat eine weltberühmte Sammlung von Kunstgegenständen in dem von ihm gegründeten Naturalienkabinet angelegt. Die 20 schön gearbeiteten Wesserein, welche dem hl. Bonisazius aus der Heimath nebst verschiedenen andern nothwendigen Geräthschaften für seine Klöster übersschied wurden, sind schon tausend und abertausendmal wieder in verschiedenster künstlicher Form aus unsern Klöstern gewandert. Das wissen Kamilien, aus denen Klosterleute hervorgegangen sind.

Hatten boch die Klosterleute, von Nahrungsforgen und mancherlei Lebenssorgen befreit ober weniger gedrückt wie die andern Menschenfinder, von da aus kein Hinderniß, den Kunstbestrebungen sich zu widmen!

D wie schon ift biefes Leben, muffen wir mit bem hl. Chryssoftomus ausrufen, wie viele herrlichfeit birgt es! Die driftliche Kunft gestaltet es zu einem Bilb bes Gottlichen!

Ist es ein großes Berbienst, daß die Alöster in Uebung dieser siebensachen Kunst den Strahl des Göttlichen geehrt und ausgenützt haben, so bleibt auch die Art und Weise, wie sie dies ausgeführt, für sie verdienstlich.

Unsere Mönchstunft war vor Allem Volkstunft, bem ganzen Bolte geweiht, für seine heiligsten Interessen berechnet. Nur auch so konnte sie Eingang sinden und ihren Bestand sichern. Die erste Glode, welche schon Bonisazius auf unsere deutsche Mission von der Heimath sich bringen ließ, war für das Bolt gewidmet. Dienten seine Klosterbauten zunächst nur den Missionären und den bei ihnen Hilfe Suchenden, so waren sie doch unserer ganzen damaligen Bevölkerung nützlich; denn sie führten die alten barbarischen Germanen aus ihren schmutzigen, unterirdischen Löchern in menschenwürdige, künstliche Wohnungen.

Die Kunst soll nicht als Magb, sie soll als Freigeborne selbstständig auf ihrem Gebiete und nach ihren eigenen Gesehen, jedoch aber
auch keineswegs als ein Idol wie eine Göttin im Reiche Gottes herrschen. Das Eine ist Sklavendienst, das Andere ebenso unwürdiger
und vielleicht noch entsittlichenderer Göhendienst, welcher mitunter jeht
ber Kunst mit vielem Geld und persönlichen Opfern erwiesen wird.
Daß die Klöster sich fern gehalten von Bergötterungen der Kunst, werben wir von diesen religiösen Anstalten leicht glauben, aber auch von
ihrem zarten Sinne erwarten dürsen, daß sie dieselbe nach Zeit und
Umstände nie zu geringfügig behandelt haben.

Eine Berirrung ber Mönchskunst bleibt jedoch immer die im vorigen Jahrhunderte so kostipielige Pflege des sogenannten Zopfstiles, findet jedoch eine Entschuldigung in dem damaligen allgemeinen Unsuge, welcher die sinnige, mittelalterliche Kunst über Bord warf, und dagegen sich in die überschwängliche, unwahre und üppige Darsstellung verliedte.

Allerdings war es Pflicht unserer guten franklichen Monche, diefen Strom der Zeit wenigstens vom Eintreten in ihre christlichen Bildungen aufzuhalten. Bevor wir jedoch ihnen für diese Ausschreitung boje sind, wollen wir denselben erst recht dankbar sein für alle Liebe und Opfer, welche sie vom hl. Burkard an auf unsern franklichen Kunstaltar niedergelegt haben!

Auch dies verdient noch unsere Dankbarkeit, daß die Klöster mehr als bedeutende Reste der frommen früheren Kunst uns treu hinterslassen haben, während man sonst mit diesem "alten Plunder" meisterslich aufgeräumt hat.

Das Urtheil eines sehr verdienstvollen Geschichtsforschers neuester Zeit soll noch Blat sinden. "An die Stelle der alten hölzernen Nothbauten, so derichtet er im Umblid über die Zeiten Heinrichs V., traten mehr und mehr kunstreichere Werke aus Stein. Die Geistlichkeit ging hierin voran. Noch jeht besihen wir in allen Theilen Deutschlands Kirchen und Klöster aus jener Zeit; sie legen klares Zeugniß von der Sicherheit und dem entwickelten Geschmack der damaligen Architectur ab. Der sogenannte romanische Baustil kam zu jener Durchbildung

und Bollenbung, von welcher bann am Enbe bes Jahrhunderts ber Uebergang jum Spigbogenftil erfolgte.

Wir hören in biefer Zeit nicht von fremden Künstlern in Deutschland. Einheimische leiteten die großen Bauwerke und führten sie aus. Die unausgesetzte Uebung gab besonders den Geistlichen Kenntnisse der Architectur; sie waren, wie es scheint, fast die einzigen Baumeister jener Epoche. In den Rlöstern sand daneben die Sculptur, Malerei und Kaligraphie einen ordnungsmäßigen Betrieb und eine traditionelle Pflege. Ein ähnliches Bestreben gibt sich in den Miniaturmalereien der gleichzeitigen Handschriften kund. Bon den Wandgemälden, mit welchen man die Kirchen zu verzieren liebte, ist leider kein größeres Werk auf uns gekommen.

Wie die Kunstpflege fast ganz der Geistlichkeit zufiel, so war die Wissenschaft völlig ihr Alleinbesitz geworden. Der kaiserliche Hofzeigte den Bestrebungen der Gelehrsamkeit und der Schule nicht mehr die frühere Gunst. Heinrich IV. hatte wohl Sinn für die Arbeiten der Gelehrten, aber konnte wenig für sie thun; seinem Sohne waren, wie es scheint, die Literatur und die Literatur sast gleichgustig"!). Doch wir wollen über diesen Punkt der Wissenschaft eigens sprechen.

# 4. Wiffenschaft.

Der eifrige Dombetan und Professor Heinrich von Mainz hat in ber Trierer Generalversammlung ber tatholischen Bereine Deutschlands i. J. 1865 folgende Borte gesprochen:

"Es ist eine volle Wahrheit, daß die Wissenschaft Macht ist, und zwar eine sehr große Macht, denn die Wahrheit ist die allergrößte Macht, sie beherrscht die Vernunft, und Wissenschaft ist Erkenntnis der Wahrheit. Soviel ich weiß, hat die Wissenschaft des vorigen Jahrhunderts die französische Revolution gemacht und die Grundsähe von 1789 ausgestellt. Die Wissenschaft hat die moderne Nationalösonomie gemacht, die zu der wunderbaren Erkenntniß gekommen ist, das sociale heil der Gesellschaft beruhe auf der Selbstjucht jedes Einzelnen und auf der völligen Entsessellung bieser Selbstjucht, der man jede Schrante wegnehmen musse. Diese neue Wissenschaft hat die christwosse,

<sup>1)</sup> Befdichte ber beutschen Raiserzeit von Bith. v. Giesebrecht III. Bb. G. 994.

gnadenlofe Moral geschaffen und dieselbe als "die Religion ber Gebildeten" zu einer ziemlich allgemeinen Geltung gebracht. Diese Wissenschaft gibt den Beannten die Grundsate, nach denen sie besten Glaubens verwalten, den Abgeordneten die Prinzipien, nach denen sie ebenfalls besten Glaubens abstimmen und Reden halten.

Den Fürsten und Königen gibt biese Wissenschaft bie Grundsate, nach benen fie regieren und regiert werden; selbst in bas Priesterthum bringt sie ein, wie ber Josephinismus bezeugt.

Gewiß, die Biffenschaft ist Macht. Sie, diese undriftliche Wissenschaft hat den modernen Staat in's Tasein gerusen, der vor lauter Freiheit dahin gesommen ist, daß gescheider Leute dahin sommen, an aller Freiheit zu versaweiseln; diesen Staat, der nicht leben und nicht sterben tann, der sich einem merträglichen Dekvotismus anheimzegeben und es hin und wieder mit einem Bischen Revolution versuchen nung. Wir haben in der That keinen Grund, diese Politis mitzutreiben; weder auf kleindeutsche, noch auf großbeutsche Weise. Nach dieser Wissenschaft weber auf kleindeutsche, noch auf großbeutsche Weise. Nach dieser Wissenschaft werden in der That keinen Grund, dieser Bissenschaft werden wir aber? Die Reichen sind verdammt, immer reicher zu werden und die Armen auszubenten bis auf den letzten Butstropsen; die Armen sind verdammt, in diesem Esend zu bleiben ohne jeglichen Trost und ohne jeglichen Glauben. Da haben wir in der That keinen Grund, und zu schämen, daß der heilige Bater gesagt hat: ""Rehmt end in Acht vor diesem Menschen wis".—

Wir unterscheiben bemnach vor Allem eine wahre und eine falsche Wissenschaft. Nur die falsche Wissenschaft ist der glühende Feuerbrand, der den Einzelnen und durch ihn namentlich im Bunde mit ausdern Feuerbränden große Kreise verzehrt. Diese salsche, gegenwärtig oft mit schwerem Gelbe bezahlte Wissenschaft mißbrancht das dreisache Licht, welches dem Menschen leuchten soll, das Licht aus dem Reiche der sichtbaren Natur, der Geisterwelt und der Gnade. Diese verirrte Wissenschaft betrachtet sich selbst als Erstes und Einziges und sindet in diesem Hochmuth und in Sinnengenuß das Ziel. Dies preisst sie als Freiheit der Wissenschaft.

Wir unterscheiben aber auch eine katholische Wissenschaft, welche wie der Lichtstrahl in wohlthätigster Weise für den Einzelnen und die ganze Kirche Christi wirkt, sowie für die menschliche Gesellschaft im Allgemeinen.

Es entsteht bie Frage, welchen Antheil haben unfere frankischen Bellen an ber beiligen, fegensvollen Biffenichaft genommen?

Unsere Röster haben ben tostbaren Wiffensschap mit aller Liebe in ihre Zellen importirt und mit Alugheit unter vielen Opfern burch eilf Jahrhunderte in's frankliche Leben exportirt. Sie hatten stets das lebendige Bewußtsein, daß ber Katechismus die Grundlage aller Biffenschaft ift.

Bir werben in ber Zelle unseres ersten frantlischen Mönches, bes hl. Burkard, noch jeht mehrere wissenschaftliche Werke finden. Wir tönnen zwar den Ruhm nicht ansprechen, welcher dem Kloster Corven gebührt. Dieser Culturstätte verdanken wir allein die Erhaltung der sechs ersten Bücher von den berühmten Annalen des Tacitus. Doch muß die Bemerkung wiederkehren, daß ja dieses Kloster in der Abhängigkeit von der Diöcese Würzburg stand und demnach sein Ruhm auch auf unser Mönchthum zurücktrahlt. Das größte wissenschaftliche Werk, welches der Mönch Burkard mit den Seinen geliesert hat, ist jedoch offendar die Umgestaltung unseres heidnischen Frankenbodens in einen dauerhaft christlichen, was dem heiligen Manne nur allein mittelst der wahren Wissenschaft vom ganzen Reiche Gottes gelingen konnte.

Die mittelalterliche Bellenwiffenschaft ift nicht gering anzuschlagen. Burgburg murbe früher bas Berg von gang Deutschland genannt, und mußte fonach auch nach wiffenschaftlicher Seite bin biefen Ramen Bir merben ben Lehrer bes größten mittelalterlichen perbienen. Gottesgelehrten, bes unübertroffenen Scholaftifers Thomas von Aguin, in Burgburg mehrere Sahre auf bem Lehrstuhl erbliden; es ift ber bl. Albert ber Große. Die einzelnen flofterlichen Inftitute feben wir in biefer Stadt gleichsam in einem wiffenschaftlichen Bettftreite begriffen, indem oft ju gleicher Zeit theils an ber Domichule theils am Stift Saug, theils bei St. Stephan ober im Ebracher Bof wiffen-Schaftliche Schulen beftanben. Gin halbes Jahrtaufend por Grundung unserer frankischen Lanbesuniversität hat icon ber Bifchof Beinrich aus Maing, Roln, Speier und Regensburg verftanbige und fromme Manner gur Leitung ber Rlofterschule am Stift Saug berufen; biefelben follten nach gemeinschaftlicher Lebensordnung mit reichlichen Silfsmitteln verfeben bas Lehramt verwalten.

Roch in ben beiben letten Jahrhunderten begegnet uns im Allgemeinen ein gang lobenswerthes wiffenschaftliches Streben'), obgleich gewiffe Personen dies durchaus in Abrede gu ftellen belieben.

Theologie, Moral, Kirchenrecht, Kirchengeschichte, Grammatit, Boesie, Rhetorit, Astronomie, Musit, Medizin<sup>2</sup>), Rechtswissenschaft, überhaupt die ganze heilige und menschliche Wissenschaft haben die Klöster geehrt, gepflegt und oft gelehrt. Die Klosterchronisen bieten jeht noch einen unentbehrlichen Schap zur Kenntniß vom früheren Leben. Iedes Kloster, sagt der lehte Triesensteiner Chronist, hat seine gutgeordnete Klostergeschichte. Die Chronis in Schwarzach beginnt vom Jahre 800 und verbreitet sich über weitere 800 Jahre. Leider sind noch die wenigsten Klosterchronisen durch Veröffentlichung Gemeingut geworden. In Aura und Amorbach begegnen uns Geschichtswerke.

"Aber, wendet man ein, die Bibel und die ganze Wissenschaft lag ja in der Mönchszeit an eisernen Ketten; erst Martin Luther hat diese Ketten gesprengt und die ganze Wissenschaft frei gemacht." Wirflich liegen noch jest im Kloster zu Miltenberg mehrere grosse Folianten an sesten. Allein auch in dem nahen gut protestantischen Wertheim ist etwas ganz Nehnliches anzutressen. Sind in dem Casino daselbst die Werte von Wolfgang Menzel auch nicht an eiserne Ketten angeschmiedet, so sind sie doch an grossen Pulten so start beseltigt, daß Riemand so leicht Buch und Pult in der Rockasche forttragen kann. Sine ähnliche Vorsicht haben die freigebigen, aber auch dabei klugersleiter in der Vorzeit angewendet. Bezüglich ihrer eigenen Klostersleute war gewiß das Anschmieden eines werthvollen Wertes überschlistig; allein die wissenschaftliche Liebe wollte auch den Mitmenschen den Gernuß der Lectüre zukommen sassen wollte auch den Mitmenschen den Gernuß der Lectüre zukommen sassen. Aus diesem Grunde mußte die

<sup>1)</sup> Allgemeine Gefdichte ber Mondborben von Gehr I. G. 209.

<sup>2)</sup> Der englische Bischof Cineheard verlangte icon um bas 3ahr 756 von unseren beutschen Bischöfen unbetannte Bucher über geiftliche und weltliche Wissenschaft sweich iber heilmittel, welche mit Augen in Teutschland angewendet werden. Ein alter Biograph metbet vom heitigen Bonifazius: Wohin er immer ging rung er seine Bucher bei sich; biese waren sein Schau und sein Besit; auf ber Reise pflegte er entweder die Schrift zu lesen oder Psalmen und Loblieber zu singen oder Almosen unter die Buftstagen ausgutbeilen.

Anftalt sich gegen Entfremdung sicher stellen. Längst hätten vielleicht lose Studenten diese Bücherschätze genommen oder aus Untenntniß theilweise verdorben, wenn sie so leicht zu nehmen wären, wie freihängende Mirabellen im Klostergarten. Gerade die vielen Ketten, die wir theils jest noch an den Werken sehen, theils in den zurückgebliebenen Kettennarben bemerken, beweisen uns die grosse Werthsschäung solcher Schriften.

Diefe Berthichabung ber Schriftwerte veranlaffte bie Monche gleich Anfangs jum fleißigen, wenn auch noch fo mubfamen Abichreis ben ber alten Urfunden driftlichen und beibnischen Inhaltes, sowie gur forgfältigen Aufbewahrung folder Schate. Wir ftaunen jest noch über die prachtvollen Ginbande. Der hl. Bonifagius ftellte an eine Rlofterfrau die Bitte, fie moge ihm mit Golbichrift die Briefe bes hl. Betrus abichreiben und zuftellen. Gin Rlofter feste eine befondere Ehre auf ben Befit und bie Erweiterung ber Rlofterbibliothet. galt bas Spruchwort: ein Rlofter ohne Bibliothet ift ein Schlof ohne Rüftfammer. Es murbe befibalb auch biefe Bucherfammlung nur Armarium b. b. Baffentammer genannt. Roch in ben letten Reiten werben wir in manchen Rlöftern bie Anordnung treffen, bag jahrlich eine bestimmte ansehnliche Gelbsumme gur Unschaffung neuer geiftiger Baffen verwendet werde. Bieles taufchen auch die fleißigen Monche gegeneinander in folchen Werten aus. Den Triefenfteiner Chorherrn Emmanuel Ririchmann werben wir volle 26 Jahre mit Abfaffung eines einzigen Bertes beichaftigt feben. Daß ber Rugen folder Bibliotheten in ben vericbiebenen Landestheilen febr groß mar, ift flar,

"Doch wie weit, wendet man ferner ein, hat es dann diese thätige Mönchswissenschaft in der eigentlichen Wissenschaft selbst gebracht? War sie nicht eine allerdings bei Bielen wohlgemeinte Stümperei gegen die heutige glänzende Wacht der freien Wissenschaft"? Leider hat es die heutige hochmüthige Wissenschaft viel weiter gebracht, nämlich über das Ziel der ganzen Weltschöpfung, über Gott, hinaus, oft zur Berzweislung oder zur Anbetung des kleinen Lämpchens, welches so ein "Wissenschaftlicher", oft theuer Bezahlter in seinem eigenen Berstande oder in der klaren Erkenntniß von gewissen ganz untergeordneten Dingen oder in dem Bermögen, gewisse Zukunstsmusik aufzuspielen, gesunden haben will. Die Mönchswissenschaft war nie eine

driftuslofe, fondern ftets eine auf Gott beruhenbe, von ihm ausgebenbe und zu ihm führende Ertenntniß. Bahr ift gewiß jenes Bort bes Bolferapoftels: "Ronnte ich bie Sprachen aller Menichen und Engel reben, hatte aber bie Liebe nicht, fo mare ich nichts als tonenbes Erg und flingende Schalle. Satte ich bie Beiffagungegabe, perftunde ich alle Gebeimniffe, befaße ich alle Wiffenichaft und ipaar einen Glauben. burch ben ich Berge verfette, mare aber ohne Liebe, fo mare ich boch nichts. Gabe ich all mein But gur Speisung ber Urmen, opferte ich felbft meinen Leib gum Berbrennen, batte aber feine Liebe, fo nütt mir bas Alles nichts." Dag hier ber Apostel unter Liebe hier nicht etwa Wiffenichaftsliebe, fonbern lediglich nur die wirkliche thatige Gottesliebe verfteht, ift flar. Daber aber ift von feinem Richterftuble auch ber Stab gebrochen über einen großen Theil unferer mobernen Wiffenichaftlichfeit. Die Chrlichfeit ber Monche gab fich alle Dube, bie Dacht ber miffenschaftlichen Erfenntniß vor Ausschreitung gu be-Der Rovigenmeifter Brendan von Rlofter Reuftabt bertheibigte hartnäckig einen irrigen Sat aus ber Theologie. nicht von feinem Irrthume absteben wollte, wurde bie Drobung gegen biefen Mann ausgesprochen, bag er bobenfigen und feinen Wein trinfen burfe, bis er feinen Irrthum abgelegt hatte.

Es soll übrigens keineswegs geläugnet werben, daß die heutige Bissenschaft auf vielen Gebieten, namentlich hinsichtlich der Naturwissenschaft, diese klösterliche Wissenschaft weit überflügelt hat. Sie besitzt ja außerorbentliche Hilfsmittel, von welchen die guten Mönche in den Zellen nicht einmal träumen durften. Wäre ihre Demuth, ihre reine Absicht, ihr vereinter Orbenssleiß im Besitze solcher Hilfsmittel gewesen: sie hätten Grösseres geleistet, als das, was wir sehen, und mehr Geister erwärmt, als wir es heutigen Tags finden.

Belchen Scandal hat nicht ber Universitätsrector Ostar Schmidt an ber tatholischen Universität zu Graz in Steiermark aufgeführt! In einer am 15. Rovember 1865 gehaltenen Festrebe hat sich dieser Manu nicht entblödet, seinen Unglauben gegen Gott sowie seine Bergötterung der Materie vor den versammelten Prosessoren und Stubenten seierlich auszusprechen; er lehrte nämlich, natürlich unwidersprechlich, daß die Menschen nur von einer gewissen Affenart abstammen. Die liberalen Blätter haben nicht unterlassen, seinen freien

Ansichten alles Lob zu spenben. Als einige Studenten sogleich schlagfertig aufstanden, und noch im nämlichen Monate in einer furzen Schrift gegen diese Naturanbetung eines öffentlichen Lehrers protestirten, haben 232 Universitätsstudenten in einer eigenen Abresse sich sogleich um diesen Naturphilosophen im schlechtesten Sinne des Wortes
geschaart. Dieser Affenlehrer gibt es viele!

Doch man geht sogar noch weiter. Die Markischreier von Gebankenfreiheit, Lehrfreiheit, Prefifreiheit und Toleranz wollen alle biese Herrlichkeiten nur im Interesse ihrer Partei tyrannisch und terroristisch ausnuten und ben Leuten anderer Farbe nichts bavon gönnen.

Darum noch einmal allen Dant ber Mönchswiffenschaft, weil sie auf chriftlichem Boben fußte!

Rie hat sich ein Mönch unterstanden, bei einer Rectoratsrebe bie Behauptung aufzustellen: "Der Zeitgeist ist das höchste, ihm muß Alles huldigen; wer sich auslehnt gegen ihn, ist ein Thor." Solche scandalose Worte mussen wir jeht hören! am Stiftungsfeste unserer Würzburger Universität! Das Mönchthum hat unsere theuere Julia nicht bekatholisiert, was seht mit so viele Gelbe geschieht!

Gine traftige Stimme unferer Beit betlagt biefen Berfall ber Universitäten mit folgenben Worten '):

"Sonst haben die deutschen Universitäten in wichtigen Fragen sich der Ausprüchen der Gewalt entgegengestellt und mannhaft und mit überlegener Gesiftekkraft haben sie gekränkte Rechte versochten. Jett ist dieser Wuth gar selten geworden; sie haben geschwiegen bei vielen Gelegenheiten, dei welchen sie lant ihre Stimme hatten erheben sollen. Wo Universitätssehrer in das Staatsseben traten, da haben sie ein doctrinäres, unpraktische Wesen in die Geschäfte gebracht und nicht selten haben sie in hohen Staatsämtern das Recht viel weusger geachtet als die Minister, welche von Jugend auf die Luft der Kanzleien geathmet haben und grau geworden sind in diesen.

Den Universitäten ift eine Elite (die Auswahl der Besten) der reiseren Jugend anvertraut und manche wirfen verderblich auf diese, denn sie bringen unhaltbare Auffassungen in gute Köpfe und sie geben dem Leben hoffnung 8- voller Jünglinge eine falsche Richtung. Wohl erziehen sie brauchs bare Wertzeuge dem Staat, aber sie erziehen auch religions nud

<sup>1)</sup> Siftorifchapol. Blatter fur bas tath. Deutschland. 60. Bb. 11. Seft. G. 895.

glaubenslofe Menichen ber Gefellichaft nut mit biefen liefern fie gehorsame Diener ben Dachten bes Tages.

Bon ben Universitäten find die Lehren bee Dlaterialismus ausgegangen : Universitätelehrer und barunter theologische führen ohne Unterbrechung einen erbitterten Rampf gegen bas positive Christenthum. Co lang biefes nicht ganglich verleugnet wird von ben Denfchen, tann bie Ctaategewalt die Rirche nicht vollkommen und bedingungelos unterwerfen, nicht einmal in Rufland. Bei ben Ginfichtigeren ber Bartei folgt Die Berfolgung Des Chriftenthums ans festent Grundfat; bei ben Anhangern und Dienern ift fie ein gemiffer Inftinft, und planmagig wird fie von ben geheimen Befellichaften angeregt und erhalten und gefordert, felbstverständlich um mit den Rirchen bas gefammte Chriftenthum ju untergraben. Bei ben Denfchen reiferen Alters finden biefe Lehren ihren Widerstand ichon in ber Dacht der Gewohnheit und in der viel fleineren Beweglichfeit bes Beiftes; aber bas Biderftreben tann bochftene nur ber Begenwart bienen, benn bie Bufunft liegt in ber Bugenb, biefe nimmt mit Leichtigfeit auf, was man bietet, und was fie aufgenommen, bas lägt auch bas Alter nie vollfommen fallen . . .

Was schlecht ift in den oberen Klassen, das verbreitet sich in den untersten Schicken des Boltes. Sieht der schlichte Mann, wie die bestehende Gewalt gewissen Meinungen ungünstig ist, so meint er, diese Ungunst müsse doch nicht unverdient sein, und er wendet sich ab von Persönlichteiten, welchen er soust Vertrauen bewies. Dagegen hört er, wie andere Personen, achtungswerth durch Lebensstellung und Besitz, Grundsätze aussprechen, die er für wahr hält; er versteht nicht die faliche Anwendung dieser Grundsätze; so wird er auf schnöde Beise misbraucht, ohne daß er es weiß. In teiner Klasse sind biesenigen häusig, welche die Bedeutung und die stille Wirtsamteit gewisser Personen richtig bemessen; überall aber erwartet der gewöhnliche Mensch gar gerne von andern, was er durch eigene Krast wohl zu erwerben vermöchte. In teiner Klasse sind biesenigen häusig, welche einer wahren oder eingebildeten Gewalt gegenüber die eigene Weinung sessionen,

Das fehlte noch, bag biese Unfehlbaren ber Biffenschaft und Jugenbbilbung maffenhaft gegen bas neueste Concil aufgetreten und aus ber katholischen Kirchengemeinde ausgetreten finb!

Doch wir mussen zum Schlusse noch ein Zeugniß für die klösterliche wissenschaftliche Thätigkeit von einem Manne anführen, welcher mit Recht wegen seiner Wahrheitsliebe und gründlichen Forschung sowohl von den Katholiken als auch von den Protestanten hochgeachtet wird. Es ist dies Vibliothekar Vöhmer von Franksurt. Derselbe nennt bie ehemalige namentlich ber Lanbesgeschichte zugewendete Thätigkeit der Klöster und geistlichen Corporationen eine "ruhm» volle "1). Mit großer Liebe und Ausopferung eines sehr beträchtslichen Theiles seines Bermögens wollte er eine Stiftung begründen zum Ersahe der eingegangenen klösterlichen Leistungen. "Ich glaube, sagt er, daß meine Stiftung von der katholischen Kirche freundlichst ans und ausgenommen werden kann, denn indem diese ihr Eigenthum und ihre Klöster größtentheils einbüßte, hat sie auch die Mittel versloren, aus denen ihre Diener sonst einen Theil jener Kräftigung sogen, deren sie auch heutzutage, wo sich Alles niehr und mehr zu einem Geisteskampf gestaltet, ganz vorzüglich bedürften").

Wie fehr er namentlich bie wiffenschaftlichen Leiftungen ber Benebictiner anerfannte, fpricht er mit ben Worten aus: "Es hat mich Weniges fo gerührt und betroffen, als mas ich einft in Dabillons Lebensbeschreibung las, wie er zugleich religios und gelehrt, ein eifriger Briefter und ein eifriger Forscher mar, wie er bie Wahrheit liebte und wie feine gange Belehrfamteit nicht auf Reugier beruhte, fondern auf jener ihn aang und mit religiofem Gehalt beberrichenden Liebe gur Bahrheit. Solche, Die von boberem Beifte ergriffen ohne Weltlohn und Weltlob zu munichen, in ftiller Burudgezogenheit ihr Leben ernfter Arbeit und höheren 3meden gewibmet haben, fonnen mich bis ju Thranen ruhren und ich habe vor ihnen eine faft leibenschaftliche Verehrung und mochte mich von biefer Leibenschaft nicht befreit feben. Der Erforschung ber historischen Bahrheit, wie bie alten Benedictiner fich ihr widmeten, fei auch mein Leben geweiht; bas Leben ber Bahrheit zu opfern, fteht mir wie mit golbenen Bud)= ftaben ftets vor Augen geschrieben 3). Ronnte ich boch Allen benen, bie burch bie Gunft bes Schicffals von ber Sorge um bas tägliche Beburfniß befreit find, es gurufen, bag fie ihre Dufe ber Gefammt= beit ichulben, bag es nurecht und unwürdig ift, fie im Dufigagang ju verzehren, bag aber ju ben würdigften Aufgaben auch bie gehört,

<sup>1)</sup> Joh. Friedr. Böhmer's Leben und Anschanungen von Janffen G. 283.

<sup>1)</sup> Derf. G. 282.

<sup>3)</sup> Ders. S. 142. Vitam impendere vero; improbus labor vincit omnia, war fein Babisvruc.

Bg. gint, Rlofterbud b. Diocefe Bargburg.

Erforscher ber Wahrheit zu sein, Erkenner ber Bergangenheit, Berkünder ihrer Ermahnungen an die Gegenwart" 1). Ginen tüchtigen Archivar oder Bibliothekar kaun sich dieser verdienstvolle Fachmann nur vorstellen als "Träger ber ehemaligen Benedictiner-Abteit" 2).

### 5. Rächftenliebe.

Das Leben bes Gottmenschen war fein Runftleben; er vermieb es, ben Dampf fich bienftbar ju machen; er fang bie Bfalmen feines Bolfes nicht wie ein Mogart, fonbern wie feine Rifcher aus bem rauhen Galilaa. Gein Leben war fein Unterrichts- ober Lehr-Leben; nur ber gehnte Theil biefes beiligften Lebens mar, jeboch mit ftarten Unterbrechungen, Diefer Thatigfeit geweiht. Dag ber Gohn Gottes nicht bei ben Schriftgelehrten bie Wiffenschaft gelernt und nach ihrer Dethobe gehandhabt hat, ift befannt; er hat nicht einen Buchftaben gefdrieben ober ausbrudlich ju ichreiben geboten. Berloren mar auch fein Leben bezüglich ber Bebung ber Bewerbe ober Bobencultur; er hat ale Rinmermann Alles auf bem alten Fleden gelaffen. Rur einigemal predigte er außerhalb ber Landesgrenze die frohe Botichaft. Und boch ift fein Name angebetet im Simmel und auf Erben, in Beit und Ewigfeit, und gwar wegen ber aufopfernben ftets thatigen unenblichen Liebe gu ben Brubern. Diese Liebe machte ihn gum Gott : "Gott ift bie Liebe".

Besitzen die Klosterleute eine solche dem Gottmenschen nachgebildete Bruderliebe?

Die Welt antwortet barauf: "Unmöglich; benn bie Ordensleute leben ja mit dem übrigen Menschengeschlechte in keiner völligen Gemeinschaft". Was liegt an dieser äußeren Lebensform? Christus hat ja auch von der menschlichen Gesellschaft sich möglich zuruckgezogen, und doch ist seine Bruderliebe in jedem Lebensmomente die größte, heiligste und reinste gewesen.

Woburch beweisen aber unsere frantischen Zellen biese ihre Nächstensliebe? Bor Allem burch Worte. Gin Mitglied bes Orbensstanbes,

<sup>1) 3</sup>oh. Friedr. Böhmere Leben und Anschauungen von Janffen C. 178.

<sup>2)</sup> Derf. G. 157.

ber hl. Ignatius spricht: "Wenn ich die Wahl hätte, jeht sogleich zu sterben und die Glorie des himmels zu erhalten, oder statt bessen noch länger auf Erden zu leben, um Gott und meinem Nächsten zu dienen: so würde ich meinen Gott bitten, er möchte mich sänger seben lassen. Die Klöster beweisen ihre Nächstenliebe serner durch ihre Ordenskregeln. Unter den 71 Mitteln, die der hl. Klosterpatriarch Benedict zur Vervollsommnung des Lebens an die Hand gibt, werden auch sosgende anempsohlen:

Silf bem Armen; Besuche ben Kranten; Kleibe ben Nacten; Unterftute ben Nothleibenben.

Am sprechenbsten erweist fich aber bie klösterliche Charitas aus ben geübten Berken ber Liebe; fie heißen:

- 1. Krankenpflege. Schon Karl ber Groffe hat angeordnet, daß an jedem Klofter ein Spital bestehen soll. Die nenn barmherzigen Schwestern in Kihingen während des Mittelalters sind gewiß nicht die Einzigen in unserem Lande gewesen; die später zahlreich verbreiteten Beguinen übernahmen urfundlich auch die Krankenpstege ansser halb ihrer klösterlichen Bohnung. Viele Mönche treffen wir als Spitals oder Siechenmeister. Wieviele Krankentost wanderte wohl aus der Klostertüche an die Krankenbette? Wie oftmals hat diese christliche Krankenpstege auch bei den Beltlenten einen guten Sinn erweckt sür Spitalstiftungen, für milbe Behandlung ihrer eigenen Haustranken?
- 2. Armenpflege. Ueber ben Werth biefer gottgefälligen That spricht ber hi. Franz von Sales!): "Liebe bie Armen und bie Armuth; benn burch diese Liebe wirst du wahrhaft arm werden, weil, wie die Schrift sagt, wir bem gleich werden, was wir lieben. Die Liebe macht die Liebenden gleich. Liebst du die Armen, so wirst du wirklich ihrer Armuth theilhastig und arm werden wie sie. Liebst du die Armen, so sei gerne bei ihnen und habe es gern, wenn sie in der Kirche, auf der Gasse ober soustwo sich dir nahen. Sei gegen sie arm mit der Zunge, d. h. rede mit ihnen, wie wenn bu ihres Gleichen

<sup>1)</sup> Philothea III, 15.

wärest; mit der Hand aber sei reich gegen sie, und theise als der Reichere ihnen von beinen Gütern mit. Willst du noch mehr thun, so begnüge dich nicht, arm zu sein, wie die Armen, sondern sei noch ärmer wie sie und wie dies? Der Diener ist geringer als sein Herr; widme dich also dem Dienste der Armen; diene ihnen, wenn sie frank liegen und zwar mit eigenen Händen; bereite ihnen Speisen auf deine Kosten; besorge ihre Kleidung und Bäsche. O, siebe Philothea! ein solcher Dienst ist mehr werth, als ein Königreich."

Db die Klöster dieses Königreich sich verschafft haben? Bersichiebene Stifter, wie der hl. Kaiser Karl oder der hl. Bischof Otto von Bamberg, haben bei Gründung ihrer Institute zu Neustadt und Aura die Armenunterstüßung ausdrücklich zur Pflicht gemacht. Gehen uns zur Zeit die Stiftungsbriese vieler anderer Institute auch ab, so steht doch die Thatsache sest, daß die Klöster Armen-Institute gewesen sind, ferner daß ihnen zu diesem heiligen Zwecke von Wohlthätern im Laufe der Zeit verschiedene Mittel eingehändigt wurden. Selbst ganz übelgesinnte Schriftseller gestehen dieses zu.

Bernehmen wir über biefen wichtigen Bunft einen Renner und forgfältigen Erforicher bes flofterlichen Lebens:

"Der Einfluß der Mönche auf alle Klassen der Gesellchaft war ungeshener, ohne Zweifel. Mit Bezug auf die Armen aber wäre es wohl schwer, benselben in gehöriger Weise zu schäen. Ein Titel muß den Monden und den Mitgliedern aller religiösen Orden für immer zuerkannt werden und ihnen in dem Urtheil des Beruünstigen vor allen andern Wohlthätern des Menschenzeschiedes den Borrang geben. Sie waren allgemein die Freunde der Armen, nicht etwa in der Theorie und dem Scheine nach, sondern in der That und in der Wahrheit. Ber immer so glücklich ift, sich erinnern zu können, sie je in der Aussübung der Armenpslege gesehen zu haben, wird ihr Anrecht auf diesen Titel nicht bestreiten, er wird vielmehr tief aussen, wird ihr anten Bewohner von Gegenden, wo jener Titel unbekannt ist und nuit Dante ausrusen:

Bur Rechten wandt' ich mich, da schaule ich vier Sterne, Ten himmel selbst entgüdten ihre Strahlen. O bistrer Nord! wie arm ist beine Lage! Tenn nicht vergönnt ist's Dir, sie anzustaunen!

Sa eine tatholifche Bevollerung mag fich mit Grund ftete ihrer Monche freuen. 3hr Bertehr mit ben Armen hat etwas fo Characteriftifches, bag

Riemand ibn migverfteben ober migbeuten tann. Denn betrachte, wie fie bie Menge einfacher Landbewohner an ihren Thoren empfangen: mit Achtung begrufen fie ben Greis mit feinen ichneemeifen Sagren, fie liebtofen bie Rinder, unterrichten ben barfuftigen Rnaben im Ratechismus mit eben ber Sorafalt und Liebe, ale mare er ber Cohn eines Fürften, geben eine Musftener bem Mabden, gablen die Schulben bee Dürftigen, ichiden bas Rothige in bas Bans ber Rranten und fullen Aller Bergen mit Freude. Offenbar hatten bie Monche bie größte Sympathie fur bas Bolf" 1),

Bas biefe flofterlichen Armenapoftel felbft thaten, war viel; mas fie aber Andere ju thun lehrten und veranlagten, mar noch mehr. Den Frangietanern mar es burch eine ausbrudliche Regel vorgefchrieben, gern mit armen, niedrigen und bon ber Belt verachteten Leuten gu verfehren. Coviel ale möglich mar, beforgten ihre eigenen geschäftigen Sande bas Liebeswert gegen bie Armen bee Berrn, fie überliefen es nicht einem gelbajerigen Berrn Bermalter ober flugen Speculanten.

Bahrhaft ftaunenewerth ift bie Unterftutung gegen arme Eltern. Nach der Auslegung der Frangistanerregel foll ichon niemand in ben Orden aufgenommen werden, ber bie einzige Stute feiner Eltern ift. Wenn bie Eltern eines Mitgliedes in die außerfte Armnth gerathen, fo muß es biefelben unterftuben; ift bies innerhalb bee Orbens nicht möglich, fo tann es mit Erlanbnig ber Dberen benfelben verlaffen, um fur die Eltern gu arbeis ten. Gollte ber Obere biefe Erlaubnig nicht gemahren, fo mußte ein folches Mitglied ben Orden bennoch verlaffen, weil bas göttliche und natürliche Befet mehr verbindet, ale alle Belübbe. Freilich mochten Die Eltern leicht auch auf fonftige Beife Gulfe erlangen fonnen, ba es nie an milbthatigen Berfonen fehlt, die es dann nicht nothwendig machen, baf ein Bruder ans bem Drben tritt.

Der hl. Bernard hat feinen Rloftern ausbrudlich eingeschärft, allen lleberfluß ben Armen zu geben, felbst arm und einfach zu leben, auch bie Rirche nicht übermäßig andguschmuden, damit nicht bie Armen Sunger leiden müßten.

Eine eigene Schrift ift jungft von einem gewandten fatholifchen Berfaffer erfchienen, worin die Berbienfte der Rlofter um Linderung ber Arunth au bas Licht gestellt find 2).

Bir ertennen in biefem Berte, wie ber machtige Frantenfonig Rarl mittelft ber Rirche und ihres Benedictiner = Ordens fur die Armen liebreich

<sup>1)</sup> Robler G. 571.

<sup>2)</sup> Befchichte ber tirchlichen Armenpflege von Georg Rabinger 1868.

geforgt hat, wie neue Orben mit neuen Araften biefem Berufe fich widmeten und wie jest noch burch biefe Bulfe von Seite ber Kirche Grofartiges geichaffen werben tann.

"Wenn die Kirche wieder gang frei, so schließt der Verfasser, ihrem Lebenstriebe sich hingeben wird, wenn sie mit den Leidenden seidet, mit den Hungrigen hungert, wenn sie Drangsale der Boller durch Liebe und hingebung mildert, dann wird sie der Kraft ihres wunderbaren Organismus wieder inne werden, dann werden ib Ferzen der Voller ihr entgegenschlagen, dann wird der Gewinn, der nach innen und außen ihr zugeht, ein unabseharer sein. In der Fülle der Liebe wird auch das keinliche, engherzige, zaghafte und gehäfsige Wesen, das jest die besten und tüchtigsten Kräfte und Regungen niederhält, begraben werden."

Den oftmaligen Borwurf, daß die klösterlichen Almosen nur den Bettel unterhalten und vermehrt hätten, verdienen diese resigiösen Armeninstitute keineswegs. Sie hatten ja durchaus nicht eine solche böse Absicht. Burde ihr Liebesdienst mißbraucht, so haben die es zu verantworten, welche den Wisterand übten. Thatsache ist aber, daß nach Ausseding der Klöster die Bettelarmee bedeutend größer war, als früher. Karl der Große hat schon i. J. 806 die Berordnung ersassen, daß jeder Grundeigeuthümer seine Armen ernähren, daß die Armen nicht im Lande herumlausen, sondern viesmehr nur dann eine Unterstühung erhalten sollen, wenn sie mit den Hänen arbeiteten. Und den Klöstern mit ihrem bedeutenden Grundbesis oder ihrer einslußereichen Stellung bei Bermöglichen sehste wahrlich die Gelegenheit zu zweckmäßiger Armenbeschäftigung nicht im Geringsten.

3. Gaftfreundschaft. Weil in ber Borzeit die Wirthshäuser nur sehr nothbürftig eingerichtet waren, und auf den schlechten Strafen die Reisenden nur laugsam vorwärts dringen konnten: so war die Gaftfreundschaft der Klöster sehr willsommen. Damit jedoch durch berlei Besuche die gute Ordnung der Klostergemeinde nicht gestört wurde, andererseits auch ein geeigneter Mann die Besuche in Empfaug nehmen und nach Bedürfniß für sie sorgen konnte: so war ein eigener Gastpater in den Klöstern aufgestellt. Nach der Benedictiner-Regel sollten es stets zwei sein. Der Fremde soll aufgenommen werden wie Christus, benn dieser wird einmal sagen: "Ich die in Frembling gewesen und ihr habt mich aufgenommen". Das Klostersaften darf für die Gäste

geänbert werben. Die Armen und Reisenden sollen mit vorzüglicher Ehre und Sorgfalt behandelt werden, weil in ihnen mehr als in Andern Christus beherbergt wird; denn die Gravität der Reichen legt sich selbst schon Ehre genug bei. Die Fremden speisen mit dem Abte und wohnen in einem eigenen Gebäude, Gastbau genannt. Wenn der Reisende oder Arme sich am Thore anmeldet, antwortet der Pförtner in gottseiger Demuth: "Deo gratias", Gott sei Dank.

Daß diese Bestimmungen nicht blos auf bem Papier standen, sondern ihre vollste Erfüllung im Leben verlangten und fanden, beweist uns ein interessanter Borfall gleich in der ersten Zeit unseres frantischen Mönchslebens.

Es beklagten sich nämlich die Mönche von Fuld bei dem Kaiser Karl i. J. 812 darüber, daß ihr Abt Ratgar nicht mehr die disherige regelrechte Fremdenbeherbergung leiste, und daß er bei großem Concurse, wie am Festtage des hl. Bonsazins, keine Unterstühung an Lebensmitteln gewähre. Weil der Abt Ansangs nach gemachter Beschwerdestellung sich zu bessern schien, jedoch später wieder in seine vorige Härte gegen die Mönche, sowie in die bemerkte Knauserei gegen Fremde zurücksiel: so ersolgte durch den Mainzer, Wormser und Würzburger Bischo bie Amtsentsehung dieses Abtes.

Daß im Mittelalter und bis auf bie lette Beit biefe Gaftfreundichaft treu und reichlich von ben Rlöftern geleiftet murbe, wird feines weiteren Beweises bedürfen. Befannte, Anverwandte, Sandwertsburiche, Stubenten, Runftler, Beiftliche genoffen biefe flofterliche Befonbers tann bas Schottentlofter in Burgburg ein Wohlthat. geiftliches Birthebaus genannt werben. Wir werben in einem einzigen Jahre in bem bortigen Gaftbau 745 Frembe auf furgere ober längere Beit einfehren feben. Wieviele Frembe haben bie Frangistaner auf bem Kreugberg ichon aufgenommen? Triefenftein mar ein geeignet aelegenes Gafthaus vor bem rauben Speffart. Bahrend bes acht= tägigen Jubilaums über ben 1000jährigen Rlofterbeftand hat bie Abtei Amorbach täglich 130 ausgezeichnete Frembe bewirthet, und ben Armen an ber Bforte Brob und Fleisch, sowie an einigen Tagen auch Gelb reichlich ausgetheilt. Manche Fürstbifchofe machten bie Reife gwischen Burgburg und Maing ftets, indem fie in Triefenftein einkehrten.

Andere Bijchöfe sehen wir in einer frantischen Zelle bei achttägiger geistlicher Uebung. Als König Karl i. J. 793 das Weihnachtsfest in der Kilianustirche zu Würzdurg feierte, konnte er offenbar am bequemsten nur in einem geistlichen Hause dasselbst wohnen. Daß die deutsichen Könige in den frantischen Klöstern ihre Einkehr und Verpstegung genommen haben, zeigt die Geschichte von Neustadt. Es ist dem Abte die Verpstichtung hiezu auferlegt.

4. Rothhülfe. Außerorbentliche Roth vervielfältigte biefe Berte ber flöfterlichen Charitas.

Wir hatten von der Gründung Roms bis zu Augustus, b. h. binnen 732 Jahren in Europa 33 große Seuchen; von der Geburt Christi bis jeht 122; also vor Christus eine Seuche alle 22, und nach Christus alle 15 Jahre. Wir dürsen übrigens für die Zeit des Heibenthums schon weit mehr Seuchen rechnen, theils wegen mangelnder Geschichtsnachrichten, theils weil man diese Drangsalen nicht so hoch anschlug.

Defters wurden die Voreltern von hungersnoth heimgefucht; fie ging ja der Pest vorans ober unmittelbar nach, ober trat manchmal auch für sich allein auf. Die Schriftsteller rechnen ein hungerjahr auf alle sieben Jahre.

Daß die menichliche Gesellschaft auch noch unter dem Drucke eines britten Uebels, nämlich des Krieges, gelitten hat und noch leibet, ift befannt. Das civilisirte Europa') seufzt unter zwei Bürden, die auf seine Schultern gewälzt sind, sowohl durch Kriege, die schon vorbei sind, als durch Kriege, die noch in Aussicht stehen. Die erste Bürde ist die Wasse der Kriegeschulden, über 2000 Millionen Pfund Sterling, die Zinsen hievon betragen jährlich hundert Millionen Pfund Sterling; ein Pfund wird zu 12 Gulden gerechnet. Diese Bürde ist uns erwachsen für Kriege, die ihr Zerstörungswerk in der letzten Kriegsperiode bereits wirklich vollbracht haben. Die audere Bürde aber ist der jährliche Kostenansat für Rüstungen zu Kriegen, die vielleicht in ferner Zukunst einmal kommen können. Und diese zweite

<sup>1)</sup> Rach ber gemeinnutgigen Wochenschrift von Burgburg 1863 Rr. 51. Geitbem ift biefe Kriegeburde breimal ichwerer geworben!!

Bürbe wiegt boppelt schwer. Denn biese jährlichen Rüstungen zum Kriege verschlingen nicht weniger als 200 Millionen Phund. Das ist mehr als der Gesammtbetrag aller Löhne, welche die sämmtlichen Landbauer Europa's dasir beziehen, daß sie Nahrung für Menschen und Vieh produciren. Es ließe sich dasür die Mietite von 20 Millionen anständiger Wohnungen sür die Arbeiter mit ihren Familien bestreiten, wenn man jede Miethe auf 10 Phund jährlich seht. Das vereinte Gewicht dieser beiden Kriegsbürden beträgt eine jährliche Ausgabe von 300 Millionen Phund, welche aus dem Bermögen und Fleiße des Volles herausgezogen werden. Auf jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Europa trifft nun eine jährliche Kriegssteuer von einem Phund oder 12 Gulden. Dann verlangt aber auch noch diese Steuer einen bedeutenden Zuschiß von sittlichem Kapital, weil so mancher Kriegsmann verdorbene Sitten in die Heimath zurückringt.

Waren Peft, Hunger und Arieg in der Borzeit fürchterliche Plagen? Wer mag es läugnen? Ebensowenig läßt sich aber in Abrede stellen, daß die Klöster bei solchen Landplagen sich recht zur Uhhülse an den Laden legten. In der Triefensteiner Chronit werden wir außer verschiedenen Unterstühungen eine Baarsumme von mehr als 7000 Gulden im siebenjährigen Arieg auf die Landsnothdurst aufgewendet sehen. Und es ist zugleich bemerkt, daß auch alle übrigen Klöster und Stifte ähnliche Opfer brachten. Wieviese Noth wurde im Geheimen gestillt, indem die Rechte that, was die Linke nicht wissen durfte 1).

Das im Nothjahre 1852 auf die Klostersuppe zu Afchaffenburg aus Altbayern geschickte Schmalz wird hoffentlich bei den Kahlgründern und Spessartern noch lange in gesegnetem Andenken bleiben. Die Klöster mußten früher Getreibevorräthe aufgespeichert erhalten, damit ein Mißwachs nicht so schnell das Gleichgewicht störte. Die Abtissiu von Unterzell verlor die Auszeichnung, ein Brusttreuz tragen zu dur-

<sup>1) 3</sup>ch habe weber in ben vielen hundert Renfladter Urfunden noch in ben Urskunden der übrigen Riofier irgend eine Angabe über biefe großartige Rothhülfe gefunden; ein Beweis, daß es ben Klöftern um's wirkliche helfen, nicht aber forgfältige Aufschreiben zu ihun war, und daß wir von ihren eblen Thalen wenig tennen.

fen, weil fie vor ber fürstbifchöflichen Commission einen gefüllten Getreibspeicher verheimlichte.

Ging die Noth auf's höchste, so waren die Ordensleute, welche nie unumschränkte Eigenthümer, sondern blos Verwalter des Klostervermögens waren, zu ausserordentlichen Maßnahmen besugt; sie durften auch die werthvollsten Kelche oder Landgüter veräußern, um mit 
dem Erlöse einige Löcher der Noth zubecken zu können. Wir werden 
sinden, daß die franklichen Zellen ihren werthvollsten Kirchenschmuck 
auf den Opferaltar gesegt haben.

Der Kapnziner-Guardian von Aschaffenburg rettete die bestützte Stadt gegen schwedische Mißhandsung; der Chorherr Lambert von Triesenstein versah nach der Flucht der Geistlichen die Seelsorge im mittleren Mainthal, dis er an die Feinde verrathen den Schanzkarren der Schweden ziehen mnßte.

Wie Bieles haben bie Rlöfter in unfern zwei letten Kriegen geleiftet!

Rach Berheerung einer Gegend durch Best ober Hunger ober Krieg konnte ein Kloster zuerst sich selbst wieder aufhelsen, dann den Tiefgebeugten ermuntern und unterstützen.

Wollte die Barbarei des Mittelalters dem Judenvolke in einer Stadt an einem Tage den Garaus machen, so waren es die Klöster, welche den ungerecht Berfolgten Schutz gewährten, und welche auf der Rednerbühne oder im Bußgerichte gegen einen solchen Unfug aufstraten.

Hat die Barbarei des herenverbrennens Tausende von braven Meuschen geschlachtet, hunderttausende beängstigt und die angesehnsten Rechtsgelehrten Jahrzehnte lang verrückt gemacht: so war es unser fränklicher Ordensmaun, der Jesuit Spee, welcher den Großen biesen schrecklichen Staaren gestochen hat. Die herenacten aus dem Umte Rothenfels weisen nach, daß die Abtei Neustadt an diesem fluchswürdigen Unwesen keinen Antheil genommen, sondern hiegegen aufgetreten ist.

5. Sorge für ben Arbeiter. An bie Erhebung bes Arbeiters standes knüpft sich eine Welt voll Gebanken, von Sorgen, aber auch von Seligkeit.

Selbfthulfe ober Staatshülfe find bie beiben Schlagworte, nach welchen fich gegenwärtig zwei Parteien unterscheiben, bie bem Arbeiter belfen wollen. Die Gelbfthulfe reicht gur Erlangung und Erhaltung ber meiften, ja beinahe aller Guter bes Menichen nicht ans. Der Menich ift in ber Gefellichaft geboren und von Ratur aus auf bie Gefellichaft angewiesen. Richt ber Gelbfthülfe verbantt er ben Anfang feines Lebens, nicht burch Gelbitbulfe mirb er gezogen und gebilbet, nicht ber Gelbithulfe vertraut er bei Erfranfung bie Gefundbeit an. Staatshulfe ift allein gleichfalls nicht ausreichenb. Dhnehin mußten erft taufenbiabrige Berhaltniffe umgefturgt merben. Sittlichkeit und Religion ift bas Erfte und Rothwendigfte gur Bebung bes Arbeiterftanbes, reicht aber gleichfalls nicht aus, benn auch ber Arbeitgeber ober bie gange Gefellichaft muß miffen und bavon burchbrungen fein , baf es noch hohere Intereffen gibt, als Rapital unb Es muß vielmehr, foll bem Arbeiterftanbe geholfen werben, Alles mithelfen, ber Staat, bie Rirche, bie Bemeinbe, ber Arbeiter porquasmeife: Alles muß bie Sand bagu reichen, um benienigen Stand vor bem Berberben ju ichnigen, vor bem ber Rahl nach alle anbern Stänbe jufammengenommen beinahe verschwinden, und ber burch feine Bebeutung in ber Befellichaft jebem anbern Stanbe völlig gleichfommt.

Es fragt fich, welchen Antheil haben unfere frantischen Bellen an ber Lofung ber jest fo brennenben Arbeiterfrage genommen?

Wir unterscheiben bekanntlich in ber menschlichen Gesellschaft vier Stände: ber erste ist ber abelige Stand, bestehend aus bem freien Abel und ben Königen; ber zweite Stand ist ber geistliche, wozu die Weltgeistlichen und Orbensleute gehören; ber britte Stand ist ber ber Bürger; er umfaßt die grossen Gutsbesiber, Kaussente, Fabrisanten, Börsenmänner, Handwerker, Abvocaten, Aerzte und Staatsbemten. Dieser Stand führt gegenwärtig das Ruder. Der vierte Stand besteht aus ben Arbeitern oder Besitzlosen. In welchem Berhältnisse nun standen unsere Klöster zu diesem vierten Stande?

Wir burfen wohl zur Ehre von Beiben sagen, bas Berhältnist war ein gutes. Wir finden jene surchtbare Unzufriedenheit der Arbeiter in früherer Rlosterzeit feineswegs. Wir finden jene Ansbrüche nicht: "bas Eigenthum ist Diebstahl"; "reißt die Kreuze aus ber Erbe, alle muffen Schwerter werben"; ober wie ein vielgelesenes Blatt fich aus-

brudt'): "Die politische Wiffion unferer Zeit scheint keine andere zu sein, als die, eine vollständige Anflösung und Zersehung der versalteten Zustände zu bewirken, so daß dieselben demnächst beim ersten eintretenden Sturm auch äusserlich zusammenbrechen muffen. Dieses ist die unerläßliche Vorbedingung einer gesunden, nothwendigen Neuschöpfung."

Aber, wendet man vielleicht ein : ber Bauernaufruhr! Es war aber ba nicht ber jest angemelbete und von ben Freimaurern angeblafene Strafentampf bes Urmen gegen ben Reichen, fonbern vielmehr bes herabgefommenen und begehrlichen Abels, ber mit Rloftergutern feinen Sunger ftillen wollte. Bot von Berlichingen fagte ja beim Ginfalle in bie St. Amors - Bellen bem befturgten Abt: "Libber Abt, fenb wohlgemuth, befümmert euch nit. Ich bin ichon breimal verborben gewest, aber bennoch bier", um nämlich mich an euch bauerhaft gu erholen, bag ich nie mehr ansgeschätt werbe. Mit biesem armen Abel verbanben fich bie von Martin Luther aufgestachelten Ungufriebenen. Mag auch bie und ba im Laufe fo vieler Jahrhunderte ein Digverhaltnif zwischen Beiben ftattgefunden haben, fo murbe es boch mit Billigfeit und Liebe auf jeber Seite ausgeglichen. Bang gewiß ift zwischen ben Rlöftern und ihren Arbeitern nie eine folche Rluft befestigt gewesen, wie gegenwärtig swischen bem Arbeitgebenben und Arbeitnehmenden. Allgemein gilt bie Thatfache: "Die Rlöfter haben für ihre Leute geforgt." Reuftabt hat für bie Arbeiter auf feinem Fundationsbezirte nach und nach faft ben gangen Umfang biefes Stiftungegutes abgetreten.

Erfüllten heutigen Tages die groffen Grunds oder Rapitalbefiger auch alle die sittlichen Anforderungen, welche unsere geseierten Nationals Detonomen, wie Berin in Löwen, Roßbach in Würzdurg und der Bischo von Mainz in so beredtem Wort an sie stellen: so dürsten boch diese ihre Werte für die Arbeiter weit hinter dem zurückleiben, was die Klöster geleistet. Ihr werdet nicht wahrnehmen, daß der reiche Fabrikant mit dem geringsten Arbeiter unter dem nämlichen Schweisse Angesichtes wie dieser sein Tagwert verrichtet; dies aber hat der

<sup>1)</sup> Reue Frantfurter Zeitung i. Cept. 1865, in einem Artitel bes baberifchen Lanbtagsabgeorbneten Rolb.

Mönch Bernard oder sein franklischer Genosse gethan. Ihr werdet nicht wahrnehmen, daß der betriebsame überreiche Kapitalist seine Zinsen nicht genießt und damit sich keine Lebensgenüsse, seine es auch nur eingebildete, verschafft. Das aber hat der Mönch gethan, der weder auf Geldmacherei speculirte, noch auf Bervielsättigung seines Sinnengenusses. Keineswegs soll jedoch hiedurch eine Geringschäung gegen das ausgesprochen werden, was in einigen Gegenden Deutschands, 3. B. im Rheinlande — den Anregungen der göttlichen Liebe sei aller Dant —, von den reichen Arbeitgebern katholischer und protestantischer Confession für die armen Arbeiter geleistet wurde in den letzen Jahren, und so es Gott wolle, vielleicht in erhöhtem Mache noch weiter geleistet wird.

Ueber bas Bie ber klösterlichen Arbeiterfürsorge sei bemerkt, bag bie Orbenspersonen vorzugsweise burch persönliches Einschreiten, burch milbe Darleihung von Gelb zur Berhinderung von Judenwirthschaft, burch Borstreckung von Getreibe unter der Berpflichtung zur späteren Burüdgabe, insbesondere aber durch Abtretung von zwei Kapitalien an den Arbeiter demselben nühlich zu werden suchen. Diese zwei Kapitalien waren der unbewegliche von Gott den Einzelnen verliehene Bodenbesit, sowie der gleichfalls unbewegliche oder unbeweglich sein sollende in Zeit und Ewigkeit bestens rentirende Grundbesitz einer tüchtigen Gottesfurcht.

6. Der tlösterlichen Liebesäußerung gegen eine besondere Rlaffe von Arbeitern auf bem Seelen gebiete soll noch gedacht werden. Es sind bieß jene Bersonen, die, in der Irriehre aufgewachsen, der Wahrheit und dem Leben in der alleinseligmachenden Rirche sich sehr gern ansichtließen möchten. Die Ratholiten machen sich nicht leicht den rechten Begriff von den aufreibenden Arbeiten solcher Personen. Die Riöster tommen ihrer Sehnsucht entgegen, opfern ihre Gebete und Abtöbtungen solchen Heilssuchenden auf und helfen nach Kräften.

Der vortreffliche Geschichtsschreiber unserer Zeit, hurter, ber früher Protestant war und zur rechten Kirche übertrat, außert seine Ersahrung hierüber in folgenden Worten: "Der Besuch in Rlöstern ber Schweiz hat mich zuerst von ben anerzogenen und anerkunstelten Unsichten bes Protestantismus über Klöster gründlich befreit. Diese braven, sittlichen, liebenswürdigen Lente, die mir, dem protestantischen

Pfarrer und späteren Antistes, so freundlich und theilnehmend entgegenkamen, so oft ich sie besuchte, gaben mir ein lebendiges Bild vom Klosterleben, welches mir das gemalte, in romanhaften Geschichten gezeichnete als erlogen und verläumderisch erscheinen ließ."

Ein protestantischer Pfarrer in ber Umgegend von Neuftabt am Main äußerte bei seinem Besuche bes bortigen Klosters: "Ich muß meine Kinber mitbringen, bamit sie bei Ihnen Tolerang lernen."

Befanntlich hat im vorigen Jahrhundert Hörde, von welchem jest noch in Würzdurg eine eigne Stiftung besteht, die Gründung eines großartigen Aipls beabsichtigt, in welchem arme Convertiten aus dem Protestantismus einstweilen bis zur gesicherten Lebensstellung wohnen könnten. Unsere Klöster haben theilweise je nach ihren Kräften hiezu die Hand gereicht.

Bahrend die Rlofter auf verschiedene Beije ben Berirrten gum rechten Pfabe zu bewegen fuchen, wollen fie jeboch feineswegs hiebei gleichsam ichulmeiftern. "Beutzutage findet man noch nirgende Manner, bie mahrhaft liberaler und garter maren in ihrem Urtheile, als in ben Rlöftern, wo man immer allen Menschen bie ihnen gebührenbe Ehre zu ermeifen, und bem Benie und Berbienft irgend einer Urt, wenn auch im Gegner, bas gebührenbe Lob gu fpenben fuchte. Die Schriften ber Monche find reich an Beifpielen folder Liberalitat"1). Rannten boch biefe Danner bie Lehre bes bl. Augustin, baß gunächst nur biejenigen ichwer fündigen, welche frivol vom Glauben abfallen, feineswegs aber beren Rinder und Rachfommen, Die ohne ihre perfonliche Schulb außerhalb ber Rirche fteben. Wer jene mit Recht gehäffige Brofelytenmacherei in unfern Rlöftern fucht, hat fich an bie unrechte Abreffe gewendet; wer wird glauben, baf 3. B. unfere Burgburger Schotten bies Beschäft gegen ihre größtenthentheils proteftantifchen Landsleute betrieben haben?

7. Und doch würden alle diese Sülsleistnugen gegen die Kranken, Armen, Fremden, Berunglückten, Arbeiter und geistig Berirrten einen ganz geringen Werth haben; benn wahr bleibt das göttliche Wort: "Gäbe ich all mein Gut zur Speisung der Armen hin, opferte ich selbst meinen Leib, daß ich mich verbrennen ließe; hätte aber die

<sup>1)</sup> Robler G. 423.

Liebe nicht, so wäre das Alles für mich durchaus Nichts." Ob aber nun die Klosterleute stets ihre Werke als ganze und vollkommene Werke in der rechten Gottesliebe geübt, oder ob sich an dieses höchste Lebensmotiv wie an den glänzenden Stahl auch der Rost des Ehrgeizes, der eigenen Bequemlichkeit und Selbstsucht angeset hat, kennt und richtet in letter Instanz nur der allein, welcher alle Herzen und Nieren durchsorischt. Doch über den klösterlichen Individuen stehen die Klöster selbst, denen gewiß Niemand streitig machen will, daß sie ans dem höchsten Lebensmotive ihre verschiedenen Werke der Nächstenliebe seisten wollen und wirklich geleistet haben. Es soll zugegeben werden, daß die klösterliche Charitas ihre sogenannten Hintergedanken hatten; allein diese Hintergedanken stammten aus dem Neich der göttlichen Liebe').

Ift biefe siebenfache Lichtstamme klöfterlicher Rachfteuliebe nicht auch wieber für bie Beltleute ein schähbarer Bunbfunken gewesen, ber fie aus ber Finsterniß ihres kalten Egoismus, ihrer habsucht unb

<sup>1)</sup> Der Berliner "Socialbemofrat" ichreibt unter bem 17. Februar 1865 also: "Die preuffische Regierung ift bie erfte Regierung Tenischands, welche es gewagt hat, offen und befilimmt eine wahrhaft vollsthumliche Sach, die Belung ber Arbeiterfrage ofsieiel auf ihr Programm zu sehen. Wogen babei ihre hintergebanken immerhin fein, welche sie wollen. Diese Thatsache allein wird für die Stellung Preuffens in Deutschand schwer ins Gewicht sallen. Wir subsch es Gewicht. Lapier hat ber vierte Stand erhalten, Dotationen Andere. "Strafburger, wir kennen die!"

Wie ebel ericheint biegegen bas Wirten ber Klöster in ber nämlichen, hochheitigen Sache! Die prenssische Bedien ber Arbeiterfrage sieht auf Papier, soll burchgeführt werben mit Gisen nud Blat und ift ofsenbar nur eine große Lüge, um bas haupt bestreben, nämlich Audehnung ber haubmacht zu bemänteln und ben Unbemittelten hiefür zu gewinnen. Das klösterliche Wirten sir ben vierten Stand weist glänzende Werte ber Rachfenliebe auf und bie hintergedanten sind himmel und glüdliche Ewigteit. Schon ber hl. Benisquis erhielt von bem hl. Stuhle ben Anstrag, auf solche bintergedanten zu speculiern. In einem Schreiben bes Kapsies Gregor II. v. 3. 726 wurde er angewiesen, mit ben in viese Laster verstrickten Versetzern umb Bischssen vernemben gemeinsames Rahl zu nehmen; "dennt es ist sehr Stuffg ber Fall, sagt der Kapst, daß solche, welche die Etrenge der Zucht zur Besolgung der richtigen Handlungsweise träge macht, durch die Bemishung bei Gastunkstern und durch güttiges Jureden auf den Weg der Ererchtigkeit gesührt werden".

unseligen Buhlerei herausführte ober minbestens ein Berlangen in ihnen entgündete zu besserm Streben?

## 6. Bobencultur.

Der verdienstwolle römische Schriftfteller Tacitus liefert uns gur Beurtheilung ber Dekonomie bei unsern heidnischen Urvoreltern folgende Notigen ').

"Der freie Deutsche besorgt keinen Felbbau; Krieg, Jagb und bie Zeit todtschlagen oder so für sich hinbrüten ist sein Geschäft. Blos die Weiber, die Greise und biejenigen, die dem Wise nicht mehr nachkommen können, also die ganz Schwachen sorgen für das Haus-wesen und derbau, besonders aber die Sclaven und die Kinder. Manche Völkerschaften, wie die Hessen, bekümmern sich weder um Haus noch Feld, sondern streunen herum", also so wie unsere jehigen Zigeuner.

Der induftrielle Romer tann fich über biefe beutsche Faulheit nicht genug munbern.

"Das Land ist an und für sich nicht schlecht, wenn auch sumpfig; von sich allein kann es keine fruchtbaren Bäume tragen. In manchen Gegenden gibt es viel Vieh; es ist jedoch von Natur nur ganz klein. Nicht einmal das Pflugvieh steht in Ehren. Die Germanen freuen sich nur an der Zahl, darin besteht ihr ganzer Reichthum.

Das beste System zur Nieberbrückung bes Bobencultur haben sie burch ihren Aderwechsel erfunden, indem sie jährlich die Bauslächen neu unter sich vertheilen. Der Geehrtere erhält natürlich ein besseres Stück. Die Arbeit geht keinen Wettstreit ein mit der Fruchtbarkeit und Ausdehnung des Bobens, um Obstanlagen einzurichten, Wiesen auszuscheiden und Gärten zu bewässern. Das Samenkorn wird ohne Weiteres dem Boden anvertraut.

Sie haben blos bie brei Jahreszeiten: Winter, Frühling und Sommer; einen Ferbst tennen sie weber bem Namen, noch viel weniger ber Bebeutung nach."

<sup>1)</sup> Germania 15. 16. 25. 26. 31.

Der Römer nannte biese schöne Zeit bie Dehrungszeit '); bei ben Germanen mehrte sich nichts von Bebeutung. Rur in einigen Gegenben tonnte man etwas Getraibe in unterirbische Löcher einbringen.

In bergleichen unterirdischen Löchern kauerte im strengen Winter bie Familie voller Schmut; im Sommer wohnte sie unter unförmlichen Wassen von Holz ober Steinen.

Der Culturrömer wartete mit Schmerz auf die Gelegenheit, in biesen weiten germanischen Gefilden seine Herrschaft auszubehnen und seine Cultur zu verbreiten. Wirklich war es ihm auf einem kleinen Theile unserer Diöcese im westlichen Bezirke gelungen; er hatte vorsläufig seine Scheibemauer ausgeführt von der Donau aus nach Wallburn über Psohlbach ') durch das Ersthal nach Bürgstadt, den jehigen Engelberg nach Orb; und auf diese Beise einen Theil unseres Kreises in sein Culturland gezogen.

Doch plöhlich murde biefe heibnische Cultur burch bie Mönchscultur überholt.

Charles Berin, Professor des öffentlichen Rechtes und der politischen Dekonomie an der belgischen Universität Löwen, lehrt darüber Folgendes:

"Als die alte Welt durch Sinnenausschweifung und Arbeitsschen versfallen war, wurden die Klöster die Schöpfer des Aderbaues und der Industrie. Die Arbeit wurde den Monden zur Freude, und ihr widmeten sie darum ihre Arme, ihren Geist, ihr Derz. Bon ihnen ging die Arbeit auf die andern Klassen der Menschen über. So ist die Arbeit zur Freiheit und zur Ehre gesommen; im heibenthume sag Berachtung über derselben."

Bon anderer Seite wird das Verdienst der Mönchscultur zwar zugegeben, dabei aber den Mönchen mancher unverdiente Vorwurf gemacht.

So fagt Dr. Birnbaum'), nachbem er bie Berbienfte ber Römer um ben Lanbbau gepriefen, Rolgenbes:

<sup>1)</sup> Autumnus von augeo, vermehren.

<sup>3)</sup> Der Rame Pfohlbach rubrt ber von bem holzverichlage, welchen bie Romer aufführten.

<sup>3)</sup> In ber kleinen Schrift : "Wie und womit foll man bungen?" Gratis-Beigabe ju Bobmanns landw. Kalenber 1863 Seite 8.

Bg. Bint, Rlofterbuch b. Diocefe Bargburg.

"Balb sant bie hohe Cultur ber Römer, und erst viel später lehrten bie ihre Schriften sleissig lesenden Möndse nach römischen Borschriften das Felbauen. Bon den Röstern ging bei und die höhere landwirthschaftliche Cultur aus. Freilich nur nachahmend, nicht selbsstere landwirthschaftliche Bonde das Land, und lange Zeit verging, ehe man sich von dem Zwange der römischen Borschriften zu befreien und einen sur Deutschland bester passen ben Felbau einzusühren lerute. Die Zeiten des Raubritterthums waren zusdem der Landwirthschaft nicht günftig; Geistlichkeit und Abel drückten den Landwann; die allgemeine Berachtung, welcher vormals jede gewerbliche Thätigteit ausgesetzt war, ließ den Landbau über die rohesten Anfänge sich nur wenig erheben.

Auch für die Landwirthschaft gilt die Erfindung der Buchdrudertunst als der Ansang einer besseren Zeit, indem gunächst die Herausgabe und allegemeine Berbreitung der römischen Schriften anregend und belehrend, freilich Ansangs nur noch in beschränkten Kreisen, wirkte. Die Blüthezeit des städischen Lebens, die herrliche Zeit des erwachenden Bürgerstandes, welcher im schwunghaften Handel Mittel und Tried zu vervolltommneter Gewerdsthätigleit sand und gleichzeitig in seinen festen Mauern dem verlösscheden Kitterthum maunhaften Wiberstand entgegenstellte, begünstigte insosenne die Landwirthschaft, als rings um die Städte bald blühender Landban, nämlich erhöhte Production nothwendig wurde, und der weit reisende Handelsherr das anderwarts Gesehene mit nach Saule brachte.

Wie vordem die Mondhe die Trager besserre Cultur waren und rings um ihre Rlöster blühende Fluren ausweisen tonnten, so war um diese Zeit ber freiere Städter das Borbild für den noch hart gedrückten Bauern, nur hier war jede Arbeit geehrt, nur hier wußte man dem Boden hohe Ertrage abzugewinnen."

Diese in die weitesten Leserfreise verbreitete Darstellung eines öffentlichen Universitätslehrers und Inhabers des landwirthschaftlichen Institutes zu Giessen muß in manchen Punkten als eine parteiische und durchaus unrichtige bezeichnet werden.

Unfer erster Culturmond St. Burtarb hat teineswegs in Franken mit einem ber "vierzig landwirthschaftlichen römischen Bucher" in ber Hand gepflügt, verebelt und cultivirt, und zwar nur "die Fremben nachahmend, nicht selbst bentenb"; die Seinigen eben so wenig. Nur ein Stubengelehrter mag sich bas so vorstellen, und bieß die nicht selbstentende Menge weiß machen.

Bollte man übrigens boch ber flofterlichen Bobencultur Rachahmung pormerfen, fo ift bas Dufter biegn nicht in Rom und feinen Schriftstellern, fonbern vielmehr im Simmel felbft gu fuchen. Denn ber frommfte und weiseste ber Dichter fpricht fich über bie driftliche Industrie also aus: "Sie ift eine Tochter Gottes, welche feine ichopferifche und weltbeherrichende Thatigfeit nachahmt." Offenbar wollte bie Monchscultur unfere Erbe, bas Wert ber gottlichen Sanbe und ben berebten Apoftel von Gottes Allmacht, Gute und Berrichaft, iconer und gotteswürdiger gestalten; bas menschliche Leben volltommener einrichten: Mittel zu auten menichlichen ober driftlichen Unftalten gewinnen. Dieß trieb ben Monch jum Bflug, nicht einer ber römischen Fachichriftsteller; bieß hielt ihn am Bflug, wie ben bl. Bernard und feine Bruber; biefes hielt ibn bei bem Bflug, wie wir es an ben flofterlichen Defonomie = Bermaltern in ben letten Rlofter= zeiten bemerten. Dieft befestigte bas Arbeitsmeffer in ber Tafche bes Benebictiners: nur in ber Rachtszeit mufite er es von fich legen, um mahrend bes Schlafens in ber Rloftertleibung fich nicht bamit gu beschädigen. Ein eigener Briefter, zu Rlofter = Reuftadt und wohl auch fonft ben vielbezeichnenben Ramen "Felb-Berr" führenb, mar gur Dberaufficht und einheitlichen Leitung bes Culturgeschäftes aufgeftellt.

Die Behauptung, daß die Geistlichkeit ober die Mönche mit dem Raubritterthum zur Unterdrückung der Landwirthschaft sich verbunden haben, ist eine schamlose Geschichtslüge. Die Mönche waren nie die Spießgesellen dieser Raubritter; sie schützen vielmehr die deutsche Freiheit und die Bodenfreiheit gegen den Uebermuth derselben. Wir wers den Beispiele in der franklischen Klostergeschichte finden, wie sie das deutsche Reichsoberhaupt gerade gegen den Oruck dieser Raubritter um hilfe ersuchten.

Dieß gur Abwehr. Gehen wir weiter.

Die Mondsöfonomie verhinderte verschiedene Uebel, die gegenswärtig ben Landbau hart bruden.

Der erwähnte Berin beklagt mit Recht als ein Uebel ber Landwirthschaft bie Abwesenheit bes herrn von feinem Landbesibe. Bei der klösterlichen Dekonomie konnte bieses Uebel nicht auftreten, weil der dem Landbau vorgesette Geistliche Alles mit eigenen Augen beobachten und mit eigenem Geiste anordnen konnte. Unsere fo toftspieligen und oft nicht einmal immer reblichen "herren Berwalter" waren bieburch gang überfluffig gemacht.

Als ein weiteres Uebel findet der genannte Nationalöfonom die zu groffe Zerftüdelung bes Bobens, welcher man gegenwärtig durch Arrondirung abhelfen will. Die Klöfter hatten vollständig die Mittel, um durch Tausch, Kauf oder durch Wohlthäter gröffere Parzellen von Boben zu gewinnen; sie brauchten nicht wie der mit Kindern gesegnete Familienvater diese Flächen zu zerreissen.

Daß ber Mangel an Sorgfalt für bie Arbeiter, worin Perin ein Hauptübel für die Landwirthschaft erblickt, bei ben Klöstern nicht ober wenigstens nicht so start wie sonst hervortrat, ist schon in ber Darstellung ber Nächstenliebe bemerkt worden.

Das gröffte Uebel ist aber jedenfalls das unersättliche Gelbmachen, welches zur Zeit bei vielen Dekonomien als das einzige und oberste Ziel gilt, mögen dabei auch Treue und Ehrlichkeit, Sitte und Lebensglück zu Erunde gehen; mag auch der Unwille einer ganzen Gegend gegen einen solchen Dekonomie-Geldprohen wach und laut werden, oder mag dort auch sogar das königs. Physistat mit seinen Untersuchungen zur Rettung von Gesundheit und hl. Sitte auftreten mussen, wie wir es an einem Orte in Franken unlängst sehen mußten; die klösterliche Dekonomie war nie eine solche Geldmacherei um jeden Preis; sie wird gewiß stets eine christliche genannt werden müssen.

Es brachte aber biefe flöfterliche Landwirthchaft verschiedene Bortheile.

Bor Allem wurden die Geiftlichen baburch, wie man zu sagen pflegt, volksthümlich, mit ben Interessen bes Boltes, das ja auch namentlich früher größtentheils auf den Bodenertrag angewiesen war, gleichsam sest gefettet. In unruhigen Zeiten konnte Bieles entfremdet werden, der Boden nicht so seicht; er gab eine möglich sichere Rente.

Dem Lande brachte die Alosterökonomie den grossen Bortheil von Musterhöfen. Die Kosten der Unterhaltung wurden nicht, wie z. B. jest für den hessischen Musterhof der Landwirthschaft zu Giessen, aus der Staatstaffe genommen; das Kloster trug selbst alle Unkosten. Nach den Untersuchungen der Gelehrten, wie Fabricius in einem eigenen Werke vom J. 1797 nachgewiesen hat, steht die That-

sache feft, bag bie Guter ber Beiftlichen burchgebends in einem befferen Stanbe fich von jeher befanben, als bie ber Weltlichen.

Diese Klosterökonomie brachte den bedeutenden Bortheil, daß man Bodenerzeugnisse unverfälscht erhalten konnte. Das Stift Triefenstein verwerthete bedeutende Quantitäten Wein und konnte sicher für Achtheit garantiren. Ohnedieß waren auch die Preise billig. Ein Kloster wollte und durfte sich nicht durch diesen Waaren-Umsat bereichern. Die Benedictiner hatten die eigene Vorschrift, einen Gegenstand ohne alle Einrechnung eines sogenannten Profites nur um den wahren Werth wieder zu veräußern.

Die Klöster haben schon bei ihrem ersten Beginne Waaren und Geräthe ausgetauscht '), indem von England Strümpse, Schuhe, Mundtücher zur Verhüllung des Gesichtes bei größter Kälte, Pelz-röcke u. dgl. herüberkamen; dagegen aber von Deutschland Falten, Glasarbeiten u. dgl. hinübergeschickt wurden. Es wurde von dem Mutterland ein Glasmacher begehrt, deßgleichen auch ein Citherspieler; der Erzbischof Cuthbert erklärte: "Ich habe zwar eine Cither, aber keinen Künstler, der sie spielen kann", und verlangt einen solchen.

Der Biograph Willibald bemerkt ausbrücklich, baß ber hl. Bonifazius nicht bloß tüchtige Geistliche, sonbern auch sonftige Männer,
bie in ben Gewerben und Künsten wohlerfahren waren, aus
England berufen hat 2).

Der Königssohn und spätere Bischof Willibald von Eichstätt hat sich fieben Jahre in bem heiligen Lande und dann noch mehrere Jahre in Italien aufgehalten. Er konnte bemnach auf unsern wilden sumpfigen beutschen Boden die in diesen Ländern wahrgenommene Cultur nach Thunlichkeit übertragen.

Der glücklicher Weise von München gegangene Professor und babische Geheimerath sowie Freimaurerbruder Bluntschli in Heibelsberg hat zwar im Frühjahr 1866 in fünf großartigen Reden über asiatische Gottess und Weltibeen "evident bewiesen", daß der grössere Eiser in religiösen Dingen bei den alten Bölkern einen recht schlimmen

<sup>1)</sup> Rulb, Briefe bes bl. Bonifazius. I. 333.

<sup>2)</sup> Vita S. Bonifacii C. VII. 24.

Einfluß auf beren volkswirthschaftliche Bustanbe geäußert habe. Er überzeugte sein Publitum bavon, baß ein Bolt um so glücklicher war, je weniger religiös es gewesen ware!?

Nach ber Behauptung bieses Gesehrten hätten bie Mönche burch ihre christliche Bobencustur und das hiedurch geförderte Handwerk, welches wieder christlich betrieben wurde, viel Böses gestistet; doch wir werden ihnen dieses nicht blos verzeihen, sondern sogar noch dafür danken. Wir sind gestraft genug, wenn in einem Orte nur wenige Dekonomen der Freimaureraufklärung ihre Feldwirthschaft auf unchristliche Weise betreiben.

Was die hohe Schule ober vielmehr ein Meister vom Stuhl bem sogenannten "feineren Publikum" aufbinden will, das sucht für den gemeinen Mann der landwirthschaftliche Kalender, herausgegeben von dem königlich bayerischen landwirthschaftlichen Centralverein, zu leisten. In demselben ist S. 82 für 1868 folgender Vers zu lesen:

"haft du gern ein fauber Haus, Lag Pfaffen, Mond, und Tauben braus."

Wir wollen nicht viel Worte verlieren über bie fcnöbe Unbantbarteit, welche bier, Jebermann gang verftanblich und absichtlich für Die gemeinen Leute berechnet, ben Beiftlichen überhaupt und ebenfo auch ben Monchen in's Geficht geschleubert wirb, sowie auch über bie Speculationen unferer Salbgelehrten, welche fo gern ben geiftlichen Stand von ber burgerlichen Familie trennen und fich felbft als bie Locomotiven hinftellen möchten, bie im gepriefenen 19. Jahrhundert nur allein ben Familienwagen ficher, schnell und ehrenvoll jum beften Blude führen tonnen. Diefe Salbgelehrten werben nicht mube, in ihren landwirthichaftlichen Programmen benjenigen als ben "größten Bohlthater ber Menichheit" binguftellen, welcher bewirft, baß ber Boben ftatt "eines Gingigen Grashalmes nun zwei Grashalme trägt". Sat aber bas Monchthum nicht biefes und noch etwas mehr geleiftet? Braucht ber Boben lebiglich nur Waffer und rationelle landwirthichaftliche Cultur; braucht er nicht Denichen ober drift= liche Arbeiter und biefe wieber bie Belt- und Rloftergeiftlichen?

Es hat sich barum auch ber genannte Berein bei ber öffentlichen Beschwerbe gegen biese Mishanblung alsbalb genöthigt gesehen, bie bemerkten zwei Berse unter lebhaftem Bebauern zuruckzunehmen; allein

fie stehen nun einmal schwarz auf Weiß; möchten sie in den Herzen unserer Bevölferung feinen weiteren Anklang, sondern nur die verdiente Berachtung sinden!

Weil man so häufig England als das Musterland der landwirthsschaftlichen Cultur empfiehlt, so möchte auch die dortige Hochschätzung der Mönchs-Bodencultur uns zum Vorbilde dienen ').

Doch nicht blos die eigentliche Oberfläche bes Erbbobens ift bem Fleiße ber Menschen zur Veredlung bes Lebens übergeben, auch die Schäpe in der Tiese der Erbschichte sind demselben anwertraut. Bei den Salzbergwerken und Salinen sinden wir wieder eine große Thätigekeit der Gottgeweihten, wenn auch dis jeht mir es nicht gelungen ist, den Nachweis zu erbringen, daß in Kissingen oder Orb die Mönchsthätigkit zur Salzgewinnung sich besondere Verdienkte erworben hat?). Obgleich unsere Diöcese nach den jehigen Urkunden keine Orte besitht, in welchen durch klösterliche Thätigkeit aus den Schachten der Erde die eblen Metalle gewonnen wurden, so ist doch für manche Leser ein kurzer hinblick auf diese Thätigkeit in unsern deutschen Gauen interessant.

Ein Forscher neuester Zeit') hat eine genaue Zusammenftellung für ben Bergbau bis zu bem 3. 1273 gegeben. Darnach haben unsere Riöfter 600 Jahre lang mehr als die hälfte bieses unterirbischen Baues betrieben und bie andere halfte die Bisthumer und Weltlichen.

Rach Darftellung, wie die Klöster namentlich in Subbeutschland unterstütt burch taijerliche Diplome ben Bergban gewinnreich und

<sup>1)</sup> Wer fich über biefen Gegenstand weiter intereffirt, wird die nothwendigen Belege hierüber in dem ausgezeichneten Berfe bes Englanders Digby, überfest von "Robler, S. 57, 282, 458, 460 u. f. w. finden.

<sup>1)</sup> Gin gewisser Ercamyerat schenkte seinen Antheil an ber oberen und unteren Soole im 3.823 bem Benedictinerstifte Buld, welches auch sonft noch mehrere Schoutsungen von sonstigen Privarpersonen zu Kissingen erhielt. Etwas Weiteres jedoch über Berrieb bes Salzgeschästes ist mir zur Zeit unbefannt; die gerechte Bermuthung ift und erlaubt, baß die thätige und berühmte Klostergeistlichkeit von Fuld sich um gute und wohlfeile Bereitung bieses unentbehrlichen Salzelementes für jene gange Gegend verbient gemach hat.

<sup>2)</sup> Dr. jur. Commer: "Ueber ben Bergbau ber Rlofter im Mittelalter".

menschenfreundlich im Gegensabe zu ber brutalen Behandlung ber Bergarbeiter in ber römischen Zeit vorgenommen haben, fahrt ber Forscher weiter fort:

"Der Grund für diese merkwürdige Erscheinung, daß der größte Theil des Berghaues sich in den Händen der Klöster besand, liegt darin, daß sie vonsten Grundbestiger waren und Kapital d. s. die zur Production ersorderlichen sachlichen Güter in Fülle besassen. Aber diese Grund ist für sie Auserichend. Sie mußten sich ebenso wie für die Urbarmachung wüster Gegenden auch für die Hebenso wie für die Urbarmachung wüster Gegenden auch für die Hebenso wie für die Urbarmachung wüster Gegenden auch für die Hebenso wie für die Urbarmachung wüster Mineralreichtsümer interefsiren, indem sie daraus für sich seine Duelle des Unterhaltes und productive Anlage ihres Kapitals, in weiterem Umsange aber auch den Einsstuß auf die Eultur ganzer Landstriche erkannten. An den Bergdau schlossen sich die die die Gelten hattenwerfe an, welche zur Entstehung eigener Genossenschaften, wie der daperischen Dammergenossenschen eine Folge des Bergdaubetriebes, da der Berbauch von Brennholz dabei ein sehr bedeutender war. Zur Aussusch von bennholz dabei ein sehr bedeutender war. Zur Aussusch dern Producte mußten neue Land und Wassertraffen angelegt werden, an denen sich blütende Stadte erhoben.

An alle biefe Arbeitszweige lehnte fich bann ein reiches genoffenschafts. liches Leben, welches Jahrhunderte lang bem ganzen Boltsleben einen festen Charafter verlieh. Eng verbunden war bamit bie Pflege ber Religion. Bielsach werben an Bergbauorten Kapellen und Rirchen erwähnt.

Seitbem sind fast 600 Jahre verstoffen, in welchen sich in den socialen Berhaltnissen des deutschen Bergbaues Bieles geandert hat. Schon langst find die Klöster, unter deren Leitung er früher geblücht hatte, davon zurückgetreten. Der enge genossenscheidige Berband ist gelockert. In die Kohlenreviere sind schon vielsach die Folgen des Arbeiterproletariates eingedrungen. Trot trauriger Ersahrungen ist in diesen Tagen sogar die Einführung der Frauenarbeit befürwortet worden."

Bur Heilung diefer gesellschaftlichen Uebelstände, was fo gut Aufgabe bes Staates wie der Kirche ift, wird ein eigener Borschlag gemacht, der natürlich vorerst nur an einzelnen Orten Anwendung finden tönnte.

"Mögen sich die Klöster bessen erinnern, was sie beim Austommen des beutschen Bergbaues für denselben gethan haben. Auch heute noch können die Benedictiner, denen ein Kapital zu Gebote steht, sich dem Gangbergbau zuwenden und Musterbaue anlegen. Borzüglich aber wäre es eine Ausgabe für Trappisten, Franzistaner ober Orben, welche sich mit Acterbau beschäftigen, in Roblendistricten selbst zu muthen und unter ihrer Aufsicht und Leitung Arbeiterassociationen zu gründen und auf diesem Gebiete eine Bereinigung von Fabrit und Kloster zu versuchen. Eine Seite der werkthätigen Liebe besteht gerade darin, die Gefahr der Berarmung und Demoralistrung abzuwenden, so lange es noch Zeit ift. Es wäre dann möglich, auch in den Kohlenrevieren Religion, Gesittung und Bildung zu erwecken; dann kann der Rohlenbergbau nicht blos zu einem materiellen, sondern auch zu einem geistigen Bergsegen beutscher Gegenden werden, was der Gangbergbau mehr als ein halbes Jahrtaussend hindurch gewesen ist."

Durch biese Liebe zu Gottes Erbboben sind die Klöster Lebensheerde für ganze Gegenden geworden; durch den Wohlstand hob sich die Bilbung, das Gewerdswesen; oder mit einem Worte: die Cultur bes irdischen Gottesreiches beförderte die Cultur des himmlischen Reiches. Es ist ein Irrthum, die Klöster blos als Orte des Gebetes zu betrachten. Kenner der Geschichte nennen vielmehr die Klöster "Grosse agronomische, industrielle und wissenschaftliche Republiken."

Ein protestantischer Schriftsteller ber neuesten Beit, welcher ben tatholischen Bestrebungen nicht besonbers holb ift, spricht fich über bies Birten ber Rlöfter gur Beit ber ottonischen Kaiser baher also aus!):

"Nicht minder hob sich, nachdem die inneren Kriege und die Einfälle ber Ungarn, Dänen und Wenden Deutschland lange fast zu einer Wüstenei gemacht hatten, in staunenswerther Weise der Andau des Landes; Deinrich II. nannte Sachsen wegen seiner Annuth und Fruchtbarteit einen Borhof des Baradieses. Wie die Fortschritte in der Baukunst ging auch die bessere Bodenscultur von den Kirchen und Klöstern aus, die das ihnen von den Königen übertragene Gut auf das Trefslichste nutten. Mit eigenthümslicher Befriedigung sieht man auf jene schönen Bergamenturfunden der Ottonen, wie sie fand noch überall in den deutschen Archiven sich sinnen der Ottonen, wie sie fand noch überall in den deutschen Archiven sich siehen an Kirchen und Klöster; aber welches reiche Leben ist diesen totten Schmarken an Kirchen und Klöster; aber welches reiche Leben ist diesen totten Schmarken an Kirchen und Klöster; aber welches reiche Leben ist diesen totten Schentungsbriefen erwachsen! sie haben volkreiche Städte in das Leben gerusen, fruchtbare Landschaften geschaffen, Deutschland geradezu umgewandelt."

Durch biefe Bobenliebe erfullten unfere Religiofen nur ein gang allgemeines, vom Schöpfer unferen Stammeltern angeschaffenes Be-

<sup>1)</sup> Beschichte ber beutschen Raiserzeit von Wilhelm Giesebrecht. I. Bb. G. 731 ff.

burfnik, welches fie noch in ihrer Unichulb zu befriedigen hatten und gewiß auch viele felige Reit hindurch mit Luft und Liebe wirklich befriedigt haben. Daber mahnt bie bl. Schrift alfo: "Saffe nicht beidmerliche Arbeit, noch ben Lanbbau, ben ber Sochfte geichaffen '). "Der Aderbau", fagt befihalb ein berebter bischöflicher Schriftsteller unferer Reit, "ift bie Grunblage bes menichlichen Lebens. Rein, Die Jagb, Die Romane, Die Bferbe und Die Sunde find fur nichts und für Riemand genugend". Den Abeligen von Franfreich und gewiß auch fonftigen Menschentinbern ertheilt biefer welterfahrene Mann folgende Inftruction : "Seib abelige, und fogar, wenn ihr fonnt, erlauchte Aderbauer, auch bies ift ein ichoner und ruhmvoller Theil ber Arbeit. Seib getreu bem Boben, ber euch Guern Ramen und Euer Bermogen gegeben hat, und ber Boben wird auch Guch getreu fein und bie Bevolferung wird Guch feanen. Benn fie Guch feit eini= gen Decennien weniger fegnet, fo tragt Ihr felbft bie Schulb bavon, meil 3hr fie guviel vernachläffigt habt."

Bir tonnen biefen fleinen Musflug auf bie flofterliche Bobencultur nicht verlaffen, ohne noch einen Blid auf eine eigenthumliche Urt berfelben ju merfen. Für viele unferer Bobenbebauer ift bie Flur Gottes nur ber harte "Erbflot" ober gleichsam jener Felfen, an welchem ber gepeinigte Prometheus angeschmiebet bing. anbers bebaute ber Donch Garten, Wiefen und Meder. Er febte im pertraulichen Berfehr mit ber gangen Ratur; fie mar ihm nicht ein harter Rlot, fonbern "ein munberbarer und himmlifcher Tempel, ber ju feiner Umfriedung nur Licht und Liebe bat"; Die Ratur mar aleichsam feine Schwester, mit ber er vertehrte; traulich mußte barum ber Berfehr mit biefer wunderlieben Tochter feines Schopfers fein. Da fonnte bann auch von einem mabren Raturgenuffe bie Rebe fein. Der vielgereifte Englander Digby hat mehr als einen Mondy in Deutschland, vielleicht auch in unferm Franten, fowie in Stalien und Frantreich in biefem naturgenuffe belauscht und barüber ein entzudenbes Sochgefühl gewonnen. Er versucht es, biefe hohere Bobencultur bes

<sup>1)</sup> Ecclefiasticus 7. 16. Furchtbar rächt fich bie Nichtbeachtung bieser göttlichen Regel!

<sup>3)</sup> Dupanloup: "Das Rind, Rathichlage fur Eltern und Erzieher" S. 409.

Mönches und ben baraus entspringenden reinen Naturgenuß in folgens ben Borten barguftellen:

"Ia, mein Sohn, versuche es einmal, möchte der Mönch dir zurusen, werde auch einmal ein Einstedler, wenn nicht für ein Jahr, Monat und Tag, wie der Kitter im Ariosto, doch wenigstens auf einen Tag. Es sei denn, du stämest in den Bald, wie der Satan in's Paradies, du wirst weiser und besser denselben verlassen; wenn du auch ansangs leichtssinnig wie ein Kind nur auf das Zwitschen und Klattern irgend eines Bogels mersst, der in den Zweigen rauscht, oder auf das Spiel geschäftiger Mäuse in den direren Blättern, oder auf die Feentreise in dem Grase; ich sehe noch keinen Grund, warum ich meine Hoffnung ausgeben sollte; nur halte dich still, siedssos die Insecten zu deinen Küssen, denn auch sie Kogel, wenn sie neiner stellen, die eine mittleibige Pand lindern kann; grüße die Bögel, wenn sie in deiner Rähe niederssiegen, wie der hl. Franz von Afsis gethan; das Spiel wird ernst werden; du wirst sinden, welch' eine neue und wundervolle Sesigkeit es ift, sich im Frieden mit aller Creatur zu sühlen, du wirst Gott lieben und schauen" 1).

## 7. Deffentliches Bohl.

"Niemand zündet ein Licht an, und stellt es unter den Leuchter, sondern vielmehr auf den Leuchter, damit es Allen seuchte, die im Hause sind. Ihr aber seid das Licht der Welt." Es passen diese Worte unseres Erlösers ganz auf das Wirten der Klöster. Dieselben waren, wie wir aus dem Vorhergehenden gesehen, ein von Gott und seiner heiligen Braut angezündetes prachtvolles Licht; sie spendeten ihre Lichtstrahlen in das ganze öffentliche Leben. Sie wirften für die höchsten Güter des öffentlichen Lebens; diese heißen: Freiheit und Recht, Wohlstand und Befriedigung der Zeitbedürsnisse.

1. Als unser Mönch Burtarb mit seiner auserwählten Orbensschaar die Einwohnerschaft auf unserem franklichen Boden übernahm, so war über die Sälste davon der persönlichen Freiheit beraubt, die Anderen führten den herrenscepter über diese Leibeigenen; von dem weiblichen Geschlechte gar nicht zu reden, welches bei den heiden nie gleiche Berechtigung mit dem männlichen hatte.

<sup>1)</sup> Robler G. 658.

Diefer unnaturliche Buftand mare täglich gröffer und ichlimmer geworben. Wer hat bie Freiheit in bas öffentliche Leben eingeführt, ienen beiligen Schutengel, ber ju Gott führt ober burch ben Gott bie Menfchen ju fich führen will? Der Orbensmann burch bie Ginrichtung, baf jeber in bas Rlofter Eintretenbe völlig frei pon ber Botmakiafeit irgend eines Menichen fein mufte. Dur aus Freien beftand bie Rloftergemeinde; auch bie gerinafte Laienschwester genofi biefe Bohlthat. Durch biefe flofterliche Ginrichtung wurde ber erfte Reil in ben festen Rlot ber frantischen Unterjochung ober Leibeigenichaft getrieben. Die hieburch für bie Gingelnen errungenen Bortheile waren fo groß, bag viele Berfonen in Spanien und England fich ju einem flofterlichen Leben aufammenthaten, nur um biefer Freiheit theilhaftig zu werben und beständig biefelbe genieffen zu tonnen. Es waren aber biefe Berfonen feineswegs fromme Unbanger bes Monchelebens, fonbern fie wollten lediglich nur ben bemertten Befit ber Freiheit fich verschaffen. Daber faben fich bie Rirchenvorfteher gur Reftftellung von Orbensregeln veranlaft, welche Alle befolgen mußten.

Das Mönchsleben hat nicht blos die persönliche Freiheit für seine Mitglieber geschaffen, sondern auch für die Leute ausser dem Kloster einzusühren gesucht; es hat vor Alem den harten Druck der Leibeigenschaft durch den Trost der Religion gemildert, den Herren mildere Gesinnungen gegen die Unterworfenen eingestösst und dem weiblichen Geschlechte eine würdige Stellung in der menschlichen Gesellschaft zu gründen versucht; ja es hat das Mönchthum sogleich bei seinem Auftreten auf frantischem Boden sogen die Freiheit der größten Berbrecher gegen die ersten ungerechten Aushausbrüche geschützt. Denn die frantischen Klöster haben schon unter Karl dem Grossen das signen ante Alpstrecht beansprucht, nämlich das Recht, daß die zu ihnen gestückteten Berbrecher von der welklichen Behörde nicht ohne Weiteres bestraft werden durften.

Wir sind stolz auf die endlich errungene Freiheit des Bodens. Wir werden sinden, daß schon vor vielen Jahrhunderten die Klöster ihren Angesessenn diese Freiheit des Bodens abgetreten, oder daß die klösterlichen Institute selbst ihren mit verschiedenen Abgaben beschwerten Bodenbesit durch Zahlung des achtzehnsachen Betrages der Abgabe

frei gemacht haben. Erft im Jahre 1848 tonnten wir biefe Boben-befreiung enblich erringen.

2. Die Rlöfter wirften für öffentliches Recht. Bar im Mittel= alter eine Papftwahl zweifelhaft, fo waren es vorzugeweise bie Moncheflofter, welche biefe Ameifel zu lofen batten und bas unentichiebene Recht bes oberften Burbeinhabers gur Unerfennung brachten. Mls Beinrich IV. burch die treulofen Bifchofe von Deutschland einen Gegenpapft mablen ließ, fo waren es bie Mondsorben, welche größtentheils bie Rechte bes rechtmäßigen Bapftes Gregor VII. anertannten und vertheibigten. Als in neuerer Reit bie gottliche Anordnung bes Bapftthums geläugnet wurde, erwedte Gott einen eigenen Orben burch ben bl. Ignatius, ber burch ein viertes Gelübbe fich gur besonberen Treue und jum fteten Schube gegen ben Stellvertreter Jefu Chrifti verpflichtete. Die Turiner Blatter nennen gegenwärtig bie Jesuiten bie Janiticharen bes Bapftes. Diefe geiftliche Leibmache bes Centrums vom Reiche Gottes zu fein, ift gewiß tein Schimpf, fonbern ein Beweis, bag Rlofter für bie beiligften Rechte einzufteben miffen. gebührt biefer Titel aber auch allen anbern Dondsorben überhaupt.

Die Mönche wirkten auch für bas Recht bes Allerkleinsten im Reiche Gottes. Auf einer Synobe zu Mainz im J. 813 wurde bie Verordnung gegeben: "Die Kirche muß den Waisen, die um ihr Erbtheil gebracht sind, zur Wiedererlangung besselben beistehen. Kein Bischof, Abt, Graf, Richter u. s. w. darf das Eigenthum eines Armen kaufen oder an sich reissen."

Ein ausgezeichneter Renner ber Geschichte, ber Protestant Wolfgang Menzel sagt hierüber: "Bon ben alten Propheten an, die sich immer wiederholt gegen die weltliche Tyrannei und Verdorbenheit erheben mussten, dis auf die Protestation des Papstes Pius VII. waren die Geistlichen die natürlichen Bolkstribunen im Namen Gottes, des höchsten Herrn gegen die Tyrannei der kleinen und grossen Erdenherren."

Es bestand aber bie Geistlichkeit, welcher ein solcher Rechtsschutz hier zugesprochen wird, in der Vorzeit weniger aus Weltgeistlichen, als vielmehr ans Stiftsherren und förmlichen Orbensleuten. Daß die Weltgeistlichen durch mancherlei Rücksichten oftmals gebunden sind und isolirt stehen, wenigstens isolirter, als Stiftsherren oder Orbensleute, welche bei ihrem Kampfe für das gute Recht des Unterdrückten sich an einen starken Saulenbund persönlicher Kräfte in ihren Mitsbrüdern und materieller Mittel in ihren Genossenschaftsgütern anslehnen können, ist längst bekannt.

Hurter, gleichfalls früher Protestant spricht: "Das Mönchthum und Papsitthum hat im Mittelalter bie Kirche im Abendlande gehalten; ohne diese beiben Säulen ware die Christenheit eine mongolische Buste geworden."

Es verbantt fomit unfere frantifche Proving ben lieben Orbensleuten bie größte Lebenswohlthat, ben öffentlichen Rechtsichus.

Daß die Klöster bei dem Einstehen für das heiligthum des Rechtes auch sich selbst, nämlich ihr eigenes Recht, nicht vergassen, wer will ihnen dieses verübeln? Man kann doch gewiß das Recht nicht wie etwa einen Kirchweihkuchen in mehrere Stücke theisen! Wir werden deshalb den Mönchen es nicht verargen, ja sie nur loben, wenn sie für ihr tirchliches Klosterrecht auftraten. Jedes Festhalten an einem Rechte galt dem ganzen heiligthume des öffentlichen Rechtes. Die von König Karl dotirte Belle hat unter vielen Opfern einen dreihundertjährigen Rechtssftreit gegen ihren vorgesehten Fürstbischof von Bürzdurg geführt und die Freude eines glücklichen Ausganges erlebt. Berühnt ist der letzte Abt von Ebrach: Eugen Montag. Er war ein ausgezeichneter Beschützer des öffentlichen Rechtes; mit ihm, der in die Kirche zu Ebrach neben seinen 48 Vorsahren nach der Klosteraushebung eingesentt wurde, ist ein gutes Stück frantisches und firchliches sowie öffentliches Recht zu Grade gegangen.

Schon bei ben alten Germanen pflegten bie Priefter biefen öffentslichen Rechtsichus; fie leiteten beghalb bie Bolfsversammlungen.

Sind aber die Menschenrechte, kann man einwenden, nicht ofts mals gerade von den Rlöstern mit Füssen getreten worden, indem der und die gezwungen wurde, den Klosterhabit zu nehmen? In der That haben in neuerer Zeit unsere deutschen Regierungen in dieser hinsicht eine ungemeine Sorgsalt entwickt, die sie besser und ehrenvoller nach andern Richtungen hin entsaltet hätten. Es muß gewiß jeder Wensch und besonders jeder Christ die Freiheit haben, ein ihn und Undere bindendes Berhältniß zu gründen, z. B. durch Kaus, Berssprechen, Eingehung einer Lebensgemeinschaft. Wer dieses Recht dem

oder der entziehen will, handelt dem Naturrechte zuwider. Allerdings nuß derzenige, der eine solche Berbindlichkeit eingeht, wissen, was er thut, und ob er's leisten kann. Daher die lange Probezeit vor Ablegung der Klostergelübde und bei vielen Klöstern die Einrichtung, daß die Gesübde zuerst nicht auf ewige Zeiten abgelegt werden; daher auch das tirchliche Anathem gegen diesenigen, welche irgend Jemand zum geistlichen Stande zwingen; eben so gerechtsertigt aber ist auch jenes Anathem gegen diesenigen, die Jemand ohne Grund von der Wahl dieses Standes abhalten. Sollte aber einmal wirklich der Fall eintreten, daß Jemand ohne Ordensberuf den heiligen Ordensstand sich erwählt hat, so gilt das Wort: "Wenn du nicht berusen bist, so mache, daß du berusen wirst." In ausserventlichen Fällen besteht ohnehin das Recht der Dispensen.

## 3. Die Rlöfter find öffentliche Friebensftatten.

Die genauen Beobachtungen eines Britten, verglichen mit ben Berten unferer Classifer und Kirchenväter und gesammelt theils aus persönlichem herumwandern in aller herren Länder, theils aus ben Klostergeschichten ber civilisirten Welt sprechen sich hierüber also aus:

"Die Ibentität bes Klosters mit bem Frieden und allen friedlichen Intereffen mag für aubere Beobachter Theorie sein, für uns ift sie eine Thatsache. Friedlich war das Kloster in seinem Zweck, friedlich selbst ber Ort, den es verlangte, friedlich der Ursprung alles dessen, was es schuf, friedlich die Beschäftigung, die es auferlegte, friedlich die Beschäftigung, die es auferlegte, friedlich die Beschäftigung, die es charatteristrte, und friedlich der Bertehr und der Wandel seiner Bewohner. An ihre Zellen und an ihre eigenen Klostergemeinden gebunden und daran mit Liebe hängend, lebten die Mönche im Frieden, mit sich selbst, mit ihren Brüdern, mit allen übrigen Orden in der Kirche und mit der ganzen West. Friede fördernt war ihr Einslus; sie versöhnten den Reichen mit den Armen; ihre Klöster wurden gegründet als Bertzeuge der Ordnung und sesten Bestandes, als Ruhstätten für das Bott und als seste Plätze für den Staat; die Stister Riöster waren ausgezichnet durch Eigenschaften, weche mit diesen Instituten in Einklang sauden, indem sie selbst Manner der Sanstmuth und des Friedens waren.

Wenn man von den Monden sagen mochte, daß fle herrschten, so sollte Welt bebenten, daß fle wenigstens jene Eigenschaften in hohem Grade besagen, welche Plato von benen verlangt, die über Wenschen herrschen, namslich Gute und Weisheit. Andere mochten ber Menschiet badurch bienen,

baß sie mit den Waffen ihre materiellen Interessen vertheidigten; die Mondye aber suchten das Glad der menschlichen Gesellschaft dadurch zu begründen, daß sie allseitigen Frieden und alle Künste sörderten, welche das Leben verschöuern. Ihr Ruhm tostet nie Iemanden eine Thrane oder einen Seufzer. Underer Herrschaft, wie Tacitus bemerkt, ist immer friedlich am Ansang, der Monche Derrschaft war friedlich bis zum Ende.

Ihr fonnt leicht die Monche aus eueren Gerichtshofen und eueren Barlamenten, aus eueren Universitäten und Balaften, aber nicht aus ben Berzen ber Menschen verbaunen; Dant sei für diese heiligen Streiter ber Braut, die ihnen so zu hulfe gesonnen; ihr Name wird leben, so lange die Welt fteht" 1).

Der Abel wohnte früher in wohlbefeftigten Schlöffern, ber Monch aber in Rlöftern, beren Thore Jebermann offen ftanben; er war ja ber Feiedensvermittler; wie oft haben bie Kloftergeiftlichen nicht blos zwischen Familien, sonbern zwischen ganzen Nationen ben Frieden hergestellt und erhalten!

Fraget die Altäre und Chöre, untersuchet die Beweggründe von verschiedenen klösterkichen Leistungen, so werdet ihr die verschiedeuste Thätigleit dieser Friedensmission sinden. Richts treffen wir in den Kloster-Reustadtischen Kaiserdiplomen häusiger als die Bestimmung, die Brüder sollen im Frieden und hiedurch für den Frieden leben. Gewiß galt dieser Austrag allen Zellen.

4. Die Rlofter wirften und wirfen für öffentlichen Bohlftanb.

Bezüglich bieses Wirtens in ber Borzeit haben biejenigen bas entscheibenbe Wort zu sprechen, welche an ber Spitze bes öffentlichen Lebens standen. Es sind dies unsere beutschen Könige oder römischen Kaiser. Absichtlich wollen wir aber nicht jene sprechen lassen, welche nach der Meinung von Manchen eine allzugrosse Borliebe für das tatholische Christenthum und somit auch für unser Klosterleben hatten, sondern vielmehr jene Herrscher, die von Freund und Feind als durchaus unparteiisch angesehen werden; ja wir wollen absichtlich noch jenen Regenten dazu nehmen, welcher einen grossen Theil seines Lebens mit dem Hasse gegen das Kirchliche vergeudet hat; es ist dies der thatträftige aber auch so ungläckliche Kaiser Heinrich IV. Ein

<sup>1)</sup> Robler G. 620.

Mann von noch gröfferer Thattraft foll ihm beigegeben werben in bem berühmten Raifer Friedrich I. bem Rothbart.

Bugleich repräsentiren biese einzelnen Herrscher nicht blos bas Kaiserthum selbst, sondern auch die verschiedenen einzelnen deutschen Stämme, weil wir die Regenten absichtlich zuerst aus dem übergrossen frantischen Reich diesseites und jenseits des Rheins, dann vom Stamme der Sachsen, der Franken, der Schwaben und Desterreicher auswählen wollen. Die einesnen Klostergeschichten werden und hie und dassprüche und Handlungen der deutschen Regenten vorsühren, woraus wir ihre Ueberzeugung für die grosse Wirsamkeit der Klöster zum Besten des Nationallebens kennen sernen

Hier wollen wir nur turz sichere Zahlen sprechen lassen. Es sind nämlich alle einzelnen Regierungshandlungen der deutschen Herrscher, soweit wir hiefür gegenwärtig schriftliche Urtunden noch besiden, überssichtlich in den sogenannten Kaiserregesten zusammengestellt worden. Lassen wir und überraschen durch den wohlthuenden Anblick der Klosterregesten. Es sind hiebei Bisthümer und Domcapitel nicht mit einzerechnet.

| Ram e und Regierungszeit.  Rarl ber Groffe (768 — 814) | 3 a h l<br>ber<br>Regesten. | Darunter Regeften für Rtöfter: |              |                  |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--|
|                                                        |                             | nach Zahl                      | nach Procent |                  |  |
|                                                        |                             |                                | 57           | )                |  |
| Otto I. d. Gr. (936 - 973)                             | 333                         | 166                            | 50           | ober             |  |
| Beinrich IV. (1057-1106)                               | 279                         | 115                            | 41           | durchichnittlich |  |
| Friedrich I. (1152-1190)                               | 421                         | 175                            | 41           | 42 Brocent.      |  |
| Rudolph I. (1273 - 1291)                               | 592                         | 125                            | 21           |                  |  |

Fast die Hälfte der Regierungshandlungen bewegte sich also ein halbes Jahrtausend lang in der entschiedensten Richtung nach den Klöstern. Diese kirchlichen Anstalten wurden von den Gerrschern gleichsiam als Canale betrachtet, wodurch sie das Nationalleben befruchten und stärken wollten.

Auch unsere Gegner anerkennen die Berdienste, welche sich die Klöster in dieser hinsicht erworben haben. Es wird zugestanden, daß die Klosteräbte die wichtigsten Staatsgeschäfte im Mittelalter mit Geschied besorgten, wie das Kaiserthum sich eng mit der deutschen G. Link, Rokerbuch d. Discele Warburg.

Geiftlichkeit zum Wohle für beibe Gewalten verbündete, und wie sogar "auf die rein weltlichen Dinge der Kirche ein sehr bedeutender Einfluß eingeräumt" wurde. Auch die deutsche Klostergeistlichkeit nahm an den Bestrebungen des Reichs den lebendigsten Antheil; es zeigte sich in den "Mönchen eine wahre und tiefe Frömmigkeit mit ihren Früchten"). In späterer Zeit wird gerühmt "das Leben und Wirken der Mönche im Glauben; ihre Bereitwilligkeit zum Kampse gegen die arge Welt, vor Allem gegen den verweltlichten Klerus. Mit frischer Kraft traten neue geistliche Orden ein, um den begonnenen Kampsegen die Welt fortzusühren").

In der Gegenwart verhält sich die Sache ganz anders. Ein Redner hat in der bayerischen Kammer den Satz unlängst ausgesprochen: "Die Fürsten sind Freimaurer oder wenigstens sehr, sehr viele davon." Thatsache ist es, daß in manchen auch ganz kleinen Städtchen der gewöhnliche Magistratsherr mitunter sich schämt, öffentlich für ein Kloster aufzutreten, aus Furcht, man möchte ihn sonst für "bigottisch" halten.

Trosbem aber, daß nicht mehr die sogenannten Spiten der Nation oder der einzelnen Ortschaften die Klostersahne hochhalten, so haben doch diese Anstalten das allgemeine Wohl teineswegs vergessen. Nachsem das Scepter nicht mehr ihnen die Sorge hiefür in die Hand giebt, so ist die liebe Noth hervorgetreten, welche dieses thut.

Es werben nämlich gegenwärtig zur heilung bes tranken Bolfslebens katholischerseits folgende heilmittel empfohlen, nämlich die Bildung von Mäßigkeitsvereinen, um der Genußsucht Einhalt zu thun und nur den wirklichen Bedürfnissen auftändige Befriedigung zu verschaffen; serner geistliche Missionen zur Wiederherstellung der ganzen Gesellschaft auf Grundlage des positiven Christen= und Kirchenthums. In der Mitte aber zwischen beiben heilmitteln steht die Wildung klösterlicher Institute.

"Bwischen Kapitalbilbung und Bewölterungszunahme besteht wirklich ein Migverhaltniß; jene halt mit biefer teineswegs gleichen Schritt, so daß stets ein Theil der Bewölterung im Elend umfommen nuß oder nicht auf die Welt

<sup>1)</sup> Beschichte ber beutschen Raiserzeit von B. Giesebrecht. I. Bb. C. 643.

<sup>2)</sup> Derfeibe. III. 286. G. 981.

tommt. Palliativmittel, wie 3. B. organistre Auswanderung, Erschwerung ber heirathsersaubniß u. s. f. helsen auch in dieser Beziehung nicht gründslich. Das richtige Berhältniß zwischen Bevöllerungszunahme und Kapitalbildung kann nur hergestellt werden durch tlöfterliche Infitute, durch Besorberung und Beschützung der Ehelosigkeit, durch freiwillige Berzichtleistung auf die Welt und deren Genüsse. Die klösterlichen Institute haben Grundsstüde zu erwerben, die Mitglieder beschäftigen sich mit Ackers und Gartenbau. Arbeiterkinder werden unentgelstich darin ausgenommen und erzogen, sowie im Ackers und Gartenbau unterrichtet").

Was aber jest gut sein soll und als nügliches Mittel empfohlen wird, ist auch in der Borzeit gut gewesen. "Aber es war doch früher unsere jest brennende Arbeiterfrage nicht vorhanden?" Arbeiter oder arme Leute, die von der Hand in den Mund leben, hat es stets gegeben.

"Allein es ist boch eine Schande und eine Herabwürdigung der hehren Klosteridee und unserer früheren Ordensteute, die Klöster auf diese Weise Alosterwohlsthäter hat daran gedacht, durch seine frommen Gaben Versorgungsanstalten zu gründen oder deren Erweiterung zu beabsichtigen? Welscher Ordensktifter hat dies beabsichtigt?"

Ist es eine große Schande, wenn eine Mutter sagt: "Ich gebe meine Tochter in dieses haus zur Verehelichung, da ist sie versorgt"? Beabsichtigt die Mutter einzig und allein hiemit die tägliche Abspeisung, oder glaubt sie micht vielmehr, wenn diese Nothfrage anständig gelöst ist, wird sich auch das Uebrige, was Gott und die christliche Welt sorbert, leicht machen? Wenn die reichen Grasen von Henneberg die nothwendigen täglichen Lebensmittel für hundert Franenspersonen zu Wechterswinkel gestistet haben, so leisteten sie hierin nur eine recht große väterliche Liebe. Iedenfalls wollten die Stifter hiemit nicht den ganzen Lebenszweck jener Personen abgethan haben, für welche sie ihre Güter widmeten; es sollte vielniehr diesen gottgeweihten Personen nur nach Befriedigung der täglichen Nothdurst die freudige

<sup>1)</sup> Der moberne Fortschritt und bie arbeitenben Klassen von J. M. Sägele, Broschürenwerein Nro. 6 G. 23. Das Nämliche spricht auch bas vortrespliche subbentiche Organ zur Besprechung bergleichen brennenber Zeitfragen aus, nämlich bie hiftor.: polit. Blatter. Bb. 55. heft 4. S. 293.

Belegenheit bargeboten fein, alle Rrafte ungeftort ben höheren Lebensberufen zu weihen. Bahr ift fcon, bag bie beiligen Orbensftifter bie Brobfrage für fich und ihre Mitgenoffen nicht als bie erfte, noch viel weniger als die einzige und lette angeseben; eben fo mahr bleibt es aber auch, baß fie biefe Brobfrage recht gut in ihre fonftigen Lebens = und Berufsfragen einregiftrirt haben. Gie beteten fo gut, wie alle Menichenkinder: "Bater unfer, unfer tagliches Brod gieb uns beute." Der bl. Orbensftifter Janag ichreibt ausbrudlich ben Seinen por, megen ber täglichen Lebensbedürfniffe nicht zu groffe Gorge aufjumenben, weil es bes Berrn ift, biejenigen, bie gang feinem Dienfte fich weiben, zu ernähren. Bei allem Gottvertrauen verlangt jeboch biefer Beilige, bag bie Lebensmittel wenigftens für ein ganges Jahr unzweifelhaft gegeben fein mußten, wenn an einem neuen Orte eine flöfterliche Nieberlaffung geschehen follte. Die Orbensstifter wußten recht mohl, wieviel freie und frifche Menschenkraft fur höhere Zwede permenbbar bleibt, wenn bie tagliche Lebensnothburft geftillt ift.

Ueberraschen kann uns beshalb keineswegs die häufige Erscheinung, daß die Klosterleute alt werden. Wir werden den schreienden Contrast zwischen ihrem Alter und dem unserer Fabrikseute sehen; die Ursache hievon wird grossentheis darin liegen, daß die Klosterleute nicht, oder wenigstens nicht so störend und verzweiselnd mit Nahrungssorgen zu tämpfen haben.

"Aber steht benn, kann man einwenden, dieser behauptete Wohlstand nicht im Widerspruch mit der angelobten Armuth?" Keineswegs; benn der Ordensgenosse legt blos für seine Person das Gelübde der Armuth ab; er darf nie für sich kleines oder grosses Vermögen als Sigenthum besigen. Das Kloster hingegen, in welchem er wohnt, legt ein solches Gelübde nicht ab; das Kloster darf Eigenthum besisten. Ebrach hatte um ein Si weniger Einkünste als der Fürstbischof von Würzdurg. Das Kloster Rimpar besit ein stattliches Haus, welches im Ankause 9000 fl. und die nämliche Summe zur Herrichtung tostete; die jährlichen Sinkünste betragen über ein halbes Tausend Gulden. Gewiß würden wir nach dem gewöhnlichen Maßstade vier Personen, welche über ein solches Vermögen versügen und noch dazu für ausserventliche Nothfälle gedeckt sind, nicht arm, sons dern reich oder wenigstens bemittelt nennen. Es müssen aber die

Bewohnerinen bennoch arm genannt werden, weil nichts ihnen als Eigenthum justeht.

Es haben aber die Klöster nicht blos für das nothwendige Ausstommen ihrer Mitglieder gesorgt, und bestand es auch blos in erbetteletem Brod oder in zuverlässigem Ertrage der Handarbeit oder der geistigen Beschäftigung; sie haben auch für eine ähnliche glückliche Lage anderer Leute nach Krästen sich bemüht. Daher die oftemalige Erscheinung, daß wohlhabende Orte, in welchen ein Kloster sich befand, bei dem Eingehen desselben verarmten; der Lebensnerd war abgeschnitten.

Deßhalb lautet unser Sprichwort: Unter bem Krummftab ift gut wohnen. Das Opfer ber täglichen eigenen Entsagung sollte bem Rächsten wohl thun, und hat wirklich wohl gethan.

4. Die Rlöfter wirtten und wirten für Befriedigung ber Reitbeburfniffe.

Zwei Kräfte haben bie einzelnen Orben hervorgerusen und für das öffentliche Leben wirtsam erhalten; zuerst ber christliche Glaube; er war gleichsam ber schaffende Vater bei jedem neu entstandenen Ordensleben; dann die Zeitbedürfnisse; sie waren gleichsam die pflegenden und gestaltenden Mutterträfte. Die Ordensstifter waren Männer voll Glaubenstraft und voll Verständniß ihrer Zeit wie voll Liebe, mit allen Opsern zu helsen. Der arme Franz von Ussis hat seine Zeit besser aus besser das viele Duhend von Stadtmagistraten, Prossessiber oder Abeligen, die neben ihm herumstolzirten.

Unfere Diöcese kann zwar ben Ruhm nicht ausprechen, baß innershalb ihrer Grenzen solche gottbegeisterte und für die Zeitbedürsnifse Sorge tragende Männer ausgestanden sind, welche neue Orden gegründet haben. Allein sie hat das Berdienst, die neuentstandenen Orden alsbald ausgenommen zu haben; so im Minoritenkloster zu Bürzdurg ober zu Oberzell.

Man kann jedoch einwenden, daß die Zeitbedürfnisse sehr wechseln, und somit auch die Klöster ihren Wirkungstreis aubern musseurch sie aber von dem ursprünglichen Stiftungszwecke abkommen. Allein die Klöster haben kein engherziges Programm, welches blos auf ein einziges Zeitbedürfniß paßt, so daß bei Bereinigung diese Bedürfnisses das Kloster als zwecklos erscheint. Es haben viels

mehr die Alöster eine gang weite Lebensaufgabe; ift eine Aufgabe befriedigt ober ein Loch zugemacht, so sind noch Lebensbedurfnisse genugsam vorhanden. Es können 3. B. die Franziskanerinen ausser Berrichtung des Lehrantes, wozu sie ein Zeitbedurfnis drugt, jedes sonstige christliche Werk vornehmen, namentlich aber ein solches, welches irgendwelche Zukunft gebieterisch verlangt.

Beil der Jesuiten Orden ein solches Zeitbedursniß fest figirt und durch ein eigenes Gelübde hiefür zu wirken sich verbunden hat, sind ihm so großartige Ersolge als zeitreise Frucht geworden. Als näm-lich die Resonnatoren im Bunde mit Anderen den Papst so tief erniedrigten, hat der hl. Ignatius Männer um benselben gestellt, welche ausser den der der gewöhnlichen Ordensgelübden noch das vierte ablegen, das Ansehen des Papstes zu schützen.

Die Rieberbronner verbanten ihre rafche Berbreitung bem Umftanbe, bag fie einem Beitbeburfniffe liebreiche Sand leisteten.

Bei allem Wechsel und ben verschiebenen Anforderungen der Zeit bleibt unverändert jedoch ein Bedürfniß, welches der Apostel in den Worten ausspricht'): "Liebet doch die Welt nicht, noch das, was in der Welt ift; wer die Welt liebt, in dem ist die Liebe des Baters nicht; Alles, was es in der Welt giebt, ift Begierlichseit des Fleisches, Begierlichseit der Angen und Hoffart des Lebens; das ist nicht vom Bater, sondern von der West; boch die Welt und ihre Begierlichseit vergeht, wer aber Gottes Willen thut, bleibt ewig."

Indem die Ordensleute dieser dreisachen bosen Weltluft das gerade zuwiderlaufende Streben entgegensehen, befriedigen sie in heroischer Weise das von der Religion jederzeit vorgeschriebene Zeitbedürsniß, nicht mit der sündhaften Welt zu gehen. Ihr Programm lautet daher: "Widerstand gegen diese Welt, die im Argen liegt, muthige Bekampfung des Zeitgeistes". Daher jene Ihränen, sagt der Lateiner; daher jene Anseindungen und Geringschähungen oder Bekritesungen solcher, die mit dem Strome der Zeit schwimmen. Jene Weisigagung muß an den Alöstern erfüllt werden ?): "Wenn ihr von der Welt wäret, so würde die Welt das Ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt feid,

<sup>1)</sup> I. Johannes 2, 15 - 17. 1) Johannes 15, 19.

sondern weil ich euch von der Welt auserwählt habe, darum haßt euch die Welt."

Diefe fühne Opposition ber fleinen Rlofterheerbe gegen ben vielhundertmal ftarteren Rolof bes Reitgeiftes bezeugt offenbar höhere Sendung und wirft überhaupt lauternd und reinigend auf bie Reitbestrebungen, um bie auten ju pflegen und bie ichlechten ju unterbruden ober möglich lahm zu legen. Ift boch Opposition oftmals fo nütlich im Leben, viel nütlicher und ebler, als mohlfeiles Rachbeten ober leichtfertiges Nachschwimmen. Die Welt braucht baher ben Rloftern nicht bofe gu fein; fie follte vielmehr auf ben Anicen ihnen banten für ihren Muth und ihr bom Simmel bictirtes Brogramm, welches fie por ichweren Berirrungen bewahrt. Die blinden Anbeter ber Belt nehmen jebe Musgeburt berfelben mit in ben theuern Rauf. ber für Einzelne eine Ewigfeit hindurch oft nicht mehr ruckgangig gemacht werben fann; bie Rlöfter bagegen bringen auf Entfernung aller Tridinen-, Rrinolinen = und fonftiger Gift = Stoffe auf bem öffentlichen Lebensmartte: mogen bie Marttichreier biefelben für noch fo belicat und unichablich ausbieten; babei verfolgen fie ben 3med, ben auten Lebensftoffen, beren gottlob jebe Reit immer wieber neue ichafft, einen gröfferen Martt gu Gunften ber Dubfeligen gu verschaffen.

Gine ausgezeichnete Stimme ber Gegenwart erklart fich über biefe Birtfanteit für bas öffentliche Wohl alfo 1).

"Die Rlöster entsprechen einem focialen, tiefgefühlten Beburfniffe. Die Uebel nut Schäben, an benen die Gesellichaft jett leidet, sind
von solcher Art, daß sie ohne die Religion und die von der Religion
getragene christliche Liebe nicht geheilt werden können. Anch find sie bereits
zu einer solchen Göhe gestiegen, daß vereinzelte Krafte oder halbe Bemuhungen wenig gegen sie vermögen.

Bereine von Glaubigen, die sich mit Ausopferung niederer Intereffen ganz und gar dem Dieuste Gottes und der Menschheit widmen, religiöse Orden sind demnach durchans von der Zeit gesordert.
Mancher Orts haben bereits die Kiöster eine immense Wirtsamteit in
Cachen der Religion, des Unterrichtes, des Armenwesens, des Krantendienstes
und anderer socialen Zwecke erlaugt; eine staunenswerthe Thatigkeit

<sup>1)</sup> Sift. : polit. Blatter 60. Bb. 5. Seft G. 376.

haben bie Orbensschwestern im letten Kriege entfaltet und damit beffen Schreden gemilbert."

Mit dem kunstvollen Prisma lassen sich bennach die Klöster vergleichen. Wie nämlich in demselben der eine Lichtstrahl ein herrliches mehrsaches Licht von sich gibt, so schafft die heilige Ordensgnade einen siedenfachen himmlischen Gnadenstrahl in der Welt für Seelenrettung, Unterricht, Runst, Wissenschaft, Rächstenliebe, Bodencultur und öffentsliches Wohl; oder für wahre Gottesverehrung und Civilisation.

Mit Recht kann bies klösterliche Schaffen mit bem unserer heiligen Kirche verglichen werben. Nimmermehr find zwar unsere Klöster
bie ganze lebenbige Braut bes heiligen Geistes; sie wollen's unb
können's nicht sein; es ist Ehre genug für sie, ein wenn auch nach
ber Bevölkerungsanzahl und äußeren Machtstellung noch so geringer
Theil bieser heiligen Gottesanstalt zu sein, und in dieser am besten
bestellten menschlichen Gesellschaft für die heiligsten Interessen bas
Leben einzusehen, für Gottesverehrung und Civilisation.

Bon selbst versteht es sich übrigens, daß nicht der braune Habit oder der weiße oder schwarze Weil ') oder das Chorgebet oder die strengere Clausur diesen verschiedenen Nuben schaffen kann, sondern nur der gute innere Alostergeist, die zwedmäßig geseitete Thätigkeit. Sprüht doch der seuchtende Funken aus dem seuerhaltenden Kiesel nur dann und nur so oft hervor, als durch den zwedmäßig von außen geführten Anschlag dies innere gebundene Feuer gesöst wird. Ohne äußere Thätigkeit keine Frucht; aus Nichts wird Nichts. "Der Geist ist's, der sebendig macht, das Fleisch nübt nichts."

Die von Katholisen und gläubigen Protestanten mit Recht so hoch geehrte Nachfolge Christi findet daher in den äußeren klösterslichen Lebensformen sehr Wenig, Alles aber in dem guten inneren Klostergeist, welcher seine Thätigkeit nach Lußen entfalten muß; und stellt deßhalb an den Religiosen die ernste Forderung: "Riemals sei ganz müssig; entweder lese etwas, oder schreibe etwas, entweder bete oder betrachte, oder beschäftige dich mit sonst etwas des allgemeinen Bestens willen"?).

<sup>1)</sup> Schleier, aus bem latein. Worte velum. 1) Rachfolge Chrifti I. 19.

Eine anerkannte Auctorität ') unserer Tage hat über biese Grundbebingung eines nüpsichen Wirkens gesprochen: "Die Quelle bes nationalen Wohlstandes und die Voraussezung aller ächten, die Gessammtheit des Bolkes erhebenden Unabhängigkeit und Freiheit bilbet die Arbeit." Auch für den Klosterstaat ist zwecknäßig geleitete Thätigkeit das Fundament des Wohlstandes und der Unabhängigkeit.

Daher werben auch die Alosterbewohner "Asceten" genannt. Dieses griechische Wort bebeutet Leute, welche sich in einem Geschäfte üben, also durchaus nicht Müssiggänger. Man nennt sie ferner "Cönobiten", b. h. Wenschen, welche gemeinschaftlich miteinander leben. Worauf beruht aber das Leben? Ift ein Leben ohne Arbeit benkbar? Ist das menschliche Leben nicht ein Abbild von dem Gottesleben? Dieses schilbert aber unser Erlöser also: "Wein Bater wirkt stets."

Die Burechtweisung, welche ber berebte Bifchof pon Orleans ben Kamilienvätern giebt, bie ihre Rinber nicht zu fester Berufsarbeit anhalten und leere Ginmenbungen porbringen, als 4. B .: "Dein Cobn braucht Richts, feine Rufunft ift gefichert, ich habe für ihn gearbeitet: er tann mein Bermogen genießen, ohne felbft arbeiten zu muffen", ailt offenbar in erhöhtem Dage ben flofterlichen Bewohnern. "Auf alle biefe Reben", fpricht ber Bifchof, "hatte ich und habe ich noch heute nur eine Entgegnung; es ift ber Ausspruch bes alten Beifen: "ber Menich ift gum Arbeiten geboren, wie ber Bogel gum Flug" 2). Ein Leben ohne Arbeit ift nicht nur ein Leben außer ben Bebingungen ber menichlichen Natur, fonbern ein Auslöschen, ein Erftiden, ein Bernichten bes Lebens an fich; es ift tein Leben mehr. Man täusche sich nicht barüber; bas Wort Jobs birgt in feiner Ginfachheit einen tiefen Ginn. Ja, ber Menich ift geboren für bie Arbeit, b. b. für bie Thatigfeit, b. h. für bas Leben! Denn man lebt nur, man ift nur etwas burch bas, was man thut. Wer Richts thut, ift Richts. wird niemals etwas fein. Man beachte es wohl, ich habe bier nichts über bie Sußigfeit ber Arbeit gefagt, und über bas Blud, bas fie bem gewährt, ber fie liebt. Ich habe nichts von bem Schut ermahnt, ben bie Arbeit ber Tugend gewährt; ich werbe nicht einmal von bem Einfluß ber Arbeit auf ben Charafter fprechen und welche Starte fie

<sup>1)</sup> Apologie bee Chriftenthume von hettinger III. G. 688. 2) 30b 5, 7.

ihm mittheilt. Ich will mich hier nur an bas Eine halten: die Arbeit ift die nothwendige Bebingung bes Lebens für jeden Menschen, ber in diese Welt kommt" 1). Also auch für den Klosterbewohner.

Ein schrecklicher Fluch wird in ber hl. Schrift über alle biejenigen ausgesprochen, die ein arbeitsloses und babei genußslüchtiges Leben hinschleppen, in den Worten: "Wit der Gesellschaft der Schwelger soll es aus sein").

Keineswegs soll aber hiemit behauptet werben, daß die früher von unseren Klöstern angewandten Mittel zur Entsaltung der Thätigsteit nur die für jede Zeit einzig und allein zweckmäßigen sind, um auch für unsere gegenwärtigen Verhältnisse den nämlichen Ruhen zu schaffen. Wer wird glauben, daß z. B. der Chorgesang, der vordem so viele Zeit weggenommen, oder die Clausur, die so streng beobachtet wurde, auch für unsere Zustände noch den früheren Vortseil bringt? Die frästigen, die Zeitbedürsuisse wohl vorsehenden Zesuiten haben gewiß nicht mit Unrecht sich diese Chorgesanges begeben und konsten nur durch die harten Vesehle des Papstes Sixtus IV., jedoch nur auf einige Zeit, hiezu genöthigt werden. Unsere Riederbronner, welche keine Clausur beobachten, wirken weit segensreicher als die Varmberzigen, die nur in ihrer Wohnung die Werte der christischen Witteln, die sie zur Verfügung herbeirust.

Allheilfam find übrigens bie Rlöfter feineswegs; Bott allein ift allheilfam; Gefchaffenes ift nur nütlich nach gewiffen Richtungen.

Bei allem bem bleiben aber auch bie Klöfter menschliche Institute. Fehler sind nicht blos möglich in benselben, sie find vielmehr oft und schreiend hervorgetreten.

Die Gerechtigfeit erforbert, bag wir auch biefe Schattenfeite ber Rlofter nicht veraeffen.

Wir burfen uns über biefe Unvollfommenheiten ober groffen Aergerniffe nicht wundern.

<sup>1)</sup> Das Rind. Rathichlage fur Eltern und Grzieber von Dupantoup. C. 379.

<sup>2)</sup> Ames 6, 7. "Nos fructus consumere nati" fpoliet ber Lateiner; b. h.: wir wollen nur genießen und - Zeitung lefen.

Wo viel Licht ift, ba ift auch viel Schatten. Auf allen Gebieten bes Lebens treffen wir zahllose Unvollsommenheiten, so am Baume, so am Steine, sogar an jenen hohen Geistern. Der Eintritt in bas Kloster war nimmermehr eine vollsommene Garantie, daß der ganze Mensch und Christ nun geborgen sei. Finden wir grosse Berirrungen in einzelnen Zeiten oder bei einzelnen Ordensteuten, so mussen wir gerade diesenigen um so mehr hochachten, welche den sittlichen Kamps, der auch in den Klosterzellen durchgemacht werden muß, ehrlich bestanden haben.

Je vollfommener eine Sache an und für sich ift, besto gröffere Mängel kann sie in ber Ausstührung ertragen; wohingegen eine in sich verkehrte Sache entweder bedeutende Persönlichkeiten oder die Gunst änßerer Umstände zur Erlangung und Behauptung einer Scheinezistenz vorausseht. Berkehrte Lehren und Inftitutionen gewinnen nur Bestand, wenn sie von bedeutenden Persönlichkeiten getragen irgend einer Leidenschaft und Neigung der Menge entsprechen. Einrichtungen dagegen, die eine gewisse Selbstwerleugnung fordern, halten sich nur dann, wenn sie eine innere grosse Wahrheit haben und wirklich wahre Lebensbedürfnisse befriedigen. Die oft vorkommenden Mängel in den Klöstern legen ein lantes Zeugniß für den inneren Gehalt des Klosterwesens ab.

Es muß bemnach in ber unparteisschen Klosterbeschreibung biese Schattenseite vorgeführt werben. Wir werben sehen, wie jener Schotte in Würzburg sich sogar erhängt hat; wie sie jene Abtissin von Unterzell als eine Heze verurtheilt haben; wie die Söhne des hl. Benedict im Obenwald einander blutrünstig schlagen; wie zwei Mönche zu Schwarzach den rechtmäßigen Abt heimtückscher Weise viele Jahre verdrängen, wie dieses Kloster ein Jahrhundert lang gleichsam ein Siechhaus oder sehr herabgetommenes geistliches Haus ist; wie der Abt wegen Wohlsedens excommunicirt und von einem auswärtigen Kloster frische Lebensträfte berusen werden müssen, u. dgl.

Es barf nicht verschwiegen werben, baß bei ben Klosterfrauen in Kihingen bie heilige Zucht verschwand, und baß bie in Wechters-winkel einander haßten und schlugen; eben so wenig, baß bie Zelle bes hl. Burkard so oft und so schwer entweiht wurde, indem ein Ubt bas gestistete "Almusen" burch Wohlleben vergeubete, ein anderer

wegen Sittenlosigkeit abgesetht wurde; daß sogar einer hier wie in Triefenstein vom alleinseligmachenden Glauben abgesallen ist. Deßgleichen, daß diese Zelle des ersten Glaubensverbreiters sast ein ganzes Jahrhundert hindurch vor der Welt so verachtet dastand, daß nur äußerst wenige Personen darin dem heiligen Ordensleben sich widmen wollten.

Dieses Alles muffen wir sehen; und es soll sogleich bemerkt werben, daß wir boch nicht Alles, vielleicht nur einen kleinen Bruchtheil von allem Bösen sehen, welches in Gedauten, Worten und Werten im Heiligthume ber Zelle gelebt hat. Der Allwissende weiß es allein vollständig. Aber gewisse Mängel vertuschen zu wollen, oder den Mantel ber Liebe barüber zu hängen, ware eine grobe Versündigung gegen die Wahrheit und Geschichte, welche das ganze Klosterleben nach jeder Seite hin bargestellt haben will.

Nicht allzuscharf bürsen wir aber die oft vorkommende Thatsacze beurtheilen, daß in manchen Klöstern das Feuer des ersten Ordenszgeistes allmälig erloschen ist und nur hie und da schwache Funken von sich giebt. Es schwächt sich ja jede geschassene Thätigkeit nach und nach.

"Bo bleibt aber, kann man einwenden, die klöfterliche Bolltommenheit?" Sie bleibt und unterliegt im irdischen Kampse mit Bersuchungen, mit gegen die Klöster oft geeinten Kräften. Nie fällt aber ein ganzes Kloster, noch viel weniger die ganze Zahl derselben; es fallen nur einige Personen. Bollt ihr nur unter der Bedingniß Klöster gestatten, daß alle darin Gott Geweihten daß Ibeal der christlichen Bolltommenheit erreichen: dann habt ihr das wesentliche Lebensselement, welches der Schöpfer den Einzelnen sowie den Genossenschen fat, nämlich die Freiheit, widerrechtlich genommen; Klöster sind nicht Maschinen, die Fradrisarbeit liefern.

Soviel ift gewiß, daß alle in der franklichen Alostergeschichte verzeichneten Unwollsommenheiten und Bergehungen in unserem Frankenlande bei den Leuten, die nicht im Kloster leben, keineswegs etwas Unerhörtes sind. Selbstmorde, Ueberlistungen, Feindseligkeiten, Berschlemmung des Bermögens, Almosendiebstahl, Unsittlichkeit, Abfall vom Glauben kommt auch in der Welt vor, und gewiß verhältnißmäßig ungemein mehr. Mit Recht sagt der hehre Augustin, welcher Gründer einer klösterlichen Genossenschaft war: "Es giebt keinen noch jo vollkommenen Stand, in welchem sich nicht Schwache finden, ja Abtrünnige; und keine noch so heilige Genossenschaft, in welcher nicht Zwistigkeiten, ja Aergernisse vorfielen. Ich kann Gott als Zeugen der Wahrheit aufrusen, daß ich die besten Männer, die ich kenne, in frommen Genossenschaften fand; aber auch die allerschlimmsten, wenn sie einmal verdorben waren." In jedem Garten gibt es Unkraut.

Rechnen wir schlüßlich alles begangene, oft tief bereute Böse von dem Guten ab, welches unsere frantischen Zellen gewirkt haben und wovon wir jest zum Theil noch leben: so bleibt gewiß für jedes Jahrhundert und jede einzelne Zelle noch eine große Summe Gutes. Bergessen wir dabei nicht die verhältnißmäßig geringen persönlichen Kräfte, sowie die ebenfalls geringen materiellen Wittel in Anschlag zu bringen, womit unsere Klöster ihre großartigen Resultate erzielt haben; bedenken wir auch, daß ihre guten Thaten nicht immer aufgezeichnet wurden. Daß die Wechterswinkler Klosterfrauen ihren Rosentranz andächtig gebetet, ihre anwerwandten Abeligen zum gemeinsamen Wirten für Gottes Ehre und den Nutzen seiner Kirche ermuntert haben, versteht sich von selbst, auch wenn hievon nicht die geringste Erwähnung geschieht; und es wird daher dieses Undere heute gar nicht erwähnt, weil man nur zu gerne auf den Schatten sieht.

Wir können bie Worte, welche Einer ben alten Meistern nachrebet, auch auf bie Klöster anwenben:

"Sie haben nicht die Heerpaufen vor fich schlagen lassen; schlecht und recht flud sie immer vorangegangen; und wenn sie ihr Bestes gethan, haben sie sich noch allzeit für unnühe Ruchte gehalten. Sie haben ihr Lob nicht mit breiten Backen ausgeblasen; ihre Namen nicht an den Manden in grosser Fractur eingegraben; die Wohlthater, die ihnen die Mittel dargereicht, haben ihre Gaben auch nicht mit fleinerner Bescheinigung erzählen laffen, noch die flummten Steine zu geschwähigen Zeugen ihrer Milbe abgerichtet").

<sup>1)</sup> Gorres, ber Dom bon Coin G. 132.

Die Quellen, aus welchen gegenwärtige Beschreibung ber Rlöster und flosterartigen Institute abgeleitet wurde, find folgende:

- 1. Fries, frant. Chronit, 1544; herausg. von Lubewig 1713. Piftorius, 3 Folio-Banbe beutscher Geschichtsschriften, 1726. v. Edhart, 2 Großsolio-Banbe frantischer Commentar, 1729. Gropp, 4 Folio-Banbe frant. Geschichtsschriften, 1741—1750.
- 2. Uffermann, Quartband, Bisthum Burgburg, 1794. Satten bie früher groffentheils in lateinischer Sprache abgefaßten Werte unfere Rlöfter blos gelegenheitlich berührt und nur ber fleiffige Benedictiner Gropp im 4. Banbe feines Geschichtsmerfes G. 141-179 eine furge Abhandlung über bie frantischen Rlöfter gegeben: fo mar es bas hohe Berbienft biefes Schwarzwälber Benedictiners Uffermann von St. Blaffen, Die Geschichte ber frantischen Rlöfter eigens bearbeitet und mit icharfsimiger Benanigfeit und Unparteilichfeit sowie mit sichtbarer Orbensliebe gefichtet zu haben. Er beschreibt nach Darftellung ber Beschichte ber Burgburger Fürstbijchofe 133 Stifte und Alofter; allein 72 hievon gehoren jest anbern Diocefen an; bie übrigen 61 find burch ben Rlofterfturm auf verschiedenfte Beise geandert; andere Diocesen haben ihre Alofter und Rlofterruinen unferem Bisthume abgegeben; viele neue Bellen find entstanden. Much hat fich bas Rlofterintereffe feit bem Schluffe bes vorigen Jahrhunderts ungemein geandert. Die verbienftvolle Darftellung von Uffermann genügt beghalb gegenwärtig feineswegs, um fo weniger, weil fie in lateinischer Sprache abgefaßt ift, ber gegenwärtig, Gott fei Dauf, febr erweiterte Leferfreis aber auch folde Berfonen umfaßt, die biefer fremben Sprache nicht funbig find.
- 3. Archiv bes hiftorischen Bereines von Unterfranken und Ajchaffenburg, 1830-1871, 22 Banbe. Es kommen in Diefen Schriften sachbienliche Notizen und auch einige Klostergeschichten vor, sowie auch verschiebene Behelfe in ben Sammlungen bieses Bereines.
- 4. Das Archivconservatorium zu Würzburg sowie bas allgemeine Reichsarchiv zu München und die bischöfliche Ordinariats-Repositur in Würzburg wurde für die Klöster zu Neustadt und Triefenstein vollständig, für einige andere Klöster jedoch nur theilweise ansgebeutet. Die Uebersicht über das noch nicht vollständig ausgenützte großartige Material in diesen drei Archiven solgt am Schlusse.

- 5. Monographien ober Einzelbeschreibungen von verschiebenen Rlöstern, die im Drude veröffentlicht find; befigleichen noch ungebruckte Monographien.
- 6. Durch perfönliche Einsichtnahme an Ort und Stelle, burch Erfundigung bei Sachverständigen, namentlich bei alten zuverlässischen Leuten, welche noch das frühere Klosterleben gesehen, sowie durch Correspondenzen mit Amtsbrüdern und Geschichtsfreunden suchte ich seit mehr als zwanzig Jahren das Fehlende zu ergänzen.

Selbstverständlich tann die Geschichte ber einzelnen Riöfter nicht ben gleichen Umfang einnehmen, weil für bas eine Institut weniger, für bas andere mehr interessante Mittheilungen gegenwärtig aus ben zu Dienste stehenden Quellen genommen werden tonnen.

Daß das Klosterbild von Reustadt in einen verhältnißmässig sehr grossen Rahmen eingesett wird, möchte deßhalb unbeanstaudet bleiben, weil für Darstellung dieser altehrwürdigen Burkarduszelle mehr als 700 einzelne Urkunden und ein ausgiebiger Thatbestand vorliegt; dann weil es gewiß als zwedmäßig erscheinen wird, irgend ein fränkliches Kloster nach seinem ganzen mannigsaltigen Leben vorzusühren. Der Leser kann sich davon leicht einen Schligen auf andere Institute machen. Ohnehin hat sich der Versasser mit dieser Burkarduszelle mehr als mit jedem andern Kloster vertraut machen können und müssen, da berselbe bei dem letzen Witgliede dieses Stiftes, den ehrwürdigen Dechantpsarrer Franz Kraus zu Pflochsbach vom I. 1842—48 als Kapsan und darund in Neustadt als Pfarrer angestellt war.

Beil es für die meisten Leser ganz gleichgültig sein kann, ob irgend eine Notiz aus dieser oder jener der genannten Quellen entnommen ist, so wurde die Angabe derselben in den meisten Fällen
unterlassen; nur bei wichtigen Betreffen wurde die Quelle citirt. Für
den Fachmann wird diese störende Quellencitirung um so weniger nothwendig sein.

Gern hatte ich die schon vor sechs Jahren mir aus dem Reichsarchive zu München angefündigte, durch den Druck zu veröffentlichende Urfundensammlung benütt; beßgleichen auch jene Sammlung, welche das bischösliche Ordinariatsarchiv von Würzdurg mit dem germanischen Museum von Nürnberg in turzer Zeit herausgeben will; nach längerem Warten zog ich jedoch es vor, vor dem Erscheinen bieser Werke mein Klosterbuch zu veröffentlichen. Wenn basselbe auch hieburch an einigen Stellen mangeshaft erscheinen muß, so möchte es doch für Viele angenehm sein, einen Ueberblick über die Klöster jest schon zu bessisten. Manche neuen Angaben in diesen Urtundenbüchern werden dann um so interessanter erscheinen, weil sie eine Lücke der Klostergeschichte ausfüllen. Ohnedies werden in den bemerkten Urtundenbüchern, deren Beröffentlichung von vielen Seiten mit Sehnsucht entgegengesehen wird, die wichtigen Thaten unserer franklichen Geschichte nicht vollständig bekannt gegeben und es sind bereits jeht schon weitere Ergänzungsbücher in Aussicht genommen. Vielleicht verleiht der Herr einem unserer hiesigen Burkardiner oder einer anderen würdigeren und fräftigeren Hand die Gnade, dann diese gegenwärtige, nach der Natur der Sache an vielen Stellen rauße, erste Vorarbeit zu einem sorgfältig gebauten Beete in unserem fränklichen Geschichtsgarten umzusgestalten.

Es folge hier die Uebersicht über das vorhandene Material unserer theils angelegten theils noch zu bebauenden Klosterbeete 1).

| Rame.                           | Ar     | Argiv.    |      | Ordinariats<br>Repositur. |
|---------------------------------|--------|-----------|------|---------------------------|
|                                 | Banbe. | Urfunden. | Faic | ifel.                     |
| Amorbach                        | .   _  | 51        | 1    | 2                         |
| Michaffenburg, Beter u. Alexand | . 3    | 27        | _    | _                         |
| Afchfeld                        |        | 16        | 1    |                           |
| Aftheim                         | . 3    | 27        | _    | 1                         |
| Aura                            | .   -  | 20        | 1    | 1                         |
| Bilbhaufen                      | . 19   | 257       | 1    | 1                         |
| Franenroda                      | . 2    | 43        | 16   | 1                         |
| Grünau                          |        | _         |      | 1                         |
| Beidingefeld                    | . 8    | 13        | 2    |                           |
| Beiligenthal                    | .   -  | 15        | 2    | _                         |
| Simmelepforten                  | . 6    | 189       | 50   | 3                         |

<sup>1)</sup> Die Bittgesinde um Benühung ber Ardive werben bereitwilligst genehmigt; bie an die königt. Archive muffen auf Dreifreuger: Stempelbogen in boppelter Eingabe gesertigt und fur die Mittheilung der Gestattung der Einsichtnahme muß eine kleine Tare bezahlt werben.

| Namen.                              | Arhib. |           | Reichsardib. | Ordinariats<br>Repofitur. |
|-------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                     | Bande. | Urfunden. | Faic         | ite I.                    |
| Imbach                              | -      | 154       | _            | 1                         |
| Ritingen , Benedictinerinen .       | 23     | 64        | 16           |                           |
| " Urfulinerinen                     | _      | 11        | -            | _                         |
| Klofterhaufen                       | -      | 17        | _            | _                         |
| Rlofterheidenfeld                   | 2      | 7         |              | 4                         |
| Maidbrunn                           | _      | 36        | 6            | 1                         |
| Mariaburghaufen                     | i -    | 51        | 19           | 1                         |
| Marktbreit                          | 2      | _         |              |                           |
| Mattenftatt                         | _      | 1         | _            | _                         |
| Dunnerstadt, Angustiner             | 1      | 14        | 2            |                           |
| " Deutsch. Saus .                   | 1      | 64        | _            |                           |
| Reuftabt am Main                    | 3      | 7         | 1            | 2                         |
| " a. d. Saale                       | 1      | _         | 1            |                           |
| Dberzell                            | 3      | 217       | 10           | 2                         |
| Schönau, Frauenkloster              | 2      | 30        | 18           |                           |
| Minoriten                           | _      | _         | _            | 1                         |
| Schönrain                           | l _    | 7         | _            |                           |
| Shwarzach                           | 4      | 34        | 1            | 5                         |
| Schweiufurt, Carmeliten             | 1      | _         | _            |                           |
| Theres                              | 13     | 58        | 2            | 5                         |
| Thulba, Bened. = Brobftei           | 1      | 1         |              | _                         |
| Triefenftein                        | 2      | _         | 1            | 6                         |
| Tückelhaufen, Carthaufe             | 8      | 267       |              | 1                         |
| " Frauenkloster .                   | _      | _         | . 6          |                           |
| Unterzell                           | 4      | _         | 1            | 1                         |
| Bogelsburg                          | 1      | _         |              | _                         |
| Bechterswinkel                      | 3      | 46        | 6            | 2                         |
| Bildberg                            | _      | _         |              | - 1                       |
| Bürzburg:                           |        |           |              | _                         |
| Augustiner                          | _      | 1         | 2            |                           |
| St. Burfarbus = Stift               | 8      | 97        | 1            | _                         |
| Deutsches hans                      | 10     | 64        | 16           | 1                         |
| Dominicaner                         | 4      | 164       | 6            | 1                         |
| Domftift                            | 412    | 101       | _            |                           |
| Ebracher Bofe (Abtei)               | 42     | 480       | 43           | 7                         |
| Gg. Lint, Rlofterbuch b. Diocefe Da | 40     | 100       | 1            | 7                         |

Diseased by Goog

| Ramen.                      | Argib. |           | Allgemeines<br>Reigsarcib. | Ordinariats<br>Repofitur. |
|-----------------------------|--------|-----------|----------------------------|---------------------------|
|                             | Banbe. | Urfunden. | Bajo                       | itel.                     |
| Baug                        | 33     | 1160      | 37                         | _                         |
| Jefuitencolleg              | _      | 28        | _                          | _                         |
| Johanniter (mit Biebelrieb) | 13     | 199       | 32                         | 1                         |
| Carmeliten                  | 12     | 113       | _                          | 3                         |
| Rarthaufe                   | 12     | 169       | 1                          | 1                         |
| Minoriten                   | _      | 1         | 1                          | 1                         |
| Reumunfter . Stift          | 53     | 951       | _                          | _                         |
| Schotten                    | 6      | _         | 16                         | 3                         |
| St. Stephan                 | 7      | 678       | 34                         | 2 ×                       |
| Afra = Rlofter              | 7      | _         | 1                          | 3                         |
| Mgnes = Rlofter             | 1      |           | 17                         | _                         |
| Beguinen                    | _      |           | 1                          | _                         |
| Magdalenen = Rlofter        | 1      | 14        | 3                          | _                         |
| Marger = Rlofter            | 8      | 31        |                            | 2                         |
| Renehaus                    | _      | _         | 1                          | _                         |
| Connenfelb                  | -      | -         | 1                          | _                         |
| St. Ulriche = Rlofter       | _      | 15        | _                          | 1                         |
| Urfulinerinen               | _      | 27        | _                          | _                         |
| 3m Gangen                   | 745    | 4936      | 377                        | 69                        |

Bei ber bischischen Orbinariatsrepositur sind 30 grosse Copialbande ausbewahrt, beren Inhalt in der nächsten Zeit verössentlicht werden soll '). Hiebei sinden sich gleichfalls noch verschiedene Klosterbocumente. Ebendaselbst liegen gegen 1000 Pergamenturkunden, worunter wohl einige Hundert direct oder indirect auf Klöster sich beziehen.

Rechnet man für jeden Band im königlichen Archiv 100 Urkunden, für jeden Fascikel im Reichsarchiv 7 und in der Ordinariatsrepositur 50 Urkunden durchschnittlich, so beträgt das ganze vorräthige Material gegen 90,000 einzelne Urkunden.

<sup>1)</sup> Bereinigt mit ben Beröffentlichungen aus bem t. Reichsarchiv foll jede Pfarrei ein Eremplar biefer Geschichtsdocumente zugestellt erhalten, damit das von der geistlichen Oberbehörde längst augeordnete Notizbuch jeder Pfarrei angelegt werden kann.

# Zweites Kapitel.

# Die früheren Benedictiner - Bellen.

evor wir das Leben in den einzelnen Infitiuten überschauen, ist es nothwendig, den Lebensnerv zu betrachten, woraus sich wie aus dem inneren Keime dieses äußere Leben entwickelt hat. Dieser Lebensnerv ist die hs. Ordensregel.

Obgleich aber bie verschiebenen Orben auch verschiebene Regeln hatten, so tönnen wir boch fast nur von einer einzigen Orbenszregel in unserer Diöcese sprechen, theils weil bieselbe ein halbes Jahrtausenb ganz allein innerhalb berselben besolgt wurde, theils weil bie im Mittelalter entstandenen neuen

Orbensregeln im Befentlichen nur auf biefer alten Monchsregel fußen. Es ift bies bie vielgenannte Benebictiner-Regel.

Richt ohne Vorbebeutung ertheilten vermögliche ober abelige Cheleute zu Aursia in Italien ihrem im 3. 480 gebornen Kinde ben Namen Benedict, b. h. der Gesegnete. Wenige Menschen wird est geben, die Gottes Segen so lange und so weit verbreitet haben, als dieser Heilige. Wunderbar in der ersten Jugend in einer Höhle unterhalten, stiftete er später viele klösterliche Vereine, welchen er eine genaue Lebensvorschrift ertheilte. Die Regel bes hl. Benedict erwuchs zu einem solch' fruchtreichen Zweig an dem Gesammtbaume der hl. Kirche, daß sie bis zur Zeit der Kirchenversammlung zu Constanz 35 Päpste, 200 Cardinäle, 1164 Erzbischöfe, 3512 Bischöfe, 15700 Schriftseller und 55000 Heilige zählte, die nach ihr gelebt haben. Der hl. Papst Gregor d. Gr., in jüngster Zeit Papst Pius VII. gehörte diesem Orden, der vortresseliche Papst Gregor XVI. einem aus demselben hervorgegangenen Orden an. Er wird daher mit Recht genannt "die Quelle der Heisligen".

Bor ber Säcularisation hatte ber Orben 37000 häuser. Roch blüht berselbe in Desterreich, jum Theil auch in Frankreich; bas t. bager. Rescript vom 20. Dezember 1834 eröffnete ihm in Deutschsland eine neue Laufbahu; ber unternehmenbe bager. Abt Bonisaz Wimmer hat ihn mahrend kurzester Zeit in Amerika verbreitet.

Die Benebictiner-Regel bezweckt, diejenigen, die sich ihr unterwerfen, zu einer inneren Bolltommenheit und Bürde nach den ewigen Berheißungen des Chriftenthums auszubilden. Die Einfälle der Barbaren in das römische Reich, die nie verstummenden Lockungen der Welt sowie die verschiedenen Sturme des Lebens hinderten die Erreichung eines solchen Zieles; deßhalb nimmt das Kloster die aus diesem Weltgetummel Fliehenden auf.

Die inneren Mittel sett ber Orbensstifter in väterliche Fürsorge bes Oberen, bem als Vater, abbas, Abt, eine unumschränkte Gewalt übergeben wird; in willigen Gehorsam bes Untergebenen, selbst wenn ber Abt bas Schwerste forbern sollte; in Liebe, freundliches Zu-vorkommen und Demuth Aller gegen einander sowie gegen Jedermann; baher in freudige und stets bereite Uebung der Gastfreiheit; bei dem Einzelnen in Entsagung und Selbstverleugnung sowie Entsernung aller Kopshäugerei.

Als äußerliche Mittel sind angeordnet: pünktliche Eintheilung der Zeit, Wechsel zwischen Gebet, Nachdenken und Arbeit, Beschrenung der Lebensbedürfnisse auf das Nothwendige, ohne übertriebene Werthschäung von Entbehrungen, an welche die menschliche Natur nur sträubend sich gewöhnen kann. Kranke und Greise werden mit der größten Wilde behandelt; Kinder, die nach der Sitte der damaligen Zeit in zarter Jugend schon dem Herrn geweiht wurden, werden mit

väterlicher Strenge und mutterlicher Liebe gepflegt; bie Gafte mit aller Sorgfalt beherbergt.

Um die Uebel zu verhüten, welche das Mönchswesen im Morgenlande in Mißachtung brachten, verpflichtete der hl. Ordensstifter jeden Genossen zum steten Berweisen an dem ersten Orte seiner Aufnahme') und gab, alle Beranlassung zum Herumschweisen zu benehmen, die Borschrift, daß sämmtliche zur Haushaltung erforderlichen Bedürfnisse innerhalb des Klosterumsanges bereitet werden sollten.

Die Reime, aus welchen sich ber mächtige Einfluß des Benedictiner-Ordens auf die Christenheit so rasch entwickelte, liegen alle in der Borschrift des Stifters; nämlich Pflege der Wissenschaften, Jugendunterricht, Erwerbung und Anban des Bodens. In jedem Kloster sollte eine Bibliothet sein und deren Handschriften in der Winterszeit unter die Mitglieder des Klosters vertheilt werden. Zu den an Jeden auszutheilenden Gerälhschaften gehörten auch Eriffel und Tasel 2).

Hauptsächlich haben die späteren Ordensstifter in zwei Punkten eine Aenderung den Bedürfnissen ihrer Zeit entsprechend an dieser Ordensregel vorgenommen. Sie haben den einzelnen Alostersamisten zur einheitsichen Leitung ein gemeinsames Oberhaupt gegeben, Ordenssteneral genannt. Die Benedictinerklöster waren zunächst nur dem Bischof der Diöcese unterstellt gewesen. Durch die Errichtung eines Mittelpunktes für die einzelnen Ordenssamissen hörte dieses Berhälteniß gegen den Bischof bei den neuen Orden auf. Anch das stete Bersbleiben in dem Kloster, worin die Aufnahme ersolgt war, wurde nicht mehr für nothwendig erachtet und deßhalb der Einzelne gerade an den Ordensposten dirigirt, welcher für das Gesammtwohl als der geseignetste erschien.

Hervorgehoben muß noch werben namentlich gegen falsche Berläumbungen, daß die Ordensstifter mitunter ausdrücklich erklärt haben, und daß es zur Zeit als seste Regel überall gilt: "die einzelnen Ordensregeln verbinden nicht unter einer Sünde." Durch diese Er-

<sup>1)</sup> ad stabilitatem loci.

<sup>2)</sup> graphium et tabulae. -- Der hl. Benedict versafte im 48. Lebensjahre diese beitige Regel, + 21. Mary 543, in bem noch bestehenben, berühmten Kloster Monte Cassino in Italien.

klärung wollten die hl. Stifter die Gewissen möglich erleichtern. Es versteht sich aber von selbst, daß das, was eine Ordensregel vorsichreibt, nicht schon ohnehin durch den gesunden Menschenverstand, durch die Gebote Gottes und der Kirche unter einer Sünde angesordnet ist.

Wie erhaben steht die hl. Orbensregel ba! Das Leben der Seese mit Gott trägt durch alle Jahrtausende hindurch die wunderbare Signatur der Einheit, welche jede Erscheinung trägt und tragen muß, die durch die übernatürsichen Tugenden des Glaubens, der Hossinung und der Liebe mit Christus verbunden ist. Wie unzählig viele Gesehbücher habt ihr seit jener Zeit, als unser erster Mönch St. Aurfard die hl. Orbensregel brachte, verfaßt, verbessert und als unbrauchbares Möbel in die Rumpeltammer geworsen! Sie gehörten der Zeitsichseit an, sie wechselten und vergingen mit ihr und ihren wechselvollen Verhältsnissen. Die hl. Orbensregel ist ein ewiger Compaß, welcher auf die Ewigseit hinweist und von ihr stammt; daher die lange Dauer derselben. Die einzelnen Ordensstifter haben diesen unveränderlichen Lebenscompaß nur gleichsam von verschiedenen himmelsgegenden angesieht, ohne das Wesen des Ordenssehens zu verändern.

Beginnen wir nun unferen Ballgang burch bje Bellen. Wir wollen ichauen bie himmlifche Orbensgnabe, niebergetraufelt auf ben Boben unferer theuren Beimath, aufgefaft von einigen Ausermablten, und nutbar gemacht bon ihnen fur bie berichiebenften Lebeneverhaltniffe unferer Bevollerung. 3ft auch bas arme Menschenwort zu fdmach, bies Gnaben - und Rlofterleben vom Rerne bie jum weiteften Auslaufe auf einigen Bapierbogen fur ben meis ten Beitraum von zwölfthalb Jahrhunderten murbig barguftellen: fo muß boch jener gottliche Befehl vollzogen werden: "Cammelt bie übrig gebliebenen Stude." Durften jene Studlein raubfprungigen in einem Augenblide geichaffenen Gerftenbrodes nicht in ben Boben getreten, fonbern follten fie vielmehr zu weiterer nutbarer Bermenbung von ben 3molfboten gufammengetragen werben: fo burfen auch bie einzelnen Studlein und Ueberrefte bes munberbar vermehrten und eine gange Proving nahrenden Rlofterbrobes, an welchem viele Jahrhunderte gebaut, nicht in ben Boben ber Bergeffenheit getreten Gine apostolifche Arbeit icheint es zu fein, biefe Studlein bes Rlofterlebens zu fammeln. Welcher Bortheil, wenn wir eine berartige Gammlung bei früheren Uebergangezeiten hatten, g. B. beim Beginn bes Mittelaltere, bor ober nach ber Glaubenespaltung! Bewiß icheint aber gu fein, daß wir gegenwärtig an dem Marksteine stehen, an welchem zwei Zeiten sich scheiden. Bohl ist jett die rechte, vielleicht schon etwas zu spate Zeit zur Anlegung einer solchen Sammlung, weil unter dem Sturmschritt moderner Eustur früheres Lebeu leicht zertreten oder doch weniger beachtet wird und daher auch für die Gegenwart nicht gehorig ausgenützt werden kann. Es wäre eine Berstündigung gegen die Bergangenheit, wenn wir nicht noch retteten, was sonst unwiederbringlich verloren geht; es wäre eine Schuld gegen unsere Nachstommen, wenn wir ihnen einen kostdomen denuß oder boch das Material vorsenthielten, woraus sie sich ein nützliches Labsal bereiten können.

Dem Caftellan, ber une bei unferer Rlofterichau mit Luft und Liebe begleiten will, wollen wir nicht mehr, ale gerabe abfolut nothwendig ift, bofe fein. Er wird bei Borgeigung biefes Rlofter = Rofenfranges in einer Belle au einfplbig und jugefnöpft, beim Durchblattern jener Monchefracturen allau vielfplbig, im Gefprache mit ber bl. flofterlichen Charitas nicht ehrfurchtsvoll und bantbar genug, bei ber Begegnung mit ben ehrwürdigen Bellenbewohnern nicht ftart genug ericheinen, um burch einen Funten vom weiten Rlofter-Berbe. worauf bas Feuer ber Gottes = und Nachstenliebe brannte, in bem Lefer bie bl. Liebe ju vermehren. Das ift eben Gottes Cache, nicht Bert eines tobten Ueberhaupt ift biefer Caftellan, welcher unter ber Bemalt ber per-Buches. fchiebenften gebieterifchen Umftanbe fich befindet, eigentlich bie geringfte Berfon bei unferer Rlofterichau; er will nur ber bereitwillige Begleiter fein, welcher ben Unbefannten gur Rlofterpforte führt, bamit berfelbe mit eigenen Augen in ben beiligen Raumen fich umfebe, und feinen Theil babei bente, bante, liebe und thue!

Für manche Leser soll biese Klosterumschau noch einen besonberen Zwed erfüllen. Der Sulzbacher Kalenber für katholische Christen 1863 gab die Beschreibung eines Prachtbilbes und die Geschichte des Nonnen-klosters zu Maibbrunn. Obgleich sehr viele Werke bei diesem Aussiderung eines Prachtbilbes und die Geschichte des Nonnen-klosters zu Maibbrunn. Obgleich sehr viele Werke bei diesem Aussiahe eitirt sind, so wurden doch durch den Bersassen, den dortigen Pfarrer Müller oder einen sonstigen Geschichtskundigen die eigentlichen Schähe zur Darstellung der Geschichte dieses Klosters, wie wir sie eben in den Quellen namhaft gemacht haben, ganz unberücksichtigt gelassen und auf ganzen drei Seiten nur einige Mittheilungen über bereits Gedrucktes gegeben. Gegenwärlig aber werden mit Recht bei dergleichen außerordentlich verdienstvollen Einzelbeschreibungen Nachrichten aus zuverlässigen, wo möglich noch nicht gedruckten Quellen verlangt.

# 1. Das Benedictiner=Rlofter Sammelburg

722 — c. 840.

nfer um Berbreitung bes Christenthums eifrig bemühte Herzog Heban von Thüringen und Oftfranken schenkte am 18. April 660 im Schlosse hamelung (Hammelburg) bieses Schloß und bie bazu gehörigen Güter an ben Erzbischof Wilibrord von Friesland, damit der apostolische Mann hier ein Kloster gründen möchte. Die beiden Grasen Kato und Siegerich vom Saalgrunde gaben gleichsalls hiezu ihre Zustimmung. Weil jedoch der bischöfliche Missenier in seinem eigenen Lande zu viel zu thnn hatte, konnte er die fromme Absicht des Herzogs nicht sogleich ausführen.

Als im J. 722 ber hl. Bonisazius in diese Gegend kam, erzählt ber hl. Willibald, befreite er sie von dem gotteslästerischen Dienste ber Gögen, welchem die Leute unter christlichem Namen huldigten; er eröffnete einer großen Wenge Boltes den Weg zur rechten Ertenntniß der Wahrheit und zur Entsagung vom heidnischen Aberglauben; er versammelte hier eine Anzahl Diener Gottes und errichtete baselbit ein Kloster.

Der Plat war hiezu ganz geeignet, weil er von ben feinblichen Sachsen weit genug entfernt zwischen ben bamaligen Bahern und Hessen eine verbindenbe Bwischenftation bilbete.

Am 7. Januar 777 schenkte Kaiser Karl b. Er. bieses Kloster Hamulumburt an das Stift Fuld, zugleich auch die benachbarten Orte: Achynebach, Thunpersbach und Itarital (jest Eschenbach, Diebach und Erthal (Ober- und Untererthal), mit allen Ländern, Häusern, Gebäuben, Einwohnern, Leibeigenen, Wälbern, Wiesen und einigen Weinbergen, die hier das erste Wal im Frankenlande erwähnt werden und wohl von den christlichen Wissonaren zum Gebrauche des Weines beim hl. Opferdienste angelegt worden sind 1).

Sturmius Abbas.

<sup>1)</sup> Auf einem Weinberge wurde unlangft ein Stein mit folgender Inschrift auffunden: Condidit vincas istas

D. b.: Dieje Weinberge grunbete ber Mbt Sturmius.

Bei einem Enfalle ber Sachsen im J. 788 rieth ber Abt Sturmius von Fuld, ben Leib bes hl. Bonifazius in bieses Aloster Hammelburg zu bringen. Sein Nachfolger, ber Abt Bangulf, begab sich 802 hieber, um in ber Nähe seine neue Alostercolonie Baugulfszelle (Wolfsmünster) anzulegen. Als 836 ber Abt Rhaban die Reliquien vom hl. Benantius seierlich aus Rom nach Fuld übertragen ließ, zogen die Brüber des Klosters Hammelburg mit Kreuz und Fahne dem Heiligthume entgegen. Unter Ludwig dem Frommen sinden wir eine Basilica in Hammelburg, welche mit dem Zehnt dem Bischof von Würzdurg übergeben wurde. Des Klosters geschieht keine Erwähnung, weil es um diese Zeit wohl eingegangen war.

Es stellt sich barnach bie Behauptung als eine unrichtige bar, baß ber Herzog Heban blos bie Absicht gehabt hätte, hier ein Kloster zu gründen: welches aber wegen seines frühzeitigen Todes nie zu Stande gekommen wäre ').

### 2. Das Rilianstlofter ju Burgburg

745 - 1260.

orbem war an bem Orte, an welchem die Neumünsterfirche in Bürzburg steht, die Wohnung des Herzogs Gosbert von Oftfranken. Nachdem er den christlichen Clauben angenommen hatte, ließ er in seiner Wohnung eine Kapelle herrichten, welche nach einigen Jahrzehnten zu einer ansehnlichen Kirche des Landes erweitert wurde. Im Jahre 745 ließ nämlich der hl. Burtard an dem angrenzenden Plaze, wo die hl. Märtyrer Kilian, Kolonat und Totnan i. 3. 688 ihr Blut vergossen hatten und begraben lagen, eine bischöfliche Stiftskirche erbauen, und die Gebäulichseiten des herzoglichen Palastes zu einem Benedictinerkloster einrichten, welches das Kilianssoder auch Salvators (Heilands) Kloster genannt wurde.

Der Zwed bieses Kilianstlosters war, ben Gottesbienft in ber Stiftsfirche zu verrichten, bie Jugend zu unterweisen, bie Seelforge

<sup>1)</sup> Archiv bes biftor. Bereines f. Unterfr. Bb. XVI. G. 6 vertheibigt biefen Jrrthum-

in ber Stadt und auf bem Lanbe auszuüben, die Glaubenstoten zu bilden und ben Bischof in ber Leitung ber Gläubigen zu unterstüpen. Biele von vornehmem Geschlechte geborne herren begaben sich in dies Kloster, welche viele Güter mit sich brachten. Bur Zeit bes britten Bischofs Bernwelf wirften bereits über 50 Orbensmänner barin.

Unter ben Geifeln, welche ber König Karl b. Gr. aus Sachsen in unser Frankenland überschiedte, gesielen ihm wegen besonderer Bordige des Geistes die beiden Jünglinge Hathumar und Badurad. Er übergab sie den Ordensmännern vom Kilianskloster zur Bewachung und Erziehung. Beide widmeten sich dem geistlichen Stande. König Karl sehe hathumar und nach dessen Vollegem Tode den Badurad dem neuerrichteten Bisthume Paderborn vor. Sie verrichteten ihr Amt in der vollkommensten Weise, und starben im Ause der Heiligkeit.

Ueber hundert Jahre hatte bie geiftliche Genoffenschaft bis gu folgender Rataftrophe ben Segen bes Beilandes verbreitet. "Als man gehlt nach Chrifti geburt 854 fennb im Brachmonat grausamliche erschreckliche wetter und erbbeben tommen, baburch viehe und leut in teutschen landen ichaben genommen, und hat fich am tag St. Bonfagii ein fehr ungefügter wind, bonner und Blit erhoben und barein ein feuriger ftrahl in ben Stifft, ju bem bl. Salvator genannt eben ber geit, als bie vater barinn Ronageit fungen, gangen, bas angegunbt, famt ben gloden, altaren, buchern, brnaten, gefchmud und etlichen briefen, und insonberheit bie herrliche frenheit, barin Konig Bitwin und fein fohn Ranfer Rarl und Carlmann bas Bergogthum gu Franden mit feinen zugehörigen ftabten, ichlöffern, obrigfeiten, leuten und gutern bem Stifft Wirbburg gewibmet hatten, auch ben größeren theil bes flofters verbrennt; alfo bag taum bas beiligthum St. Rilians, und bie münchen, fo bom wetter niebergeschlagen, aus ber firch bracht werben mogen, wiewohl berfelben etliche gar tobt blieben fenn, ben benen man body feine Berletung finben moge weber am leib unb fleibung. Um anbern tag bernach ift noch ein beftiger, ungeftumer wind fommen, ber bie mauren in ber firden und bem flofter, jum theil, als bie nun nicht viel unter 100 jahren gestanben, niedergeworfen hat."

Rach biefer heinsuchung murben bie Geiftlichen in erfauften bürgerlichen Wohnungen besonbers in bem Bruberhofe untergebracht.

Bifchof Urno erbaute barau eine neue Stiftefirche an ber Stelle, wo jest ber Dom fteht.

Schon unter bem britten Bifchofe Bernwelf hatte bie geiftliche Genossenschaft eine Aenberung in ihrer Lebensweise erlitten, indem statt ber bisherigen Benedictinermonche nun Weltgeistliche eingeführt wurden, die jedoch theilweise noch nach der Benedictinerregel lebten. Die Errichtung bes hohen Domstiftes in späteren Jahrhunderten löfte auch diese Gemeinsamkeit.

hier war Anfangs ein sehr interessants Epistelbuch, welches ber hl. Kilian nach Würzburg gebracht haben soll. Es ist mit irischen Buchstaben geschrieben und mit verschiebenen Bildwerken geschmückt. An einem Blatte ist die Schiffpredigt des herrn in völlig "tindischer Beichnung" abgebildet. Der heiland fährt mit neun Aposteln im Schiffe und erhebt seine Rechte zum Beichen der Predigt; Petrus rubert. In den Wellen des Wassers erblickt man die Angel des Kreuzes, die Christins predigend ausgeworfen; einige Fischlein nahen sich und beissen an (die Gläubigen), andere wenden sich stolz ab (die Ungläubigen).

Auch sehr werthvolle Elsenbeinschnißereien waren hier. Auf bem Deckel eines Evangeliumsbuches steht Christus, Maria und Johannes unter einem burchbrochenen Ciborium. Auf einem andern Deckel ist die Hochzeit zu Canaan, die Austreibung der Verkäufer aus dem Tempel und die Heilung des Blindgebornen gegeben. "Welche Vollkommenheit der Formen, ruft unfer Gewährsmann aus, welcher Ausdruck der Leidenschaft, des Erbarmens, des Vertrauens, welch' ein Verständniß des autiken Gewandes und seines Faltenwurfes, so daß man dieses Schnigwerk neuerdings für eine römische Arbeit des 5. Jahrhunderts erklärt hat"). (Dies that der berühmte Archäolog Rossi in Rom.)

Das Marterthum unserer Bisthumspatrone wird auf einem Dedel feines Evangeliums vorgestellt. Aus ihrem Blute machft ein Bein-

<sup>1)</sup> Die nabere Beichreibung biefer Runftwerte giebt bie Geichichte ber bilbenben Runfte von Sighart C. 33. 116. 117. u. 212. Abgebilbet find biefelben bei Geffner-Altened: Runftwerte und Gerathichgigten bes Mittelalters.

stod mit üppigem Blattwerke und reichlichen Trauben hervor, wohl zum Ausdrucke des Gedankens, daß aus ihrem Blute der Weinstod des christlichen Glaubens reichlich emporgeschossen. "Diese Perle von Würzburg ist so bewegt, so zierlich, so würdig, so sinnig, daß wir schwer uns von diesem Bilde abwenden können."

Ebenso waren auch verschiebene Miniaturwerke hier ausbewahrt, so ein Evangelinmbuch mit ben Evangelisten auf Golbgrund, eine Kreuzigung Christi u. bal.

Die Universitätsbibliothet zu Burzburg befitt gegenwärtig biefe Schähe.

# 3. Rlofter gu Somburg am Main

c. 750 - 1100.

uf dem saft sentrecht abschießenden Tropssteinselsen am liuten Mainuser zwei Stunden oberhalb Wertheim stand das königsliche Schloß Hohenburg, Homburg, welches der König Pipin dem hl. Burkard mit vier andern Schlössern schere speich, daß es nach dem Ableben des Bischofs wieder königliches Eigenthum werden sollte. Als in der Grotte der Tropssteinselsen der hl. Burkard am 2. Februar 754 das Zeitliche mit dem Ewigen vertauscht hatte, entstand über den ferneren Besit des Schlosses, welches unter dem Heiligen zu einem Priesterhause der Benedictiner eingerichtet worden war, ein Rechtsstreit zwischen dem bischössischen Stuhle von Würzburg und dem König Karl. Nachdem es Lehterem durch einen Rechtsspruch zuerkannt worden war, trat er es an die Benedictinerabtei Neustadt am Maiu ab.

Es ist zweifelhaft, ob die Benedictinerarbtei Reustabt ein förmliches Kloster in Homburg errichtete; doch ist der gelehrte Geschicksforscher P. Gropp der Meinung, daß hier wenigstens dis zum Jahre 1025, in welchem Jahre Kaiser Konrad dies Kloster von Neuem bestättigte, ein klösterlicher Verein bestand.

Weil icon im 3. 775 gu holgfirchen, nur eine Stunde von homburg ein Benedictinerklofter fich bilbete, so war die feste Begrundung eines Klofters hier nicht geboten, jumal ba auch die Seelforge von Reuftabt aus, bas nur brei und eine halbe Stunde mainaufwärts entfernt liegt, gepflegt werben fonnte.

Bebenfalls ließ die Abtei Reuftadt diese Priefterstation zu Home burg im 3. 1102 ganz eingehen, als bei Errichtung der Propstei Triefenstein die besten Güter und gewiß auch die seelsorgerlichen Ars beiten an dies neue Priesterhaus übergeben wurden.

### 4. Probfici It. 2. F. auf bem Schlogberge gu Burgburg

c. 751 - 1377.

wischen zwei Thälern am linken Ufer bes Maines erhebt sich in einer Höhe von über 400 Juß ein Bergvorsprung, auf welchem majestätisch das alte Castell Birteburch, Würzburg, thronte, welches später der Berg unserer lieben Frau oder Warienberg genannt wurde. Der letzte Frankenherzog Hedan, Sohn des Herzogs Gosbert, soll den alten heidnischen Dianatempel auf diesem Schloßberge um das Jahr 706 in eine Kirche des wahren Gottes umgewandelt haben. Nach seinem Tode 719 übernahm seine einzige Tochter und Erbin Immina das Schloß und lebte mit einigen Jungfrauen vornehmen Standes daselbst so lange klösterlich zusammen, bis sie im J. 742 dasselbe dem Bischofe Burkard gegen Karlburg vertauschte.

Seit ben ältesten Zeiten, vielleicht gestiftet burch ben hl. Burkard 751, war eine Benedictiner-Propstei auf bem Schloßberge, welche mit bem nahe gelegenen Andreastsoster vereint war, jedoch 1377 burch ben Bischof Gerhard aufgehoben wurde. Die Einfünfte ber Propstei wurden zur Errichtung ber neuen Marienkapelle auf dem Markte verwendet.

### 5. Das Andreasflofter ju Burgburg

751 - 1464.

er hl. Muttergottes und dem hl. Apostel Andreas zu Ehren stiftete der hl. Burfard auf einem Hügel des linken Mainusers zu Würzburg ein Kloster für zwölf Brüder. Es war der Lieblingsausenthalt des hl. Burlard und mehrerer seiner Nachsommen. Als zur Zeit bes Bischoses Hugo um das Jahr 985 der Stand bes Klosters sehr herabgetommen war, wurde es durch diesen Bischos zu neuem Leben erhoben. Er stellte die Zucht wieder her, verbesserte die Einkünste und richtete eine Klosterschule ein, welche mehre Jahrhunderte mit Ruhm bestand. Den berühmten Mönch Arnold von Hirschau sehte er dieser Schule vor. Hier wirkten um diese Zeit die Mönche Reinhard und Egilwart, welche als aller Wissenschaft kundig durch ganz Deutschland berühmt waren.

Im Jahre 1464 wurde die bisherige Abtei in ein Chorherrenftift verwandelt. Um Dienstag in der Kreuzwoche wallten die Consventualen nach Heidingsfeld, indem sie die Heiligthümer des Klosters mit sich führten; nach ihrer Rückfehr legten sie die Kutten und Kapuzen weg und Chorröcke an. Der damalige Abt Johann von Allendorf soll mit der Umänderung nicht zufrieden gewesen sein; aber theils das anhaltende Berlangen der Mönche, welche durch Dr. Heimburg den Papst für sich gewonnen hatten, theils das Jureden seiner neun Better, welche glaubten, daß er als Propst seiner Familie mehr Gutes erzeigen könne, mögen ihn bewogen haben, in diese Umwandslung seines Stiftes einzuwilligen.

# 6. Baugolfsmunfter c. 800 - 900.

augulfus, der zweite Abt zu Fuld, legte an verschiedenen Orten Klöster an, in welche er seine Mönche vertheilte; so sandte er auch eine Colonie an die Saale bei Hammelburg. Im 3. 802 zog er selbst mit wenigen Brüdern in eine dieser neu angelegten Zellen, welcher er seinen Namen beilegte, und sie Baugolfsmünster nannte. Der Ort heißt jeht Wolfsmünster und liegt an der Saale. Baugolf lebte hier dis zu seinem Tode vom Jahre 802—815.

Als im Jahre 836 Reliquien von Rom in ber Gegend von Hammelburg vorübergetragen wurden, kamen die Brüder, welche in der Baugolfszelle wohnten, zu ihrer Berehrung mit Kreuz und brennenden Kerzen in Procession entgegen.

Sonst ist von biesem sowie von ben beiben folgenben in ber Rage gelegenen Klöstern wenig befannt. Doch zeigt man noch jest ben

Sügel, worauf zu Wolfsmunster bas Klofter gestanden fein foll. Er ift mit Mauerüberresten bebedt.

### 7. Das Rlofter Gala

c. 800-900.

m J. 824 wurben an das Kloster Fulda einige Güter zu Charoltesbach vermacht; die Verbriefung dieses Vermächtnisses wurde in dem Kloster Sala, an der Saale gelegen, vollzogen. Vielleicht war dieses Kloster in dem heutigen Dorfe Saal bei Königsshofen im Grabselbe oder auf dem Berge Saaled bei Hammelburg. Auch eine Klosterzelle Namens Einfirst an der Saale wird um diese Zeit erwähnt.

# 8. Das Rlofter Brachan

c. 800-900.

ach Einigen fällt ber Anfang bieser Belle in die Zeit des hl. Burtard. Im J. 823 vermachte ein gewisser Wybracht seinen Antheil eines Brunnens, aus dem Salz bereitet wurde, dem Kloster zu Fulda; die Berbriesung geschah im Kloster Brachau. Wahrscheinlich bestand dies bald wieder eingegangene Kloster im heutigen Dorfe Kleinbrach, eine Stunde oberhald Kissingen am rechten User der Sale. Daselbst sinden sich noch die Kuinen eines Klosters vor. Der dortige Flurdistrikt heißt die "Gniss", weil das Kloster dem hl. Dionysius geweiht war. Die Volkssage hält diese Kuinen für ein früheres Frauenkloster. Der letzte Besitzer mag allerdings das Frauenkloster zu Frauento gewesen sein, welches urkundlich 1360 vier Morgen Wiesen zu Brachau an der Furt bei der Lelle St. Dionys um 60 Kund Keller kaufte.

# 9. Das Benedictinertlofter gu Afchaffenburg

970 - 1079.

erzog Otto von Sachsen, Schwaben und in Wapern herrschte über ben Bezirk Aschaffenburg. Nachbem seine einzige Tochter ben Schleier genommen, beschloß er, in Aschaffenburg eine firchliche Stiftung zu errichten. Das vorzüglichste Gründungsgut war ber Speffart in seiner Ausbehnung von 36 Stunden im Umfange.

Der damalige Kaiser Otto II., der Großvater des genannten Stifters, gab hiezu noch die kaiserlichen Höse Wirtheim '), Kassel und Höchst mit allen Gerechtsamen, sowie einige Höse in Franken und Hessen, welche sein genannter Enkel Otto ihm zur Schenkung an das Stift überlassen hatte.

Die bebeutenden Stifungsmittel setten die geistliche Genoffenschaft in den Stand, in den Jahren 970-980 gn Ehren des hl. Apostels Betrus und bes Martyrers Alexander eine ausehnliche Kirche auf den schönften hügel der Stadt zu erbauen.

Der Stifter, Herzog Otto, ber am 31. Oktober 982 in ben Alpen starb, fand barin seinem letzten Billen gemäß seine Ruhestätte. Der Custos Heinrich Reitmann ließ im Chor auf ber Epistelseite im 3. 1524 ihm ein Irabmal errichten; ber berühmte Erzbische Billigis von Mainz hatte in Gegenwart ber herzoglichen Mutter und seiner Schwester seierlichst die Bestattung zur Erbe vorgenommen. Im 3. 1772 ließ ber Canonicus Merkel biesem Grabmale gegenüber auf der Evangelienseite ein Monument sehen, in welchem die Gebeine der Mutter Ludgarde und der Tochter Abtissin Silbegard beigeset wurden.

Unfangs scheinen die Geiftlichen im klöfterlichen Bereine mit einander gelebt zu haben. Nach einem Jahrhundert treffen wir dieses Leben nicht mehr. In der Abhandlung von den Stiften ist das weistere Wirfen beschrieben.

Roch soll eine Sage erwähnt werben, wornach schon ber hl. Bonisfazius um das Jahr 753 die erste Kirche in Aschaffenburg errichtet, zu Ehren Gottes und bes hl. Martin eingeweiht und mit Benedictinersgeistlichen versehen hat.

In dem nahegelegenen Hofe Nilkheim, wo schon um das Jahr 716 der Priester Abelhund eine Kapelle gebaut hat, soll dieser hl. Apostel Bonisazius viele Tausend Heiden getauft haben. Noch steht eine Kapelle auf diesem merkwürdigen Plahe, die im J. 1719 auf Buthun der Jesuiten, welche daselbst den Gottesdienst zu besorgen hatten, neu errichtet wurde.

<sup>1) &</sup>quot;Wertheim, Cassele, Hosti".

# 10. Renmunfter gu St. Johann in Burgburg

1000 - 1057.

afirt ga NE 2!

aft anberthalbhundert Jahre lang blieb die i. J. 854 abgebrannte Kilianustirche zu Würzdurg im Schutte liegen. Erst Bischof heinrich, Graf von Rotenburg, ehrte wieder die Grabstätte der ersten Glaubenstoten. Durch seine Unterstützung fam nm das Jahr 1000 nochmals eine Kirche und ein Benedictinerkloster au dem ehrwürdigen Orte zu Stande.

Bijchof Abelbert machte bas Kloster zu einem Collegiatstifte und versetzte bie Kanoniser von St. Stephan außerhalb ber Stadt hieber, bie Benedictinerpriester aber von Neumunster nach St. Stephan im 3. 1057.

# 11. Das Benedictinerflofter ju Schweinfurt

1050 --- 1283.

gründete um die Mitte des elften Jahrhunderts Otto, Herzog von Schwaben und Markgraf von Oftfrauken, ein Benedictinerkloster in Schweinfurt am Main, welches dem Bischofe von Sichstätt unterworfen war. hier regierten verschiedene Albete, deren Namen bis jeht unbekanut geblieben sind. Der deutsche Orden erwarb 1283 die bedeutenden Klostergüter.

Nach Anbern ift bie Mutter bes bemerkten Herzogs, bie Gisa bieß und 1015 im Kloster beerbigt wurde, bie Stifterin besselben.

### 12. Das Benedictinerpriorat Schonrain

1093 - 1526.

berhalb Lohr eine Stunde und zwei Stunden unterhalb Gemünden am linken Mainufer lag das Kloster Schönrain. Der Abt Trithem lobt die Annehmlichteit seiner Lage, seine gesunde Bergluft und passende Einsamkeit. Schon vor Errichtung des Klosters wurde bieser Ort wegen seiner prächtigen Lage der schöne Rain, Schönrain genannt.

Graf Ludwig von Riened, mit dem Beinamen "der Springer", und sein Bruder Berengar von Sangershausen, auch Berengar von Thüringen genannt, übergaben im J. 1093 dem ehrwürdigen Abte Bilhelm von hirschau den Plat und einige Mittel zu einem Kloster. Die Almosen der Gläubigen halsen weiter. Bald schmückte den Berg eine Kirche zu Ehren des hl. Johannes und ein Klostergebände. Der Prior war stets dem Abte von hirschau unterworfen.

Erst im J. 1139 nach sast fünfzigjährigem Ringen scheint ber ganze Kloster- und Kirchenbau vollendet gewesen zu sein. Bischof Embrico bestättigte unter dem 26. Februar 1139, daß die genannten Stifter Graf Ludwig und Berengar zur Heisigung ihrer Seelen, zur Ersösung ihrer Voreltern und zum Segen ihrer Nachsonmen diesen Plat mit zwei Mühlen, mit Gärten, Wiesen, Wäldern und einem Hofe in Wiesenfeld als Weißegeschent an Gott und die hl. Apostel Petrus und Paulus abgaben; und daß ber Ort sortan unter dem Schuße der göttlichen Mutter und ihres Pflegsohnes Johannes stehen sollte.

Die Grenze soll gehen vom Sumerberg nach Rotenbinga, von ba aufwärts an ben Chirwech ober Pfaffenwech und von biesem Weg hinab nach Scutibach.

Um mit ben Einwohnern bes hofes Spurta teine weitere Streitigfeiten mehr zu befommen, schenkten bie Grafen 12 Morgen Baufelb in Eigelmannswert. Auch sollten bie Brüber einen freien Weg an ben Main haben, auf jeder Seite zwei Ruthen breit.

Im J. 1159 wurden bie Ortichaften hofftetten und Spurlaha vom Grafen Ludwig von Riened bem Kloster abgetreten, und bem Grafen bafür andere Güter von dem Kloster zur Entschädigung gesaeben.

Im J. 1167 verkauften bie Priefter einige Weinberge, bie fie von Richalmus und Gerhard von Harrbach erhalten hatten, an bas Kloster Schlüchtern.

Im J. 1251 verkaufte ber Prior Albert und ber Convent zu Schönrain an ben Abt Konrab von Neustadt und seine Schwester Irmengarb von Gelnhausen seine Güter zu Ochsenfurt, nämlich jährelich 20 Malter Korn und 30 Malter Getreibegült für 40 Pfund Heller auf Wieberlösung innerhalb 31 Jahren.

Im J. 1304 vertaufte ber Propst Friedrich an bas Frauenkloster Schönau einen kleinen Hof.

Im 3. 1319 sah sich ber Abt Heinrich von hirschau wegen allzu groffer Schulbenlaft gezwungen, an ben ätteren Grafen Ludwig von Riened ben Berg Schönrain mit einigen Gütern in ber Nachbarschaft zu vertaufen.

- 3. 3. 1404 veräußerte ber Prior Kafpar und ber Konvent an ben Grafen Lubwig von Riened, welcher ber Schutwogt bes Klosters war, seine Güter in Oberwittighausen.
- 3. 3. 1418 entstand zwischen bem Prior Eberhard und Convent ein Streit mit der Burgerschaft in Hofsteten wegen eines vom Kloster baselbst auf neun Jahre gepachteten Hoses; erst im Jahre 1431 wurde bieser Streit durch die Gräfin Katharina von Rieneck beigelegt.
- 3. 3. 1454 verpachtete ber Prior Johann von Malesheim einige Güter, sowie auch 1464 eine Insel im Main, die jedoch gegenwärtig nicht mehr sichtbar ist.
- 3. 3. 1525 zerstörten die Bauern die Kirche und das Kloster. Die Ueberbleibsel verkaufte der Abt Johann von Hirschau im solgens den Jahre an den Grasen Philipp von Rieneck, welcher 1544 vom Bischof Konrad darüber belehnt wurde. Die Kaufsumme betrug 3100 st. Der Graf machte sich verbindlich, die Klosterstriche wieder herzustellen und zur Besorgung der Klosterstiftungen wöchentlich 3 hl. Messen zu lassen.

Allein der Graf unterließ diesen Kirchenbau, errichtete dagegen, dazu hatte er Geld und Muth, ein stattliches Wohnhaus; dasselbe trägt noch in seinen Ruinen das Riened'sche und Ebrach'sche Wappen. Beim Aussterben der Familie von Riened siel der ganze Besit dem Fürstbischofe von Würzburg anheim.

Rach mehr als 300jähriger Berlassenheit hat die Kirchenruine noch ihr Leben bewahrt. Mit wohl erhaltenen Giebeln und Seitensmanern, unbedeckt jedem Sturm und Wetter tropend, erinnert sie an die alte deutsche Bankraft und an gottgeweihtes Leben während eines halben Jahrtausendes.

Billfommen ift bie weit sichtbare Berg -Ruine jedem Reisenben, ber am gegenüberliegenden Mainufer burch bie Dampftraft ichnell vorübergetragen wird, und ber fie aus bem bichten Balbe hervorragend begrüßt. Unrichtig ift die Bemerkung der Neueren, daß ehebem hier ein Franenkloster stand. Nach einer Sage wurden im Schwedenkrieg Kloster-frauen in Fässern den steilen Berg heruntergestürzt. Wir wollen im Franenkloster auf dem Gotthardsberge darüber das Richtige geben.

#### 13 Die Benedictiner=Abtei Mura

1108 - 1564.

antt Otto, Bischof von Bamberg, fing im Jahre 1108 an, zu Aura zwischen Trimberg und Kissingen an der Saale ein Kloster zu bauen, das er innerhalb fünf Jahren unter Dach brachte. Im J. 1122 verlieh er demselben folgenden Stiftungsbrief:

"Ich Otto, allein von Gottes des Allmächtigen gnaben der babenbergischen kirchen demüthiger Bischoff, begehre zu wissen allen glänsbigen in Christo, daß ich in ausehung göttlicher Betrachtung, in versöhnung meiner sünden und zu gedächtniß des gütigen Kapser Heinrichen, welches Almosen ich mich auszuspenden von Gott gesett
bekenne, auch zu heil allen meinen nachkommen, an dem ort, das
Aurach genannt wird, St. Lorenzen ein closter angesangen habe zu
bauen, welches ich aus vergönnung göttlicher gnaden vollbracht, gewehhet und um hülsstlich ansuchen der Henligen gewidunet, mit liegenden
gütern begabet, solgends mit andern nuhungen erweitert, etliche die
Gott dienen, dahin versammlet, denselbigen auch ihren nachkommen
im Gottesdienst zu ewiger unterhaltung nothdürsstlige fürsehung gethan,
anch zum lehten mit pähstlichem gewalt versichert habe.

Und als im jahr des herrn menschwerdung 1108 in dem sechsten Jahr unsers Bigthums, mit bewilligung und rath unser pfaffheit und anderer unser getreuen, derselbig dau angefangen, und im fünfften jahr hernach in das dach geführt und in der ehr der heiligen märtyrer, St. Laurenzen und St. Georgen herrlichen gewehhet und durch die hand Starcherrn des Bogts, wie sich gebühret, begabet, auch an das heiligthum derselben heiligen märtyrer etliche firchen, durffer, felder, wald, wiesen, wasser, wasser, weiser ich gebürg, übergeben, welcher hoff etwan weit berufen, und mit dem ban und befestigung

so zugericht gewesen, daß Herhog Ernst zu Ofter-Franken, der daselbst in einem starten castell, wie man dennoch aus dem zeichen vernimmt, mit seinem hofgesinde da gewohnet und seinen ansit daselbsten gehabt, welches geschliecht noch nicht abgegangen ist.

Damit aber biefe übergab von unfern nachkommen nicht für ichabbar ober von einer anbern verfon, bie burch neib, bas boch nicht fenn foll, vergiftet mare, für unbillig geschehen geachtet merbe: haben wir folden hoff mit ben zugehörigen gutern, welcher rent allein baanmal fieben pfund ertragen, mit einem viel beffern wechsel erftattet, indem daß wir das Schlöglein Albenftein mit allen feinen zugehörungen burch große arbeit zuwegen gebracht und bas borff baran ftogend mit nahmen Soffftabt unferm Stifft bargegen gu eigen gemacht und geben, und also biefe abmechelung burch beständige vertrage, auch mit schrift= liche papftlicher und tanferlicher bewilligung befestiget; auch weiter etliche eigene guter von unfern zehrgelb erzeugt und bemfelben flofter ohne mannigliches einsprechen mit gemeinen volf-rechten beicheiben, und zu erhaltung folder flöfterlicher versammlung ewiglich unterworffen haben; alle unferes ftanbes nachtommen insgemein und einen jeden in fonderheit burch ben großen nahmen bes Berrn Rebaoth und ben gewalt, ber St. Beter von gott gegeben und ben fieg ber beiligen Stt. Lorengen und Stt. Georgen bittenb, baf fie fich biefer unfer Meinung gang und gar vergleichen und baffelbig ort mit vaterlicher gute beschirmen, auch ben armen Chrifti baselbft wohnend bie Sanb ber unterhaltung reichen wollen, auf baß fie fich in allem ber frucht ewiger vergeltung in biefer fachen mit uns theilhaftig machen, welches ber zu geben geruhe, beffen reich und gewalt ohne ende bleibt von welt au welt."

Der gelehrte Eggehard, Edhard, ber als Canonicus von Worms in bas hl. Land gezogen und nach seiner Rudfehr Mönch in hirschau geworden, wurde zur Besehung des Klosters berufen. Er nahm von hirschau seine ersten Gefährten mit. Derselbe hat sich burch Bersertigung verschiedener Schriften große Berdienste erworden, namentlich burch seine Kaiserchronik über den Kaiser heinrich IV. und heinrich V. ').

<sup>1)</sup> Gifebrecht nennt ibn in feiner Geschichte ber beutschen Raiserzeit III. Band C. 1012 einen "febr gewandten Litteraten". Er arbeitete mehrmals feine Chronif um.

Nach ihm werden folgende Nebte in den Urfunden genannt: Folfnand 1143, Herrmann 1156, Konrad 1167, Johann 1244, Heinrich 1275, Hartmann 1299, Krafto 1312, Heinrich 1316, Ludwig 1345, Sigewin 1366, Johann 1422, Peter 1450, Berthold 1473, Burfard 1479, Georg 1533, Balthajar 1549, Johann 1552, Jodolus 1556, Leonard der letzte Abt.

Die Bauern zerstörten i. J. 1525 bas Kloster; boch hatte es noch 1545 ben Abt Georg, welcher mit bem Abte Konrad Lieb von Neustadt der Consecration bes Fürstbischofs Melchior von Zobel assistite. Nach einigen Jahren wurde bas verwüstete Kloster der Obsorge des abgesehten Abtes Leonard von Schwarzach übergeben, der es jedoch auf keinen grünen Zweig bringen konnte. Die Ginkünste fielen dem Fürstbischof zu. Der Abt Leonard sand im Schottenkloster zu Würzsburg Unterhalt und i. J. 1566 bas Ende seiner Tage.

Enblich faßte der Fürstbischof Johann Gottfried von Aschhausen ben Plan zur Wiederherstellung. Auf der Seene weiter oberhalb des Klosters, welches am Bergabhange erbaut gewesen, errichtete er um d. I. 1620 eine neue Klosterfirche und war Willens, hier auch ein geräumiges Klostergebäude aufzuführen. Allein der Tod und der eingetretene dreißigjährige Krieg unterbrach dies Wert; die dachlos stehende Kirche ist Ruine.

Rur wenig hundert Schritte abwärts gegen die Saale am nördlichen Ende des Dorfes Aura liegen die Reste des alten ursprünglichen Klostergebäudes. Es bildete mit der angebauten Kirche der Benedictiner-Regel gemäß ein Viereck, und wurde im byzantinischen Style 1108—1113 erbaut. Man bemerkte noch vor Kurzem die anmuthigen Doppelsenster mit ihren runden Säuschen in der Mitte, sowie Spuren von Malercien, womit die Wände bebeckt waren. Der schönste und am reichsten verzierte Theil des Klosters mag an der Sübseite gewesen ein, an jenem herrlichen Kuntt, an welchem man die weitleuchtende Trimburg, den Rensenberg, Sodenberg, den Flecken Euerdorf, sowie eine grosse Strecke des fruchtbaren Saalgrundes vor sich sieht. Es war wohl hier die Wohnung des Albtes; gegenwärtig ist diese Stelle zur Kirchhossmauer verwendet. Interessant sind bie Fensteröffnungen, welche denen im kaiserlichen Ralaste Friedrich I. zu Gelnhausen gleichen. Die zusammenlausenden Bögen der zwei mittleren Fensteröffnungen

ruhen nicht wie die andern auf einem einzigen, sondern vielmehr auf vier von einander freistehenden Säulchen.

Die Kirche bes alten Klosters wird gegenwärtig noch zur Pfarrfirche benutt. Ihr ganger etwas schwerfallig und niedrig gehaltener Bau erinnert an bie alten Bafiliten.

Bielleicht bestand das Kloster in irgend einer Weise auch noch nach der ebenbemerkten Austössung. In alten Untersuchungsacten 1) kommt vor, daß zwei berüchtigte Raubmörder "in einem Keller (dieses Klosters) eingebrochen, sonsten nichts darinnen gethan, dann sich satt Wein getrunken."

Dieselben hießen Hans Bon ber Dhann (Tann bei Bischofsheim vor ber Rhon) und Jörg herbert Bon Niederalybach (Unterelsbach bei Bischofsheim v. d. Rhon). Letterer gestand dreißig Freveltstaen, darunter einige Ermordungen; der Erstere gleichfalls mehrere Mordtstaen und Diebstähle; als er zu Lohr ergriffen wurde, seuerte er seine Buchse gegen die wehrlosen Burger ab. In der turzen Zeit vom 8. Januar 1581, als sie mit mehreren Belfershelsern daselbst arretirt wurden, bis zum 25. Februar d. 3. wurde ihre Untersuchung vorgenommen und dieselben am letzen Tage mit dem Rad gerichtet; zwei Spießgesellen sammt den Beibern des Hansen worden und des Georg herbert wurden einige Tage darauf mit "rueden (Ruthen) Ausgestäupt". Der Nachrichter bezog für diese Operation 5 fl.

Unter andern gestand biefe Diebsbande auch einen Angriff zu Carsbach, woselbst hans von der Dhann, gewöhnlich der "lange Landstnecht" genannt, mit zwei andern Gesellen "bei dem Pfaffen bei nechtlicher Weil einbrachen" und folgende Gegenstände entwendeten: "Eine harresen hart Kappen (?), ein paar liedere Hosen, ein Weidern (vielleicht Winde?), ein Schüffel, drei Kannen und drei Orth eines Gulben an Geld."

#### 14. Die Propfiei Mattenfiatt

1226 - 1596.

egenüber Hafenschr auf ber linken Seite bes Maines, eine halbe Stunde aufwärts von Marktheibenfelb wurde am 8. Dezember 1224 zwischen ben beiben Stiften Bürzburg und Mainz ein blutiges Treffen geliesert, in welchem viele Grafen und Ritter ben

<sup>1)</sup> Aufbewahrt in bem Ardiv Ber Stadt Lohr Titel IV. C. No. 62 Fasc. 4.

Tob fanben. Man nannte beghalb ben Plat Morbstatt, ober Mattenstabt. Andere find anderer Meinung.

Zwei Jahre darauf erhob sich über dieser Blutstätte eine Kirche, welche Bischof Hermann im Jahre 1226 einweihte. Die in die Propstei bernsenen Mönche wurden dem Stifte Fuld untergeordnet. Während der Glaubensneuezung, als schon viele Stifte ihre Oberhäupter dem Irrglauben überlassen hatten, sinden wir noch einen katholischen Propst daselbst, Andreas mit Namen, welcher i. J. 1534 der Einsegnung des Abtes Konrad in dem anderthalb Stunden davon entlegenen Orte Neustadt beiwohnte. Einige Jahre nacher baude Philipp Boit von Nienes durch Kauf die Propstei an sich. Vischof Friedrich zog jedoch dies Stift zu dem Fürstenthum Würzdurg, wogegen die Boite von Rienes protestirten. Daher sah sich der nachsolgende Wischof Julius im Jahre 1575 veranlasst, in der Güte durch einen Bergeich sich mit dem Boiten Endres von Rienes und seinen Bruder abzusinden, und benselben zu übrer Entschädigung 1800 Gulden auszugablen.

Die lette Rlosterrechnung ift bie vom Jahre 1597; berfelben ift in fast unlesbarer erblichener Schrift beigeset, bag bie Nuthniessung ber Rlostergüter fortan bem Spitale zu Nothenfels überwiesen ware. Es leben baber jett noch Pfründner von biesem Rlostergut.

Es sind gegenwärtig noch einige Kellergewölbe und sonstige Mauerwerke sichtbar. Nach den Hafenlohrer Matrikeln wohnte ein armer Mann aus der Schweiz Namens Michael Röhle Jahr und Tag im Keller dieses Klosters und ließ 1697 eine Tochter tausen. Zwei Jahre später hielt sich darin ein armer Mann auf, der eine Stunde von Bruchsal gebürtigt war. Auch ihm wurde ein Kind geboren, welches der Schulmeisters. Sohn von Hasenlohr Franz Schwind aus der heiligen Tause hob.

### 15. Die Propfici Ginfiedel

1264 - 1483.

ie Abtei Neustadt a. M. gründete 1264 für ihre vier Mönche Rabenold, Konrad, Gottfried und Herwich sowie deren Nachsfolger am ersten Wohnorte des hl. Frankenapostels zu Einssied im Spessart ein kleines Kloster. Nach zweihundertjährigem

Bestanbe wurde ein Mitglieb besselben Eberhard Baper ober Bär zum Borstande bes Mutterklosters erwählt; berselbe rief seine Mitbrüder wieder nach Neustadt zurück und gab den Hof in Pacht. In der Kapelle wurde jedoch an gewissen Tagen noch sortwährend das unblutige heilige Mesopher verrichtet, bis die Säkularisation dasselbe unterbrach. Es wurde aus dem Dekonomiegebäude die fürstl. Löwenstein'sche Glassabrit errichtet.

Durch die Enade Ihrer Durchlaucht der Fürstin Sophie von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg wurde an dieser ersten Culturstätte bes Frankenlandes eine gothische Kapelle im Kostenauswand von 20,000 fl. erbaut und am Samstag den 3. November 1866 zu Ehren bes hl. Burkardus eingeweiht. Ein daselbst angestellter Schulkaplan, zu dessen Unterhalt die königl. Regierung einen jährlichen Beitrag von 150 fl. leistet, besorgt neben seinem geistlichen Amte den Unterricht für die Schulkinder.

Der in den mittelalterlichen Urkunden vorkommende Name "Pryßhütten" wurde jüngstens auf den Ort Anppertshütten oder sonst eine andere vielleicht untergegangene Ortschaft ausgelegt 1). Es ist aber hierunter nur der Ort Einsiedel gemeint, der damals diesen Namen führte, weil ja Gott, der hl. Burkard und die Heiligen des Himmels da gepriesen wurden. Es war hier eine Preißhütte zum Lobe des Herrn und seiner Heiligen.

### 16. Die Propftei Aub

c. 1300 - 1464.

m das Jahr 1350 bestand ein förmlicher Benedictiner-Convent zu Aub im Ochsensurter Gau. Der Propst stand unter dem Abte des Andreastsosters zu Würzburg. Als aber Letzeres vom Orden abtrat und sich in ein Ritterstift umwandelte, nahm auch die Propstei ein Ende. Von dem Propstei-Gebäude standen noch vor hundert Jahren in dem Pfarrhause zu Aub Ueberbleibsel eines Kreuzganges.

<sup>1)</sup> Archiv bee bift. Bereins 9. Bb. 3. S. C. 126.

3. 3. 1355 treffen wir einen gewissen Counrab (Conrab) als Propst zu Ame, Aub, "als von den Gütern bes Pfaffen Syfrieden von Gerkenseim in dem Spitale zu Ame eine ewige Desse und Kaplanei gestiftet wurde."

Der Propst Rifosaus von Bossat war um das Jahr 1404—1421 Beihbischof in Burzburg. J. J. 1429 begegnet uns der Propst Karl von Lichtenstein. Kissan von Grummbach begleitete bieses Amt bei der Auflösung.

Bur Berfehung ber Seelforge murbe ein Pfarrer mit zwei Raplanen aufgestellt.

Satten wir Mühe, aus diesen früher ruinds gewordenen Benedictinerculturstätten ein Kleines Klosterbild uns zu entwerfen, so mussen wir uns in ben nun folgenden Abschnitten noch viel größere Mühe geben, aus dem ungemein reichhaltigen Lebensgebiete der Klöster, die ihr Leben bis in unsere Beit hineingetragen, ein gehöriges nicht allzugroßes Bild uns zu zeichnen, auch wenn wir uns nur auf das Nothwendige beschränten.

Unfere gewonnenen 16 fleine Photographien werben Erweiterung und Beleuchtung in biefen größeren Klostergemalben finben.

Ueberhaupt können nnfere vielen Klosterbilder nicht gleicher Größe fein; es wäre wiber die Ratur ihrer Entwickelung. Der Wald erfreut ja auch am meisten durch die Berschiedenartigkeit des Baumbestandes. Reben den hochaufstrebenden schlanken Fichten gehen die Linden und Birten mehr in's Breite, der zähe Hagedorn und die medizinische Wachholderbeerstaude liebt das ganz Riedrige: so hat jede Cultur ihre Art des Wuchses; alle zusammen bilden unseren lieben grünen Wald. Aehuliche Berschiedenheit treffen wir auf den geistlichen Gebilden unseres frautischen Bodens.

Ueberhaupt waren in ben früheften Beiten bie religiöfen Orben nicht ehrgeizig in Bezug auf prachtvolles Aeussere. "Die alten Mönche unseres Orbens, sagt unfer Trithem, wohnten in nieberen und finsteren Bellen, aber ihre Herzen waren hell und leuchtend im Lichte ber göttlichen Liebe und erleuchtet durch die Kenntniß ber Schrift."

# Drittes Kapitel.

Die Benedictinerabtei Henftadt am Main 725-1803.



n ber Mitte zwischen ben beiben Städten Würzburg und Aschaffenburg stand am rechten User bes Mainstromes hart vor bem Eingang in das östlich steil sich abdachende Spessarzebirg ein geistliches Wachthaus, dessen eilshundertjährige Geschichte in verschiedener Hinsicht uns viel Interessantes barbietet. Zehn Abschnitte sollen das Merkwürdigste hievon uns vorlegen und zwar, wie dieser geistliche Posten an der Grenze des fürstbischöftlich Wainzischen ausgestellt worden ist, welche besondere Begebenheiten während einer

langen Reihe von Jahrhunderten in und an ihm sich zugetragen, mit welchen Witteln diese geistlichen Grenzsäger in Friedens- und Kriegszeiten das Reich Gottes beschüht, besonders aber darüber, was diese Ordensmilizen für Gott und seine Welt geleistet haben.

I.

# Grünbung.

hne treue Mitarbeiter hatte ber hl. Bonifazius ber geseierte Bohlthäter Deutschlands nicht werden können. Es bleibt ebenso sehr sein Berdienst, daß er Andere mit seinem guten Geiste erfüllt und für die hl. Sache Gottes sowie des beutschen Vater-

landes geeinigt hat; und es ift auch wieber ein groffes Berbienst für biese seine treuen Mitarbeiter, bie Bouifagiusschiller, baß sie gang auf die Gesinnung ihres Meisters eingingen. Sie wurden hiedurch für einzelne Ländergebiete, was ber Heilige für bas Gange.

Einer ber vorzüglichsten Bonifazinsschüler ist unser hl. Burtarb. Bezüglich ber Zeit, in ber er an ber geistigen Wiebergeburt ber Deutschen mit dem Heiligen zu arbeiten begann, steht Keiner über ihm, da er unter den Erstgernsenen an der Spige stand. Bezüglich seiner Wirksamteit steht er über den meisten Bonisaziusschülern, weil er zuerst als Bischof in Mitteldeutschland eingesetzt wurde, auf den Kirchenversammlungen zuerst nach Bonisazius die Beschlüsse unterzzeichnete, und die wichtigsten Angelegenheiten der deutschen Kirche bei dem hl. Stuble zu Rom besorgte.

Im Jahre bes herrn 725 tam Burtard aus England mit einigen Gefährten. Er war bereits Priester und stand im ersten Mannesalter von wahrscheinlich 30 Jahren. Einige halten ihn für einen Unverswandten des hl. Bonisazius. In den Benedictinerschulen seines Baterslandes hatte er seine Bildung, von dem regen religiösen Geiste, der damals auf dieser Insel der Heiligen blühte, die erste Anregung, von dem Benedictinerorden seine seste Eebensstellung, von dem Apostel der Deutschen aber den Auf erhalten, die christiche Kultur in dem südslichen Theile des damaligen Thüringens bei unsern grösstentheils heidenischen Borestern zu verbreiten. Er nahm seinen Wohnsig in dem einsamen Reisenthal des Spesart an dem Flüsschen Zohr; jeht sührt dieser Ort den Kamen "Einsliedel".

Ein eigener Brauch verewigte das Andenken an diesen ersten Ausenthaltsort des Heiligen und seine Wirksamkeit daselbst. So oft nämlich ein Fremder in Begleitung der Neustadter Mönche nach Einssied zum ersten Male kam, wurde derselbe mit dem Wasser, woraus der Heilige früher das Taussakannent gespendet, zur Erinnerung an die Wohlthat der früheren Burkardus-Tause besprengt; jeht noch wird bieser Brauch von den Priestern der Neustadter Kirche beobachtet.

Nach einiger Zeit wurde bem Wissionär und seinen Genossen das zwei Stunden über ben Spessartbergen entsernte königliche Jagdschloß Rorlach übergeben.

Warum aber mablte fich ber hl. Burtard nicht ben fo gunftig gelegenen Bergogsfit Birteburg, Burgburg gu feinem Aufenthaltsorte? Burgburg mar noch beflect mit bem Blute ber erften Glaubensboten, bes Miffionarbifchofs Rilian und feiner Gefährten, Die am 8, Juli 688 bafelbit ermordet worden waren. Der Bergog Gobbert hatte zwar bie ichmere Schuld feines Saufes burch groffe Liebe für Musbreitung ber driftlichen Bilbung gut zu machen versucht. Er war aber bei Ausführung feiner Dagregeln fehr ungludlich. Geine eigenen Diener ermorbeten ihn; feinen Gohn Beban, ber uns um bas Jahr 716 und 704 begegnet, verjagten bie Franten aus ihrem Lande und entzogen fich ber Regierung eines einzigen Dberhauptes. Go groß war die Erbitterung gegen die herzogliche Familie, bag ein groffer Theil ber frantischen Grafen und bes Bolles fogar Schut bei ben Sachsen suchte. Begierig ergriffen biefe bie Belegenheit, um ihre Berrichaft geltend zu machen und bas wenige ihnen fo verhaffte Chriftenthum zu vertilgen. Gie maren ja bie geschwornen Feinbe ber driftlichen Religion. In Dieje politischen Birren wollte und burfte bie fluge Sand bes Glaubensboten Burtard nicht eingreifen. Er vermied barum, Birteburg gu feinem Anfenthaltsorte gu mablen und wirtte besto ungeftorter und von ben Reitverhaltniffen unabhangiger in bem Didicht bes Speffartwalbes und bem abgelegenen Jagb= ichloffe am Main.

Auch die religiösen damaligen Zustände bestimmten den Heiligen hiezu. Das Heidenthum bereitete ihm hundertsältige Schwierigkeiten; mit Armuth und Noth mußte er ringen, oft nur von mühsamer Händearbeit lebend; ein gefährlicher Feind trat ihm hemmend in der Irrlehre entgegen. Die wenigen christlichen Lehrer und Priester unseres Landes verhielten sich gleichgültig für die hl. Sache Gottes. Selbst ohne lebendigen Glaubenseifer waren sie ohne Einsluß auf das Bolt geblieben; dagegen hatten sie dem Aberglauben und Unglauben einen solchen Einsluß auf die christliche Lehre und Zucht gestatet, daß das Christenthum unter ihren Händen zu einem wunderlichen Gemische von heidnisch-christlichen Gebräuchen geworden war. Wie ihre Lehre so war auch ihr Wandel sehlerhaft. Als Bonisazius mit seinen Genossen in ihrem Lande mit dem zweischneiden Schwerte auftrat, und weder ihre Lehre noch ihr Leben billigen konnte, da waren auf

einmal die, die bisher so gar Nichts für Entfaltung ber chriftlichen Cultur hatten thun können und mögen, jum Kampse gegen die Fremben gerüstet. Die Geschichte bezeugt, daß sie sogar am königlichen hofe Partei gegen sie zu erwecken und lange Zeit zu erhalten verstanden.

Diesen politischen und religiösen Zuständen damaliger Zeit verdankt das Benedictinerkloster Rorlach seinen Ursprung. Es war für einstweilen das Centrum der apostolischen Missionsthätigkeit des hl. Burkard. Sehr zu Statten mag ihm die Nähe des einige Jahre zuwor gegründeten und von seinen glaubenseifrigen Landsleuten bewohnten Klosters Amordach gewesen sein, da von Rorlach aus namentlich mit Benühung der Mainstrasse nur eine starke Tagreise dahin war. Auch ohne die Bemerkung des Chronisten Gropp dürsen wir annehmen, daß der dortige thatenreiche Abt Amor und der Einsiedler Burkard die vertrautesten Freunde gegen einander waren und vereint mit einander wirkten, jener als das Licht des Spessangles, dieser als das Licht des Spessangles, dieser als das Licht des Spessangles, dieser als das Licht des Spessangles.

Der am 15. Ottober 741 erfolgte Tob bes Reichsvermefers Rarl Martell anderte jedoch biefe Ruftanbe. Schon vor 17 Jahren hatte ber hl. Stuhl bem Apostel ber Deutschen bie Errichtung von bifchoflichen Wohnungen und Rirchen aufgetragen. Rachdem burch bas Ableben bes Berrichers bie bisherigen Binberniffe verbrangt ober wenigftens gemilbert maren, ichritt ber bl. Bonifagius gur Errichtung ber brei Bisthumer in Mittelbeutichland, nämlich Burgburg, Gichftabt und Buraburg. Doch im Sterbmonate bes Berrichers weihte er ben Burtard und barnach Willibald auf ber frautifchen Salzburg zu Oberhirten. Das wichtige Bisthum Burgburg, im Bergen Deutschlands gelegen, übergab er bem bisberigen Rloftervorftanbe Burtarb. Beil bie Ronne von Beibenheim in ihrer Lebensbeschreibung bes hl. Willi= balb ergahlt, bag berfelbe in ber Berbftgeit und zwar gegen brei Wochen vor bem Festtage bes hl. Martinus zum Bischofe geweiht worben ware, fo war bie Weihe unferes Bifchofs Burtard zwifchen bem 15. und 20. Oftober.

In ber von einem Unbefannten verfertigten uralten Lebensbeschreibung bes hl. Burfard wird berichtet, daß ber hl. Bonisagius ben neugeweihten Oberhirten Burfard in die Stadt Burgburg ein-

geführt habe; beibe feien mit groffer Freude von ben Ginwohnern aufgenommen worben; barauf mare bas Baar ber beiligen Manner an einen Ort bes Gebetes gegangen; nach Berrichtung bes Gebetes und Anordnung alles beffen, mas ber Apostel ber Deutschen für bie neue Stiftung nothwendig erachtet habe, fei berfelbe wieber gu Guß in feine Diocefe gurudgefehrt. Mus bem Stiftungsbriefe bes Reuftabter Rlofters wird es flar, was man unter biefem Ort bes Bebetes zu verfteben hat. Es ift bamit mohl bas Jagbichlog Rorlach gemeint, welches icon unter ben Borfahren Rarls bes Groffen in einen "Ort bes Gebetes" verwandelt worben war. Darnach mare ber Apostel ber Deutschen am Schluffe bes Monats Oftober 741 ba verweilt und hatte bier bie nothwendigen Anordnungen über bie Ginrichtung bes neuen Bisthums mit feinem geliebten Schuler und nun Mitbifchof Burfard besprochen. Auch in ber erften Reit barnach fonnte Burfard noch nicht feinen bleibenben Wohnfit in Burgburg nehmen. Anfangs war er Billens, auf bem Schloffe Marienberg feine bischöfliche Rirche und Wohnung einzurichten. Er tauschte befihalb bie Rarlenburg bei Rarlftabt gegen ben Marienberg, welchen bie bl. Irmina, eine Entelin bes Bergogs Gogbert, als Eigenthum bisher befeffen hatte. Er ließ baber auch bie hl. Leiber von Rilian und feinen Genoffen erheben und auf ben Marienberg bringen. Balb aber gieng er von biefem Blane ab und ließ bie hl. Leiber wieber an ihren vorigen Ort gurudtragen. Erft im Jahre 748 gewann er einen feften Wohnfit ju Burgburg und gwar in bem am Fuße bes Marienberges von ihm errichteten Anbreastlofter. Wir muffen fomit annehmen, bag ber bl. Burfard auch als Bifchof noch zu Rorlach gewohnt hat; nach Fries follen es brei Jahre gemefen fein.

Wir fönnen uns einen kleinen Begriff von der groffen Wirksamteit unseres Frankenapostels machen, wenn wir erwägen, daß durch
ihn und die Seinigen bald 24 Kirchen') auf dem heidnischen Boben
erbaut und solgende Klöster eingerichtet wurden: Hammelburg, Amorbach, Rorlach, Kilianskloster zu Würzburg, Andreaskloster dortselbst,
Liebfrauenkloster auf dem bortigen Marienberge, Homburg am Main,

<sup>1)</sup> Reinerbing, Leben bes hi. Bonifazins, nimmt G. 174 gang unrichtiger Weise 300 Kirchen an fiatt 30 ober 24.

Schlüchtern bei Fulb, Murhard am Kocher im Burtembergischen, Gumbertuskloster zu Onoldsbach b. i. Unsbach bei Nürnberg; sowie bie Frauentlöster: Kihingen, Ochsenfurt, Karleburg und Bischofsheim an ber Tauber, woselbif die berühmte hl. Lioba Abtissin war.

Bei biesem schöpferischen Wirken für Einpstanzung bes chriftlichen Lebens kam bem Oberhirten bie wahrhaft religiöse Gesinnung bes Reichsverwesers Karlmann sehr zu Statten. Derselbe erklärte auf unserm ersten beutschen National-Concilium auf der Salzburg seierlich am 21. April 742, daß die Grossen des Reiches bisher die Ausbreitung der katholischen Religion widerrechtlich unterdrückt hätten. Diesen Schaben suchte er durch Freigebigkeit gegen die junge Bisthumskitiftung und ungeheuchelte Liebe zur hl. Religion wieder gut zu machen. Nach sechs Jahren weiste er sich dem Ordensleben, indem er zu Monte Cassino in Italien in den Orden des hl. Benedict eintrat, wo er 755 im Nufe ausgezeichneter Fröumigkeit starb. Auch dessen Bruder Pipin, welchem nun die Alleinherrschaft zusiel, war mit guter Gestunung den Interessen durch hatte das Glück, auch von diesem Herrscher sechs Jahre lang begünstigt zu werden.

Dreimal reifte Burtarb nach Rom; zuerft i. 3, 731 und wieber 748; jebesmal im Auftrage bes bl. Apostels ber Deutschen megen wichtiger religiöfer Angelegenheiten. 3. 3. 750 entfandten ihn bie Fürsten bes bamaligen groffen Frankenreiches, welches befanntlich auch bas jetige Franfreich in fich ichloß, sowie ben Abt Fulrab von Baris an ben Bapft Bacharias, bamit berfelbe als oberfter Schiebs= richtor entscheibe, ob ber unthätige bisherige Namenfonig Chilberich ober ber Reichsverweser Bipin Konig fein follte. Befanntlich hat fich ber Stellvertreter Chrifti als Schieberichter für Bipin entschieben. Alebalb nach feiner feierlichen i. 3. 752 burch ben bl. Bonifagins gu Soiffons geschehenen Kronung jum Ronig ber Franten übertrug berfelbe bie weltliche Bermaltung bes Bergogthums Franten an unfern Dberhirten Burfarb. Es ift fomit unfer Beiliger ber allererfte Mann in ber gangen neutestamentlichen Rirche, welcher nach Art ber Batriarchen ober bes Dofes bie beiben bochften Gemalten nämlich bie geiftliche und bie weltliche in feiner Berfon vereinigte. Bielleicht war gerabe bie ruhmwürdige und für bie Unterthanen nutliche Berwaltung dieser beiben Gewalten in unserm Frankenlande der Beweggrund, ans welchen nach einigen Jahren der König Pipin in Italien einen ähnlichen Zustand bildete, indem er i. J. 754 und den solgenden Jahren dem Papste auch die weltliche Oberherrslichteit über die Stadt Rom und das angrenzende Ländergebiet übergab und die Fundamente unseres "Kirchenstaates" legte.

Der Mondy Egilwarb, welcher einige Jahrhunderte fpater bas Leben bes bl. Burfard beschrieben bat, fest feinen Tob auf bas Jahr 791. Es hatte barnach ber Beilige fast ein Alter von 100 Jahren erreicht. Wirklich wurde Willibald 86 und Bonifagins 75 Jahre alt. Allein im vorigen Jahrhundert wurde biefer Irrthum von bem hoben Alter unferes Beiligen nachgewiesen, beffen Tob vielmehr ichon auf Maria Lichtmeß am 2. Februar 754 fich ereignete'). Bei Erichöpfung feiner forperlichen Rrafte legte er im Berbfte guvor freiwillig fein Umt nieber und war Willens, mit fechs feiner Bruber gu Michelftabt im Obenwalbe gang in ber Rabe feines Rlofters Umorbach feine Tage in Rube Gott zu weihen. Er fuhr mit benfelben gu Schiff mainabwarts, hielt fich einige Tage in feinem geliebten Rorlach auf und begab fich bann in bas benachbarte Rlofter Somburg. Sier überfiel ibn eine töbtliche Rrantheit, welche nach turger Beit feinem thatigen Leben ein Ende fette. Roch zeigt man und in ber Tropffteinhöhle neben feinem Bilbniffe einen Stein, worauf ber Beilige bas Leben ichloß.

<sup>1)</sup> Den genauen Rachweis über biefe Berechnung bes Sterbejahres hat Gropp im 4. Bande seiner Würzburgischen Geschichten Seite 43 gegeben. In unsern neueiten Broprium Herbipotense ist biese irrthümliche Jahresgahl 791 verbessert. Damberger gibt einen eigenen Genud zu bieser Verwechstung an, nämtich den, die Geschichtschreiber hätten es unbegreisstich gesunden, daß ber Mann Gottes in so wenig Jahren so Vieles und so Grosse gesunden, daß ber Mann Gottes in so wenig Jahren so Vieles und so Grosse gesunden in seinem ganzen Wielen nur gleichsam ein anderer Burkard gewesen sie. Unser Gestianeum hat bei Beschweibung des Bischössischen Jubitäums vom 4. Ottober 1865 den 39. Burkard irrthsimitig als Jubitar aufgessührt und ihm eine Regierungszeit von salt 50 Jahren zugeschrieben. Der h. Megingamb war vielmehr unser erster Jubitar, dem man bloß 3 Regierungsäpter gönnen will. Auch das Gebetbuch: "Tas ewige Verschungsepfer von Dr. Dür" sowie das Amtsbandbuch sir Unterfranten und Aschischungsepfer von Dr. Dür sowie das Amtsbandbuch sir Unterfranten und Richassiendurg von Grübel hat diese seheletchgite Angabe.

B. Lint, Richterbuch b. Discesse Murzeburg.

9

Bijchof Megingaub ließ bessen theure körperliche Ueberreste nach Würzburg geleiten; unter bem Wehklagen bes dankbaren Bolfes wursben sie in der dortigen Gruft des Salvatordomes neben Sankt Kilian beigesett. Der Herr verherrlichte seinen treuen Diener durch viele Wunder; Papst Benedikt VII. setze ihn im J. 983 nach sorgsältiger Prüfung seiner Wunder, seiner Lehre und seines Lebens in das Verzeichniß der Heiligen. Bischo Higher war, dereitete diesen ehrwürdigen Ueberresten in dem Anderaskloster eine würdige Ruhestätte. Die Uebertragung geschah unter den grössten Feierlichkeiten in. Dieß Kloster wechselte von nun an seinen Ramen in den von Burkarduskloster. Hier ruhte in gebührender Verehrung der Leib des Heiligen saft sieben Jahrhunderte.

Im Schwebenkriege stückteten jedoch die Stiftsgeistlichen diese Heiligthum mit noch andern Kirchenschäften auf das Schloß Mariensberg; bei dessen Ginnahme siel den Schweden Alles in die Hände. Die Kostbarkeiten nahmen sie; die Reliquien zerstreuten sie. In dem grossen von der Decke des Domchores herabhängenden Eruzisize sind noch ächte Reliquien des Heiligen ausbewahrt.

Ihm sind solgende Kirchen ober Altäre in benselben geweiht und meistentheils mit bessen Statuen geziert: die Burtardus- und Hostiche zu Würzburg, die Kirche von Einsiedel, Erlenbach bei Marktheibenseld, Höttingen, Homburg, Königsberg bei Haßsurt, Marienbrunn bei Neustadt am Main, Mellrichstadt, Puselsheim, Steinseld, Stettbach, Trappstadt und Triesenstein, sowie in den babischen Orten Gerichtstetten, Jayberg, Messelhausen, Oberwittstadt und Oberailsseld in der Diözese Bamberg?). Eine eigene Art seiner Verehrung bestand in früherer Zeit?). "Die Franken haben den Brauch, daß die Familien- väter am Burkardustage an ihre Leute im Haus eine Art Kuchen vertheilen. Wer an diesem Tage dem Andern begegnet, wünscht ihm

<sup>1)</sup> Und zwar am 12. Stieber. Die eigentliche jährliche gestesfeier wurde auf ben 14. Oktober sesigesetzt. Früher mußten die Geinlichen mit ihren Gemeinden auf biesen gestag nach Würzburg wallen. Roch nuter Julius bestand ein halber Festlag.

<sup>2)</sup> And in ber Seminariumslirche gu Briren in Tirol wird gu Chren unferes Seiligen am 14. Ottober alljährlich Ant gehalten.

<sup>3)</sup> Gropp II. Bb. G. 108. In Munnerstabt werben Burfarbusbregen ansgetheilt.

Glüd zum Burkarduskuchen. In meinem Vaterorte (Kiffingen) pflegen bie Doten ihren Kindern, die noch nicht erwachsen sind, dergleichen Burkarduskuchen an diesem Tage zu schieden." Dieser Brauch ist jedoch vielsach gegenwärtig abgesommen; dagegen wird der Heilige in der vor einigen Jahren errichteten Saukt Burkardusbruderschaft im Reumünster, zu Neustadt und zu Homburg verehrt. Un sehtem Orte ist an seinem Festtage, wozu auch die Gemeinde Trennfeld über den Main herüberwallt, seierlicher Gottesdienst. Auch besitht diese Kirche eine Partitel des Heiligen. Un jedem Quartalfreitage wird in seiner Gruft das hl. Versühnungsopser dargebracht; von zugereisten Priestern au jedem Tage, den sie erwählen. In der jüngsten Zeit erhielt die Kirche zu Neusstadt eine Partitel ihres hl. Gründers.

Fürstbischof Christoph Franz von Gutten ehrte unsern Seiligen baburch, baß er bessen toloffale Statue aus weißem Sanbstein auf ber Brücke zu Würzburg aufstellen ließ. Die Epistelseite bes Hochealtars in ber Hoffirche euthält bas Bild bes Heiligen auf weißgrauem frankischen Marmor, ruheub auf einem schwarzen marmorenen Postamente.

Der altbeutsche Rame "Burgharb" bebeutet soviel als Stärke. Möchte bas von dem Starken errichtete Religionsgebäude in unserer Diözese auch jest noch eine lebendige Stärke darstellen vom Fundament bis zum obersten Giebel, im Ganzen wie in jedem einzelnen Theile!

Möchte ber Name unseres starken Religionsapostels stets in Ehren bleiben!

Mit Wehmuth mussen wir jedoch wahrnehmen, daß unsere im Glauben von uns getrennten Brüder diese schuldige Ehre dem Heiligen nicht bloß entziehen, sondern ihn mit großer Berachtung behandeln. Wundern können wir uns darüber nicht, denn sie gehen auch mit dem hl. Bonisazius nicht mit Anstand um. Die protestantischen Geschichtschreiber Centuriatoren behaupten gegen unsern verdienstvollen hl. Bonisazius: er habe dem Antichrist gedient; von den gerühmten Tugenden der Kenschheit, Demuth, Müßigseit und Freigebigkeit bliebe keine einzige an ihm übrig, wenn man ihm die Larve der Heuchelei abziehe und den Baum nach den Früchten beurtheile; er nenne sich in Wahrheit den schlechtesten aller Abgeordneten und sei dies auch wirklich.

Da ber Jünger nicht mehr ist, als ber Meister, so bürsen wir uns nach solcher Mißhandlung unseres ehrwürdigsten deutschen Apostels auf eine gute Portion Schläge gegen seinen Schüler Burtard gesaßt machen. Doch die steisssigen Centuriatoren übertreffen unsere Erwartung ober Besüchtung. Fast sträubt sich die Feder gegen die Aufzeichnung der Schmach und Ehrabschneidung, die dem Heiligen und seinem Werte angethan wird ').

Rehmen wir bie einzelnen Berunglimpfungen; fie lauten:

1) "Burkard hat mit Bonifazius in Thüringen, heffen und in andern Gegenden die Berunstaltung der Kirchen Gottes und die Anerkennung des papstlichen Stuhles befördert."

Allein diese vorgeblichen schönen Kirchen Gottes waren gerade die rechten und die prächtigen; sie waren erbaut auf einem Gemenge von heidnischem Aberglauben und christlichen Gebräuchen, versehen von unwürdigen Priestern, angefüllt mit großer Unsittlichseit; denn die Franken zu Burkard's Zeit waren keineswegs mehr jene keuschen germanischen Natursöhne, von welchen Tacitus uns ein so schönes Bild zeichnet. Diese Kirchen, wenn man sie so nennen darf, hatten keinen Zusammenhang untereinander. Tonsurirte Sklaven, die ihren Herrn entlausen waren, vertraten die Stelle der Sakramentenspender; bekünmerten sich nichts um einen Bischof; zogen auf dem Lande

<sup>1) . . .</sup> In Thuringia et Hassia et aliis locis deformationem Ecclesiarum Dei et Papatus institutionem adjuvit ... Iisdem opinionibus deditus fuit, quibus Bonifacius et aliae hujus saeculi Pontificum Romanorum simiae . . . Vitae monasticae nimium tribuit. Nam moniales virgines scribit, per votum propriae sponsionis et per verba sacerdotis Deo consecrata templa fieri; quae si matrimonio jungantur, violentur et profanentur. (In epistola ad Ethibaldum.) Romano Pontifici tribuit potestatem, Reges constituendi et deponendi . . . Munere concionandi quidem functus est; sed non aurum, argentum et preciosos lapides, sed stipulas et foenum super fundamentum exstruxit; Antichristi regnum non parum promovit ... Fuit contemptor majestatis ... Nam cum Bonifacius et ipse cognoscerent, Pipinum affectare regnum Francorum, non arguerunt, sed magis confirmarunt eum, et consilia suggesserunt ... Diefes die hauptpunfte ber Muidulbigungen. Die Magbeburger Centuriatoren, Die fich felbft einen Berein von eifrigen und frommen Mannern nennen, haben in 13 machtig großen Foliobanden bie Rirchengeschichte leiber mit vielen Lugen von 1559-1574 herausgegeben und nahren bamit noch jest manche Beifter!

herum, ohne ben Heiben ben katholischen Glauben zu predigen, noch selbst ben rechten Glauben zu besitzen; fie wußten nicht einmal die Taufformel; fie dienten nur um Gelb und Bequemlichkeit, als Diener bes Satans, nicht aber als Diener Christi!).

Diefe Rirche ober ihr bischen Chriftenthum mar noch burch Reterei fehr gefährbet 2). "Die größte Roth, flagt ber beilige Apostel ber Deutschen bem Papfte Bacharias, verurfachen mir zwei überaus verborbene Reter und Lafterer gegen ben fatholifchen Glauben. eine bavon Ramens Mibebert 2) ift feiner Berfunft nach ein geborner Gallier, ber andere Ramens Clemens ein Schotte: burch bie Urt ber Brriehre unterscheiben fie fich, burch bie Bucht ber Gunde aber find fie einander gleich. In feinem jugenblichen Alter erwies fich Albebert als Beuchler. Er gab vor, bag ihm ein Engel bes Berrn in Menichengestalt von ben außersten Enben ber Welt Religien einer munberbaren und bennoch unbefannten Beiligfeit gebracht habe; bamit fonne er Alles erlangen, was er von Gott begehre; unter biefem Bormanbe brang er, wie ber Apoftel Baulus vorausgesagt, in Bieler Säufer und führte Beiblein mit fich, Die mit Gunben belaben von allerlei Luften getrieben murben. Er berführte ben groffen Saufen ber Bauern. welche von ihm vorgeben, daß er ein Mann von apostolischer Beiligfeit fei, und Reichen und Bunder thue. Unwiffende Bischöfe brachte er babin, baß fie ibn gegen bie Borfchriften ber Rirchengesete gum Bifchof weihten. Run ging er in feinem Stolze fo weit, bag er fich ben Aposteln Chrifti gleich achtete. Er verschmähte es, eine Rirche gur Chre irgend eines Apoftels ober Martyrers eingumeiben; fpater mar er fo albern, gur Chre feines eigenen Ramens Bethäuser einguweihen, ober um mich richtiger auszudruden, zu befudeln. Er machte ben Leuten Borwurfe barüber, baß fie fich fo fehr bemuhten, bie Schwellen ber Apostel zu besuchen. Ferner errichtete er auf ben Felbern und an ben Quellen ober wo es ihm fonft gutbuntte, Rreug-

<sup>1)</sup> So flagt ber Papft Zacharias in einem Schreiben an Bonifagins vom Jahre 748; ber Eingang lautet: Der hier gegenwärtige und liebwerthe Bifchof Burchard hat fich an ben heiligen Schwellen ber feligen Apostelfürsten und gezeigt und und bie Zuschrift beiner brüberlichen heiligkeit gebracht zc. zc.

<sup>2)</sup> Rulb I. 151 u. f. 193; II. 6. 42. 46 u. f. Alzog nenut biefen Irrlehrer Abalbert.

chen und Bethäuschen, und befahl baselbst öffentliche Gebete zu halten, so daß Schaaren Bolfes, welche jest die übrigen Bischöfe verachteten, und die alten Kirchen verließen, an solchen Orten Zusammenkünste hielten, indem sie sprachen, die Verdienste des heiligen Abelbert wersden und helfen. Auch gab er seine Rägel und Haare hin, daß man sie verehre und mit den Reliquien des hl. Apostelfürsten trage; sodann that er noch dies, was die größte Schändlichseit und Lästerung gegen Gott zu sein scheint, daß er dem zu ihm kommenden Volke, welches sich zu seinen Füßen warf und ihm seinen Sünden zu beichten verlangte, sagte: "Ich weiß alse eure Sünden, weil mir alles Verdorgene bekannt ist; ihr habt nicht nöthig zu beichten; enere Sünden sind euch vergeben; kehrt beruhigt und loszespevochen nach euren Wohnungen zurüd". Ueberhaupt ahmte er in seinem Anzuge, in seinem Gange und in seinen Sitten Alles nach, was nach dem Zeugnisse des heiligen Evangeliums die Seuchser gethan haben".

Der andere Keher Clemens verwarf alle Sahungen der Kirchen Christi und kunmerte sich um die Lehren der heiligen Bäter Hieronymus, Augustinus und Gregorius soviel, wie weiland Luther. Obseleich er zwei Söhne aus dem Chebruche hatte, wollte er doch ein Bischof des christlichen Gesehes sein. Er lehrte, als Christus zu der Unterwelt hinabstieg, befreite er sowohl die Glänbigen als die Unglänbigen oder die Andeter der Gögen.

Diesen zwei Regern gesellte fich ein britter bei mit Namen Gobalfacius.

Albebert vergaß sich soweit, daß er Leute gegen Bezahlung sich lahm, siech und blind stellen ließ, um ihnen dann im Namen der Dreisaltigkeit die Gesundheit wieder zu geben. Er hatte seine Partei am Hose Karls. Dieser Fürst selbst war nahe daran, sich durch seine Täuschungen verleiten zu lassen!). Es wurde eine öffentliche Disputation anderaumt, um zu erweisen, wer den rechten Gott verehre. Bonisazins, sowie unser heiliger Bischof Megingand, damals nämlich um daß Jahr 744 noch Priester, nebst Lullus und Sturmins traten gegen ihn auf und beschämten ihn als einen Henchler und Geldsverbiener.

<sup>1)</sup> Rülb II. 275.

Dies war der blühende Zustand der damaligen "Kirchen". Ganz mit Recht wird von inehreren Kirchen gesprochen, weil eine einzige wahre nicht vorhanden war. Ist es aber nicht schamlos, wenn gesehrte und eifrige Männer von einer Verunstaltung solcher Kirchen sprechen! Lag nicht Alles schon schlimm genug darnieder! Doch nein, es war vielmehr Alles bestens geordnet; ein Fremder mußte dieses herrliche Kirchenleben verderben. Man denkt hiebei au jenen Spruch des oft unmoralischen, wenn auch viel verehrten Dichters:

"Dem Ginen (Befus) zu gefallen, Dugte diefe fchone Gotterwelt vergeben!"

Doch bie Fremben haben nicht blog biefe germanische Gögenwelt gerftort; fie haben auch, bas ift ein neues Bergeben von ihnen, bas beutiche Land an ben papitlichen Stuhl gefeffelt. Wenn wir in bem Früheren über bie Dondisverbienfte bezüglich unferer Bobenfultur ibrachen, tounten wir unfere Bewunderung und Dantbarfeit zwei Mannern nicht verfagen, welche italienische, morgenlandische und englische Bobenfultur auf unfer fumpfiges, taltes Deutschland mit fehr autem Erfolge übergetragen haben. Es maren biefes bie beiben Brüber und Roniassohne Willibald und Bunibald. Durfen wir nicht ober wollen wir nicht vielmehr auch jenen Mannern bautbare Bemunbernna weihen, welche bie beutsche Beilebtonomie gleichsam nach frember Mufterheilsofonomie eingerichtet haben? Gin eigener Umftand zwingt uns biegu. Rein Defonom fann fagen, mein Sof ift ein Mufterhof für Die gauge Welt, jebes Clima, jebe Reit. In ber Beilgotonomie befteht aber ein folder für alle Reit und alle Berhaltniffe als Mufter und Borbild geltenber Sof; es ift bie romifche Rirche. Der Grunder und unfichtbare Erhalter biefes Mufterhofes ift nur ber lebendige Sohn Gottes. Sich gegen ihn ftrauben, beißt nur, fich ftranben gegen ben alleinigen Bringer zeitlichen und ewigen Beile. Diefer romifche Mufterhof war gleichsam ber forgfältig angelegte Garten, worin nach einem Schreiben bes Bapftes Racharias an Bipin fowie bie geiftlichen und weltlichen Behörben bes Frankenlandes vom Jahre 747 bie Borichriften ber hl. Aposteln, Die Lehren aller hl. Bater fomie bie Beichluffe ber einzelnen Rirchenversammlungen und ber feligen Bapfte als foftbare Pflangen ftanben und ber nutlichen Musjetung nach anderen Gegenden harrten.

Dit ben Magbeburgern ftimmen unfere mobernen protestantischen Befdichtschreiber überein, wenn fie auch unter milberen Formen ihrem Unmuth Luft machen. Unter ihren Glacehanbichuhen ift jedoch ber alte Groll nur zu beutlich mahrnehmbar. Go wird allerbings anerfannt, baf Binfried und mit ihm feine Sunger "fefte Ordnungen" ber beutschen Rirche gaben, fie aber zugleich "mit ben ftartften Banben an Rom feffelten". Es wird bie Behauptung aufgeftellt, als ob biefen hochverbienten Glaubensboten nichts anderes im Ginne gelegen mare als: "bie Ginführung romifch gottesbienftlicher Orbnungen, römischer Rirchenzucht, ber bischöflichen Sierarchie, ber von Rom gebilligten Rlofterregel bes bl. Benedict, vor Allem aber bie Un= ertennung bes Brimats Betri" '). Bu troften fuchen fich biefe protestantischen Geschichtschreiber burch bie Beftrebungen ber Rlofter= geiftlichen in fpaterer Beit. Go willfommen uns einerfeits biefe Anerfennung ber Monchsbeftrebungen fein fonnte, fo muffen wir boch jebes berartige Lob gurudweifen; benn nur auf Roften und gur Beeinträchtigung bes mahren Berbienftes wird biefes Lob bargebracht. So muffen wir über bie Rlöfter mahrend ber Regierung bes berühmten Raifers Otto I. Folgenbes lefen :

"Bon ben hierarchischen Beftrebungen ber Carolingischen Geiftlichkeit waren sie weit entfernt, die Zwängung der Christenmenschen unter Roms Gebot hielten sie am wenigsten für ihre Aufgabe; sie lebten im Gebet, in Ertöbtung des Fleisches, in wissenschaftlicher Arbeit und suchten in Armuth und Demuth dem Reiche Gottes und dem Bohle ihrer Mitmenschen nach Kräften zu dienen. Die Deutschen, die an der vornehmen tarolingischen Geistlichteit mit ihren steisen tirchlichen Formen, ihrer prunkenden Gelehrsamkeit und ihrem glänzenden Beltleben wohl niemals großes Bohlgefallen gehabt hatten, sachen in diesen schlichten Mönchen Heilige").

Wer gibt unseren Gegnern bas Recht, bie Wohlthäter unserer heidnischen Boreltern mit solcher Scheelsucht anzusehen und gerade burch diejenigen Klostergeistlichen in den hintergrund stellen zu lassen, die gewiß ebensosehr wie jeht noch unser dankbares liebes Bolk mit aller Dankbarkeit unsern Glaubensboten zugethan waren? Eine groß-

<sup>1)</sup> Gefchichte b. b. Raiferzeit von Gieschrecht I. Bb. G. 96, 97. 3) Derf. G. 305

artige Berunglimpfung ift es gewiß, ein "glanzendes Weltleben" biefen Fremben vorzuwerfen; wir werben bas Gegentheil hievon noch manchmal bemerken.

Dit fich felbft tommt biefe Geschichtschreibung in Biberfpruch. Lefen wir weiter über bie Reit bes Raifers Otto II. Rachbem berichtet murbe, baf in ber alten Betersfirche ju Rom bie Miche bieles Raifers rubte, und aus bem Porphprftein, ber einft ben Sarg verichloft, bas Taufbeden ber jetigen Betersfirche am Gingange ber erften Rapelle bes linten Seitenschiffes verfertigt murbe, ruft ber Berfaffer aus: "Da hat, ber biefe Blatter ichrieb, oft geftanben und bes ungludlichen Raifers gebacht und ber ichonen Beit unferes Boltes, bie mit ihm zu Enbe eilte. Denn mahrlich! es mar eine aroke unb icone Reit, ale unfer Bolf unter eblen und hochftrebenben Fürften bas Abenbland por ber Rerftorungemuth barbarifder Stämme ichutte, als es bas Chriftenthum und mit ihm alle geiftige Bilbung nicht nur bei fich mahrte, fonbern auch zuerft in Gegenben brachte, bie bis babin von feinem Strahl höherer Erfenntniß erleuchtet mar " 1).

Könnte sich bann jeht noch ein Wanberer und gar ein Gelehrter an einer Zeit laben, welche in ihrem höchsten Besitse nämlich in bem bes Christenthums, worin alle "geistliche Vilbung" beschlossen ist, uneins und in Partheien zerrissen war! Müssen wir nicht diesenigen segnen, die mit starter Hand Einigkeit in christlicher Anschauung und christlichem Leben im Namen des Dreieinigen geschaffen haben! Freisich kann der Protestant als solcher diese Einigkeit auf den ersten Apostel nicht gründen. Und doch nennt der nämliche Schriftsteller diese römisses Kirche, die er so oftmal als das Haupt aller anderen Kirchen vorstellt "unser aller Mutter"). Ist es aber ein Vergehen, wenn die Kinder an ihre Mutter treu sich anschließen und insbesondere in ihrer Jugendzeit!

Wollt ihr es nicht einmal verschmerzen, daß die Kirche nicht gleich Ansangs zerrissen wurde? Haben wir nicht genug an der breihundertsjährigen lutherischen Zerreißung!

<sup>1)</sup> Derfelbe G. 577.

<sup>1)</sup> Derfelbe III. Bb. G. 742.

Noch ein anderer Protestant soll sier reben. "So seltsam ber Sat klingen mag, ist es nichtsbestoweniger buchstäblich wahr, daß die Kirche damals nicht blos (zur Zeit der Karolinger) wie heute noch eine fruchtbare Mutter sittlicher, bürgerlicher, staatlicher Zucht und Ordnung, sondern auch vermöge des Antes der Bekehrung eine kraftsvolle Wehr und Wasse war").

Solche Zugeständnisse machte ber übel angesehenen römischen Kirche ein Mann, welcher sein Leben ber Erforschung ber Wahrheit in unpartheisscher Beise geweiht und noch vor bem Schlusse seines Lebens bieselbe auch in ber alten Kirche gesunden hat.

Ein Geschichtsforicher allernenester Reit ichleubert jeboch gegen unfern beiligen Apostel bie beftigften Borwurfe 2). Er betrachtet ibn förmlich als einen Schacherjuben. Es habe nämlich, fo will biefer Litterat ber Welt weiß machen, ber Diffionar Bonifag balb mahr= genommen, bag er ohne thatiges Eingreifen bes machtigen, weltklugen römischen Bischofs Gregor II. nicht viel in bem barbarischen Deutschland ausrichten tonne. Daber habe er fich gleichsam an Diejen ent= fernten römischen Bischof vertauft als beffen gu Allem bereites Wertzeug und hiefur bie romifche Unterftugung namentlich auch babin einge= tauscht, bag biefer weltfluge Gregor ben Berricher Bipin für bie Sache ber Christianifirung gewinnen follte. Es ift gewiß eine große Chrabidineibung gegen einen Miffionar, wenn berfelbe erft nach und nach gegen feinen erften eigenen Willen an Berfonen gefesselt merben Unfere Buchen auf ben Speffartbergen find ichon in garter Jugend burch und burch von ber unterften Burgelfafer bis gum höchften grünen Blatte Buchen und werben es nicht erft burch biefe ober jene Sonnengluth. Bonifagins mar bei feinem Gintritte in Deutschland fcon burch und burch ein Ultramontaner und romifch Gefinnter. .

Ebenso unglimpflich verfährt der bemerkte Geschichtsforscher mit bem Herricher Lipin, dem er den Borwurf macht, daß er zwei ehrwürdige Männer dem Hasse Bonifaz aufgeopsert habe. Ja wir sehen in unserem Apostel gleichsam den alten Saulus, dessen Ausgabe

<sup>1)</sup> Weichichte ber Rarolinger von Girorer I. Bb. G. 118.

<sup>2)</sup> Sugenheim, Geschichte bes bentichen Bolles und seiner Gultur, 3 Bbe. 1866 und 1867. Das Obenbemertte sieht 1. Bb. 371 ff.

es war, zu erschrecken und zu vertilgen. "Bonifazius verfolgte mit unversöhnlichem Hasse Alle, die sich einer freieren Auffassung der christlichen Lehren und Formen erkühnten, als Rom zu dulben gesonnen war, sowie Alle, die nicht ebenso blind wie er selbst den Ansordnungen und Aussprüchen des Papstes sich fügen wollten." Wir haben gesehen, welches diese vorgeblichen Opfer waren, die dem Hasse unseres Apostels gebracht werden mußten!).

Defto erfreusicher ist bie Erklärung ber allerneuesten Geschichtsforschung und für nus um so werther, weil ein bagerischer Regent bieselbe mit großartiger Freigebigkeit geförbert hat.

Der Bielgelästerte erhält hier seine gebührende Chrenstelle; sein Lebenstampf erscheint als großartige Ueberzeugungstreue, als Begeisterung für ein sebenslang sestgehaltenes hohes Ibeal. Sein Leben wird als ein "Lehrerleben im bedeutendsten Sinne des Wortes" vorgeführt. In einem Schreiben an den Erzbischof von Kent i. 3. 748 äußerte Bonifaz: "Laßt uns, wenn Gott so beschlossen hat, für die heiligen Gesehe unserer Bäter sterben, damit wir mit ihnen des ewigen Erbes theilhaftig zu werden verdienen. Die Stunde kam nun, wo er dies Wort wahr machen sollte. "Man mag über die Ziele des Bonifaz urtheilen wie man wolle; wer für vergangene Zeiten sich ein unbefangenes Verständniß bewahrt hat, wird dem Leben und Streben dieses Mannes seine Bewunderung nicht versagen können.").

Doch wir wollen bie Magbeburger weiter hören.

2) "Er huldigte den nämlichen Unsichten, wie Bonifazius und die andern Uffen der römischen Bischöfe dieses Jahrs hunderts."

<sup>1)</sup> Den Saß gegen alles Katholische trägt ber Berfasser ichon in ber Borrebe gur Schan burch seine Schinnsereit gegen bie Plassen nut Pfassentlichte, welche ber Einigung Teutschlands entgegenarbeiten und burch sein ungestünnes Berlangen "ber Besteining bes Jugenbunterrichtes vom giftigen Einskussels et Elevisei". Sogar ber Protestant Giefebrecht tabelt biese Zeinbseitigfeit gegen bie tatholische Kirche.

<sup>2)</sup> Jahrbuder ber bentichen Geschichte, hier bes franklichen Reiches unter König Pivin von Ludwig Seloner auf Berantassung und mit Unterstühung Gr. Majestat bes Königs von Bapern Mar II., herausgegeben burch bie historische Commission bei ber tgl. Academie ber Wijsenschaften 1871 S. 165 si.

hier bringt ber Eifer und die Frommigkeit ber Magbeburger viel Neues vor.

Neu ift uns bas nicht, bag Bonifagius, Burfarb und bie Ihrigen treu jufammenhaltend einen feften Berein von Mannern gebilbet haben, bie nicht nach bem bisherigen Schlendrian, fonbern nach einem feften Programme leben wollten. Daß aber biefe Manner ben Ramen Affen verdienen, bas ift nen. Gegen eine folche Difhandlung proteftirt England; benn es fieht eine Glangperinde feiner Geschichte in iener Beit, als feine thatfraftigen Lanbesfinder bas alte Mutterland verjüngten, von welchem bie Anglen ausgegangen und bem fie noch mit findlicher Liebe ergeben waren. Deutschland proteffirt vom erften Reitvunfte, als bie Englischen in unfere Bermorrenheit gottliche Ordnung gebracht, bis zu bem vor einigen Jahren zu Gulb und Maing fo feierlich begangenen Bonifagiusfeste, an welchem bie vielen Sunberttaufenbe aus Deutschland nicht alten Uffen, sondern jest im Simmel lebenden Beiligen und hochverdienten Dannern ihre Sulbigung erwiesen haben, mahrend Andere bies noch thun werben, fo lange nur noch hundert Ratholifen in Deutschland leben. Es protestiren bie Beroen jenes Jahrhunderts, bas fraftige frantische Berrichergefchlecht, ber ftarte Rarl Martel, ber fluge Bipin mit feinem frommen Bruber Rarlmann und feinem apoftolifchen Cohne Rarl bem Großen; bie Bergoge Theodo und Obilo von Bayern; mit ihnen fo viele erleuchtete Berren und Frauen, auch die heiligen Rlofterfrauen Lioba, Thetla, Gertraub. Bor Allem bie Glaubensboten felbft; ober foll biefe Beschimpfung nur ein Quint Dantbarteit gegen fie und ihr heiliges Wert fein? Es proteftirt unfere jegige beutiche, proteftantifche und tatholifche Civilifation. Will fie fich nicht felbft ins Beficht ichlagen und als eine Schaube vor Gatt und ber Welt hinftellen, mit welcher man möglich balb aufräumen muß: fo barf fie ihre Ilrheber, ihre braven erften Rindswärter, bie nach fatholifder Anichauung jest noch vom himmel herab ben gum Manne Berangewachfenen pflegen, nicht mit Gugen treten!

Es protestirt gegen solche Beschimpfung bie gesunde Bernunft. Burtarb und Bonisagius haben eine feste Ordnung gegründet durch vielen Schweiß, ben nicht ber ober jener Papst für fie, sondern ben fie selbst vergossen; burch große Entbehrungen, bie wieder nicht ein

Papft für fie, fonbern bie fie felbft ausgehalten; burch bas Marterblut, bas ber eine mit ben Benoffen wirklich, ber andere in autem Willen bargebracht hat; biefe Große bes inneren Seelenlebens, biefe Rlugbeit, womit bie Fremben bei ihrem Reubau gu Berte geben, biefe bei allen Sinderniffen unerschütterliche innere leberzeugung. womit fie am bentichen Simmelreich bauen, bis fie fich ju Tob bauen: fann auch ber bornirtefte Stubengelehrte eine bloge Rachafferei eines weit entfernten, mit gar feinen materiellen Mitteln bamals ausge= rufteten Italieners barin erfennen?! Wenn alle bie hunderttaufend Lutheraner unferer Diogese ober auch nur bei ihrer Uneinigkeit ein fleiner fester Theil hievon gegenwärtig fo Bieles nachahmt von ber alten verlaffenen Mutterfirche in ben Diatoniffinen, in ben aufgeftellten Beichtftühlen, in ben angegundeten Rergen und fogar in ben beiligften Opferungsgebeten: fo wird Niemand barin nur bas Birfen ber verlafterten bl. Glaubensmanner finden; es ift nur eine Schale ohne Rern: entichieben muß ber gefunde Menichenverftand eine Gleichheit amifchen biefen beiberlei Beftrebungen gurudweifen. werben biejenigen, bie bloß biefe Rergenlichter angegundet ober biefe Beichtftuhle aufgeftellt miffen wollen, jeboch bei ber erften Abneigung bes Saufens biefes Alles fogleich auch wieber geben laffen, nicht als Bobltbater ber gangen beutschen Ration gelten wollen. Gie maren, wenn fie bloß bei biefer Meußerlichkeit fteben bleiben, nur Rachahmer, feine Charaftere; ein beiliger Burfard mit feinem machtigen inneren Seelenleben und Gotteseifer ift an jedem biefer Meugerlichfeitsleute verloren gegangen. Er war ein Charafter.

Es protestirt enblich gegen solche schmachvolle Behanblung ber pähstliche Stuhl. Zacharias will ebensowenig charatterlose, gefügige Wertzeuge bei seiner Mission in Deutschland, als jeht Pius in seinen 908 Bischösen auf der Erde. Mit solchen Individuen kann er nichts ausrichten; mit nur 12 Charatterstarken hat das erste christliche Centrum die ganze damalige Welt erleuchtet. Wir vernehmen diese pähstliche Gesinnung, wenn es nothwendig sein sollte, aus dem Schreiben dieses hl. Papstes vom J. 748 an unsern Bischof Burkard und seine Mitgenossen in Deutschland und Frankreich; "Ich sage Gott Dank, dem allmächtigen Vater und dem Herrn Iesus Christus und heiligen Geiste, welcher euch Allen durch die von ihm aus-

gegossen Gnade zu erleuchten gewürdiget hat, damit ihr in der Einheit des Glaubens und dem Bande des Friedens wandelt.... Euere Standhaftigfeit soll fester sein als ein Felsen; es steht gesichrieden, fürchtet euch nicht vor denen, welche den Leib töbten, jedoch die Seele nicht tödten können. Seid stark, Brüder, in dem Herrn und in der Macht euerer Kraft...."

Natürlich protestiren noch die gegenwärtig wie früher so verschrieenen Ultramontanen oder Römlinge, d. h. jene katholischen Menschen in Deutschland, die als das nothwendige Oberhaupt unserer Weltreligion nur den Kapst zu Rom anerkennen. St. Burkard ist ihr Vorgänger; sechsmal ist er persönlich unter großen Mühseligkeiten zu dem Centralpunkt über die Alpen nach Rom gezogen und zurück; unzähligemal mit seinem Geiste. Dieses Anklammern an den Felsen des Gottesreiches kann weder ihm noch seinen Nachsolgern verwehrt oder im Geringsten verübelt werden.

3) "Er hat bas Klosterseben zu hoch geschätzt. Er schreibt nämlich in seinem Briese an Ethilbald, daß die Klosterfrauen durch ihr frei-williges Gelübbe und die Worte des Priesters gottgeweihte Tempel würden. Wenn jedoch diese Klosterfrauen eine Ehe abschlößen, so würden diese Tempel verletzt und entweiht."

Den Protestanten können wir nicht so ohne Weiteres ben katholischen Standpunkt zumuthen, nach welchem die versobte Jungfräulichteit besser ift, als der Ehestand. Der hl. Paulus hat sich übrigens hierüber sehr bündig ausgesprochen. Auch können wir unsern getrennten Brüdern die unselige Freiheit nicht nehmen, das Wort Gottes nach dem Sinne eines jeden Einzelnen auszulegen. Aber das mussen wir benselben zumuthen, daß sie öffentiiche Unsittlichkeit nicht empsehlen, die Geschichte nicht versälschen und diezenigen nicht brandmarken, die den Zeitlastern muthig entgegentreten.

Es hanbelte fich nun feineswegs um ben orbentlichen Abschluß einer Ebe, sonbern um die schwerste Unsittlichkeit, welche König Ethilbald in England verübte. Wie es scheint, waren alle Zusprüche von Seite ber heimischen Geistlichkeit vergebens bei ihm gewesen. Die beutschen in hohem Ausehen im Mutterlande stehenden Wissionare wurden wohl um ihre Einschreitung ersucht. Sie richten ein ausführliches Schreiben an ihn, als bessen Versasser unser Burtarb bezeichnet wird. Unter

Undern heifit es barin: "Saft du, wie Biele fagen, meder ein rechtmäßiges Beib genommen, noch um Gottes Willen feusche Enthaltfamteit beobachtet, fonbern unter ber Berrichaft ber Wohlluft, in bem Lafter ber Ueppiafeit und bes Chebruches ben Ruf beines Ruhmes vor Gott und ben Menschen verdunkelt: so find wir barüber fehr betrubt, weil bies als ein Bergeben im Angefichte Gottes und als eine Berabiebung Gueres Rufes por ben Menichen betrachtet merben muß: befonbers wenn, mas noch ichlimmer ift, biefes ichmachvolle Bergeben. wie die Erzähler hingufugen, hauptfächlich mit Ronnen und gottgeweihten Jungfrauen in ben Rlöftern begangen murbe. Es unterliegt feinem Zweifel, bag biefe Gunbe als eine boppelte gelten muß .... Much Dored trieb ber Beift ber Ueppigfeit gur Ungucht, gur Schandung ber Nonnen und geheiligten Jungfrauen, zur unbandigen Buth, bis er fein ruhmvolles Reich, fein jugendliches Leben und felbft feine unguchtige Seele burch einen verächtlichen und ehrlofen Tob verforen hat."

Es find Bermuthungen vorhanden, daß diese herzliche Zusprache, verbunden mit so vielen Gebeten der Englischen sowie mit der Thätigkeit eifriger Personen in England selbst, den unbesonnenen König auf bessere Bahnen brachte.

Doch die protestantische Geschichtsanschauung erblickt in biefem Borgehen unferer Diffionare nur eine thatfachliche Ueberschatung bes Ordenslebens: und boch ift vom Uebertritt aus biefem Orbensleben in ben Cheftand burchaus feine Rebe. Jeber jubifche und proteftantifche Kamilienvater, ber auf bie Beiligfeit bes Cheftanbes nach feinem Glauben etwas halten muß, fann biefes Borgeben unferes frantifchen Glaubensapoftels gegen eine folche himmelfcreiende Unfittlichkeit eines Großen gewiß nur billigen. Die Magbeburger Frommen vertuschen biefes fonigliche Bergeben und ftellen bie Sadje fo bar, als fei unfer bl. Burtard viel zu monchisch gewesen. Rein, auch wenn er Jube ober Broteftant gewesen ware, batte er fo handeln muffen ober wenigftens burfen. Gines Lobes gegen biefes fuhne Borgeben find naturlich biefe Gelehrten unfabig. Ihr Batron ift ja ber im Buntte ber Sittlichkeit wenig faubere Luther, welcher gegen ben ausschweifenben Landgrafen Philipp von Seffen allerdings feinen hl. Burtarb bargeftellt, fonbern bemfelben gur Frohnung feiner Leibenschaft ober wie ber Seuchler und Berführer Luther zu erklaren sich nicht schämt, "zur Beförberung ber Ehre Gottes" gestattet hat, daß er neben seiner rechtmäßigen Ehe auch noch mit Wargaretha von ber Sahl gleichzeitig eine zweite Ehe abschloß, aus welcher ihm sechs Söhne, die Grafen von Diez genannt, geboren wurden.

4) "Er hat das Predigtamt zwar verwaltet, jedoch nicht Gold, Silber und toftbare Steine, sondern vielmehr Stroh und Heu auf das Fundament gebant und hiedurch das Reich des Antichristes nicht wenig gefördert."

Die Gelehrten wollen bier die Bibelfeften spielen. Wir wollen sehen, mit welchem Erfolg fie mittelft der Bibel gegen unsern Heiligen auftommen.

Der Apostel spricht im 3. Kapitel bes ersten Korintherbrieses von den verschiedenen Arbeiten im Reiche Gottes. "Wir sind Gottes Handlanger, sagt er; ihr Christen zu Korinth oder sonst seid Gottes Andlanger, sagt er; ihr Christen zu Korinth oder sonst seite Gottes Aderseld oder Gottes Gebäude. Nach der Gnade Gottes, die mir verliehen wurde, habe ich als weiser Baumeister das Jundament geslegt; ein anderer baut darauf sort. Niemand kann einen andern Grundstein legen außer den, der bereits gelegt ist, und der ist Christus Jesus. Jeder aber sehe zu, wie er darauf sortbaue. Der Tag des herrn wird ans Licht bringen, was Jeder darauf gebaut hat, ob Gold, Silber und kostbare Steine, oder vielmehr nur Holz, heu und Stroh. Keuer wird's erproben, wie die Arbeit von Jedem beschaffen ist."

Längst hat das Feuer der Läuterung in vielen Jahrhunderten die burkardinische Arbeit erprobt. Sie ist nicht zerstört worden; sie hat sich bewährt als Gold oder Silber oder haltbares Steinmaterial. Seine Glaubenslehre, seine sieben Sakramente, sein Anschluß an das Oberhaupt der Kirche besteht noch heutigen Tages im Frankenlande. Wäre der Ausbau des Baumeisters Burkard von so geringem Heu- und Strohmaterial gewesen, so hätte er in den eilshundert Jahren gewiß Zeit genug zum Vergehen gehabt.

Aber ber Heilige hat ja "bas Reich bes Antichristes nicht wenig beförbert!" Ein Wort gegen biese schamlose Ehrabschneibung unseres Glaubensboten ober vielmehr gegen biese Lästerung Gottes, bessen Reich in Franken bisher nur bas Salansreich gewesen sein soll, auszusprechen: verbietet ber Anstand. Der Katholik hält es unter seiner Würde,

barauf zu entgegnen. Die Gelehrten von Magbeburg sind unterbessen ben höchsten Richterstuhl getreten und über biesen Frevel gerichtet worden!

Doch die Frommen und Gelehrten springen von dem religiösen nun auf das politische Gebiet, um darauf unserm Heiligen oder seinem katholischen Werke vollendes den Garaus zu machen. Sie stellen ihn ohne Weiteres als einen Kronräuber dar. Ihre Moral ist deutlich genug. Sie wollen damit den schwachen protestantischen oder katholischen Fürsten ihrer oder seder Zeit einen deutlichen Wink geben, wie sehr man sich von den ersten oder allen Ultramontanen oder der freien katholischen Kirche in Acht nehmen müsse. Die damals jüngst erst vom alleinseligmachenden Glauben abgefallenen protestantischen Fürsten sollten vor dem Rückritt zur verlassenen Religion ernstlich gewarnt, weil darauf Kronenverlust ruhen könne, die katholischen Fürsten mindestens zu einem recht größen Wißtrauen und zur möglichen Inschafshaltung der katholischen Kirchenstreiheit ausgefordert werden —.

Boren wir ihre Untlage.

5) "Er war ein Revolutionar gegen bie rechtmäßige Obrigteit und ichmiedete Umfturgplane gegen fie. 218 namlich Bonifagius und biefer Burtarbus mahrnahmen, daß Bipin nach bem Reich ber Franten trachte, fo wiesen fie ihn nicht gurecht, sonbern bestärften ihn vielmehr in feinem Borhaben; fie lauerten nur barauf, für fich felbft und ben römischen Bischof einen möglich großen Vortheil zu erhaschen. Sie erkannten wohl, bag ber Ronig Chilberich trag und nicht zu Allem bereit fei, mas die papftlichen Legaten von ihm wollten. Sie glaubten nun, ber romifche Bijchof tonne fich bei Bipin ju großen Gnaben empfehlen, und ihre Bartei bann geborgen fein. Bum Boraus hatten fie ihr Schäflein ins Trodne gebracht: benn ber Bergogshut von Franten mar bem Burfard versprochen, wenn er es burchfeste, bag Bipin zum Ronig gefalbt murbe. Run gieng i. 3. 749 Burfard nach Rom und ftellte ben Antrag an ben Bifchof Bacharias, Die Franken von ber Unterthänigkeit gegen Chilberich zu befreien und ben Bipin als König zu erklären. Als Racharias mahrnahm, bag alle Fürften im Frankenreiche nicht mehr ben faulen Chilberich, fonbern nur ben Bipin zum König haben wollten, fo antwortete er burch bie Abgefandten in feinem Briefe, er wolle burchaus, baf fie nach ber Absetung des Childerich den Pipin als König aufstellten. Burkard theilte nach seiner Rücklunft den Fürsten auf der Mainzer Synode dieses mit. Pipin gab aus Dankbarkeit im J. 752 dem Burkard und seinen Nachsfolgern das Herzogthum Franken als Geschenk. Wir sehen daraus, Burkard hat dem römischen Bischof die Gewalt ertheilt, Könige einzuletzen und abzusehen und bie Unterthanen vom Gehorsam und Eid der Treue loszusprechen."

Bor Allem verwidelt fich ber Magbeburger Gifer in große Wideripruche. Gie haben taum ben Dund zugethan von ber Beringfügigfeit bes frantifchen Glaubensapostels und feiner Leute: er ift in ihren Mugen ohne allen Salt und inneren Charafter; auch verbunden mit Bielen feiner Zeit fpielt er benn boch nur bie jammerliche Rolle eines "Affen". Und faum haben fie bas Mitleid über ihn erregt ober vielmehr ihren Seftenhochmuth etwas gegen ihn ausgelaffen: ba wird unfer frantischer Affe augenblicklich ein gewaltiger Raisermacher für bas gange bamals fo große Frankenreich; ja biefer frankliche Richtmenich hat fogar ben romifchen Bifchof in feiner Tafche. Diefer, obgleich nach fektirifcher Borftellung auch ichlau und berrichfüchtig, bat benn boch bisher noch nicht ans Raifermachen gebacht ober barin Geschäfte gemacht; unfer Burtard lehrt es ihn und bringt ihm bie Gewalt, mit ben Ronigen gu thun, mas man will. Die größte geiftige Schwäche und wieber bie bodifte Reichemacht find fomit in Burfard vereinigt. Ber glaubt folden unfinnigen Biberfpruch?

Doch gehen wir etwas ein auf die vielfachen Geschichtsver-

Unser erster Missionär war als Senbbote bes Herrn so wenig ein Revolutionär als sein Senber ober gegenwärtig Pius IX., welchen ber russische Czaar am 1. Jan. 1866 burch seinen Gesanbten perssöulich im Batikan also beschimpft hat: "Die katholische Religion ist Revolution". Biele Fürsten und grüne Tische gleichen diesem Czaaren.

Es ist sehr zu vermuthen, daß die Glaubensprediger auch dem unthätigen König das Evangelium verkündet haben. Brachte es bei ihm keine Frucht, so war es lediglich seine Schuld. Die Religion ist nimmermehr dazu da, um alles Bestehende, auch wenn es noch so saul und unzeitgemäß ist, am Leben zu erhalten. Mit Wehmuth blickt an uns auf der Ulmer Eisendahn der seiner ehemals glänzenden Zinnen

jest beraubte Stausen aus ben hervorragenden Bergen herüber. Nicht die geistliche Macht hat die Riesenkraft dieses mächtigen und hochsbegabten Geschlechtes in Scherben gebrochen, sondern vielmehr das grundsätliche Anrennen dieses dentschen Fürstenhauses gegen den Felsen Betri und die wahren Interessen unseres Reiches. Wenn starte Gichen fallen, darf auch der königliche Schatten Childerich's vergehen!

Wenn Burfard bei biefer Menderung bes Thronwechfels thatig war, fo war er nur gleichsam ber Briefbote ober Telegraph. Die beutichen Fürften haben an biefen Telegraphen ihre Cachen aufgegeben, er bat an ber bezeichneten Station biefelben abgegeben. Unfere beutiden Fürften haben jedoch etwas Unmoralifches nicht aufgegeben; benn Deutschland mar bamals noch ein Wahlreich; ohnebies find bie Unterthanen nicht ber Civillifte wegen ba gur Absveifung einer Unfähigfeit von Geschlecht zu Geschlecht, wie es bei ben Derovingern ber Fall mar, sondern die Civillifte ift ba für die Unterthanen gur rechtmäßigen Regierung burch einen Berricher. Diefer Telegraph tonnte ju Rom ebenfo gut wieber bie papftlichen Beilen aufnehmen. Gottes Statthalter hatte ja nicht gesagt: "Ich allein beftimme auf alle Jahrhunderte burch meine Dacht euren Ronig". Gine berartige Aufgabe hatte unfer frantisches Telegraphenamt als burchaus polizei= widrig und unfittlich gurudgewiesen. Der Bapft hatte blos bie fürftliche Unfrage beantwortet; bies Recht ber Beantwortung fteht Jebem gu, natürlich, wenn er erft gefragt wird; und er that biefes, wie beffen Teinbe felbst eingesteben, in ben flugen Worten: "Gie follen ben Bipin jum Ronig bezeichnen" 1).

Doch Burfard hat ja, wie bie Gelehrten ihm vorwerfen, ben Berzogshut fich hiebei ausbedungen und wirflich auch erhalten.

Daß er ihn erhalten und freilich nur ein einziges Jahr getragen hat, wissen wir allerdings aus unsern frantischen Dokumenten. Darin steht aber keine Sylbe von diesem Schacherhandel bes vorgeblichen Judas: "Was wollt ihr mir geben, so will ich ihn euch verrathen". Jene

<sup>1)</sup> Ut Pipinum regem designent. Er fagte also nicht: 3ch etwähle hiemit ben 3um König. Zwijchen "ich" und "fie" ift eine weite Entfernung, wie zwischen Rom und Deutschlaud. Ohnebies vergiengen einige Jahre, bis die gange Thronsache erlebigt war; so wenig war bas papfliche Wort ein Alles sogleich entschenbes.

breifig ausbedungenen Silberlinge find befanntlich binnen weniger Tage baar ausgezahlt worden; bagegen unfere frantischen Silberlinge gemaß ber Magbeburger Berechnung erft nach mehreren Sahren. Go lange warten Spefulanten nicht; fo fchnell werfen fie einen erfvetu= lirten Bergogegoben nicht weg. Dag eine folche vorgeworfene Mb= machung in der That burchaus nicht stattgefunden, erhellt abgesehen von bem gangen fittlichen Charafter unferes Beiligen, ber nur feinem apostolischen Amte lebte, aus einer wichtigen Urfunde jener Beit, nämlichen einem Briefe bes hl. Bonifagius i. 3. 752 an ben Abt Rulred und ben Ronig Bivin. "Saft alle meine Schuler", fagt ber beutsche Apostel, "find Fremblinge (von England), und zwar find einige Briefter und an vielen Orten jum Dienfte ber Rirche und ber Bolfer angeftellt; einige find Monche und bei ben Lehrern ber Biffenschaften befindliche Rinder und in unfern Klöftern vertheilt; einige aber find bereits altere Leute, welche lange Reit mit mir lebten, arbeiteten und mir Beiftand leifteten. Für alle biefe bin ich befummert, baß fie nicht nach meinem Tobe in's Berberben gerathen, fonbern bes Troftes Guerer Surforge und bes Schukes Gurer Sobeit theilhaftig werben, bamit fie fich nicht gerftreuen wie Schafe, welche feinen Sirten mehr haben, und bamit nicht bie Bolter an ber Grenze ber Beiben bas Gefen Chrifti einbufen. Deshalb flebe ich im Ramen Gottes ju ber Gute Gurer Sulb inftanbig, bag Ihr meinen Sohn und Mitbifchof Lullus, wenn es Gottes Bille ift, und es Guerer Gute jo gefällt, ju bem Dienfte ber Bolfer und Rirchen beftimmen und jum Brediger und Lehrer ber Briefter und Bolter ernennen laffen mollet.

Auch hoffe ich zu Gott, daß die Priefter an ihm einen Leiter, die Mönche einen der Regel entsprechenden Lehrer, sowie die christlichen Bölter einen getreuen Prediger und hirten finden werden. Daß dies geschehen möge, wünsche ich hanptsächlich deshalb, weil meine Priester an der Grenze der Heiden ein ärmliches Leben führen. Das zu ihrer Nahrung nöthige Brod können sie sich allerdings verschaffen; die Kleidung jedoch können sie dort nicht sinden; erhalten sie nicht auf dieselbe Beise, wie ich sie seither unterstützte, anderswoher Trost und Hilfe, so vermögen sie nicht an jenen Orten im Dienste des Volkes zu bestehen und auszudauern.

Sollte die Liebe ju Chriftus in Guch biesen Entschluß erweden, und solltet Ihr geneigt sein zur Erfüllung meiner Bitte, so wollet Euch würdigen, mir dies durch diese meine gegenwärtigen Boten ober burch ein Schreiben Guerer Gute mitzutheilen, damit ich wegen Guerer Fürsorge freudiger leben ober sterben kann."

Bir finden hier gar keine Mahnung des Oberhauptes unserer beutschen Mission, der Herrscher solle sein seit mehreren Jahren gegebenes Versprechen lösen, und dem um sein Hand verdienten Burkard den mehrbesprochenen Herzogshut endlich einhändigen, oder den römischen Speicher überhaupt mit vielem frantischen Weizen versehen. Bonisaz sagt nur, was der mürbe Vater sagen muß: "Ich bin sertig, vor meinem Scheiden möchte ich sehen, daß meine treuen Kinder nicht Hungers sterben, sondern die tägliche Nothdurft erhalten, damit die Heiben nicht unsere Arbeit zerstören".

Doch beeilen wir uns, von biefen protestantischen Chrabichneibungen, Anfeinbungen bes Beiligen und frechen Geschichtslügen binweggutommen. Dochten biefelben nur bagu bienen, in ben Bergen aller Glaubenstinder bes frantischen Apostels eine größere Beruhigung und eine festere Liebe sowohl zu feiner Berfon als insbesondere gu feinem beiligen Berte bervorzubringen, welches noch als ftarte Fefte in unferer Diogefe fteht. Aufs Tieffte tonnen wir nur bas Unglud unferer getrennten Bruber beflagen, welche bie vorgefette Roft von folden frommen und gelehrten Magbeburger Menichen genießen follen. Daß ihnen hiebei aller Appetit auf bas Ratholifche vollständig vergeben muß, und baß fie fich bann mit vornehmem Dunkel nicht bloß über biefes reinfte Evangelium ihrer Magbeburger Brebiger, fonbern auch über gar vieles Evaugelische hinwegfeben, barf gang gewiß ber großen Maffe entschulbigt werben. Burben fie boch nur Ginmal unfere erften Evangeliumsprediger mahrheitsgemäß und partheilos fennen: ihr guter Ginn wurde ihn lieben, und nicht blos ihm fich unterwerfen, fonbern auch feinem einundachtzigften Nachfolger 1).

<sup>&#</sup>x27;) Bie wenig gegenwartig gebildete Protestanten zu biefem außeren ober inneren Burfardusfulte geneigt find, beweißt folgende Thatsache. Bon der zwei Stunden unterhalb der Burfardusgruft zu homburg gelegenen gut protestantischen Stadt Bertheim tommen jahrlich sowohl die Realschufer als auch die Lyceisten zum Besuche biefer sehens-

Als Kleiner Erfat gegen biese unserm hochverbieuten Beiligen gugefügte Chrabschneibung möchten biese gegenwärtigen Zeilen gelten!

Ehrfurcht und Dankbarkeit verpflichten mich ohnebies, die wenn gleich noch so mangelhafte Beschreibung unseres Klosterbaumes benzienigen Männern zu widmen, die den ersten Kern des steinalten, weitzästigen und fruchtbaren Baumes mit vereinter Hand gottvertrauend in unsere frantische Erdscholle gelegt und mit ausopfernder treuer Liebe diese erste Zellenpslanze gepflegt haben. Möchte die nichtgestorbene, sondern jeht verklärte Klosterliebe dieser drei Heiligen, nämlich des Burkard, Megingand und Karl d. Gr. auch unser gegenwärtiges und fünstiges Klosterleben in ihren mächtigen Schutz nehmen!

Bir gehen weiter.

Nach Bernfung bes hl. Burkard auf den bischöflichen Stuhl wurde sein Nachsolger zu Rorsach Memgoz, Megengoz, Megingand, Maingut. Zur rechten Würdigung seiner Stellung ist vor Allem zu wissen nothwendig, woher er stammt. Diese Untersuchung möchte um so lohnender sein, weil sie uns Gelegenheit gibt, in verschiedene das malige Verhältnisse tieser hineinzuschauen.

Die bebeutenbsten Schriftsteller, wie Mabilson, Edhard und Gropp halten diesen Maingut für einen Engländer; unser verdienstevoller vaterländische Geschichtschere Fries jedoch bezeichnet ihn als einen Franken, abstammend aus dem Grasenhause von Rothenburg. Der sonst so glücklich und scharf sichtende Ussermann tritt der Meinung des Letteren bei. Ein Reuerer läßt bald England seine Heimath sein 1), bald Franken 2), bald erklärt er, man wisse nicht, woher er stamme 3). Ein Niederländer läßt ihn von einem vornehmen englischen

werthen Gegend, und schanen auf ben fahlen Kalfbergen in bie reizende Gottesnatur. Rie aber wird von benselfen die untentiegende für tas Christenthum so hochebentende und icon in natürticher Sinficht so merkwärdige Tropse der Tusssichinfohle unseres Seiligen beiehen. Und boch gehen sie nur wenige Schritte bavor vorüber; auch ist die Mehrzahl bieser Schiller noch bazu fatholisch. Wenn schon biese Alles ignoriren mussen, was faum man von gewöhnlichen Protessantien erft erwarten?

<sup>1)</sup> Rulb, fammtliche Schriften bes bl. Bonifazine I. 235.

<sup>2)</sup> Derfelbe II. 275.

<sup>3)</sup> Derfelbe II. 231.

Gefchlechte abstammen und beruft sich hiebei auf Egilward, bie Bol- lanbiften und Mabillon 1).

Eine eigene hiftorische Monographie ber Benedictinerabtei Neuftabt am Main 2) sucht gleichfalls zu erhärten, daß berselbe aus bem Grafenhause von Rothenburg abstamme. Dem ist jedoch nicht so.

Ulfermann ftutt feine Anficht barauf, bag Megingaub und feine Schwester, Die Abtissin Juliane sowie ihr Bruber Manto i. 3. 788 bebeutenbe Bermachtniffe für bas Rlofter Rulb gemacht hatten. Diefe Abtiffin Juliana halt nun ber genannte Geschichtsforscher für jene Rlofterfrau, welche unfer Reuftabter Megingoz, ber fpatere Bifchof, in einem Briefe an Lullus feine Schwester nennt. Bar biefe Rlofterfrau bie wirtliche Schwefter von ihm und beibe reichbegütert in Franten, jo tann fein Zweifel über bie Bertunft aus Franten fein. Diefe Unnahme wiberlegt fich jedoch burch bie genque Berücksichtigung ber Reit. in welcher die Schenfungeurfunde und biefer Brief abgefaßt worben ift. Im Jahre 788 lebte Lullus nicht mehr. Er war ichon ein paar Jahre aus bem Leben geschieben; Megingoz mar gleichfalls fo ziemlich vom öffentlichen Schauplat gurudgetreten. Es findet fich baber Uffermann genöthigt, ohne allen geschichtlichen Nachweis eine zweite Juliana anzunehmen, welche nach bem im Jahre 752 erfolgten Tobe ber Erfteren nach einigen Jahrzehnten bemertte Schenfung vollzog. Es mirb jeboch in ber Darftellung ber Frauentlöfter nachgewiesen werben, bag biefe Juliana in bem Rlofter Wantheim, und nicht, wie Uffermann will, in Megingaubeshaufen ober Schwarzach wohnte', und baß fie biefe Belle Bantheim bem benachbarten Stifte Ruld überließ; baß bagegen bie frante Abtiffin, wegen welcher Megingaud fich an Lullus manbte, in Ritingen wirfte. Auch wird in ber Urfunde vom 3. 788 Megingaud nie als Geiftlicher bezeichnet, mabrent ber firchliche Charafter feiner Schwefter ftets ausgebrudt wird; mehrere andere Dynaften werben in biefer Urfunde blog mit ihrem Namen genannt und nur bei Ameien ber firchliche Charafter, baß fie nämlich Briefter feien, bestimmt an-

<sup>1)</sup> Karl ber Große und seine Zeit von Dr. Paul Alberdingt Thiym. Deutsche Musgabe. 1868. S. 111.

<sup>2)</sup> Bon Johann Abolph Kraus, Pfarrer in Pflochsbach, Burgburg 1856. Diefe Schrift enthält in tlein Oftav 250 Seiten.

gegeben '). Der ganze Wortlaut ber Schenkungsurfunde stellt vielmehr ben Megingoz nur gerade so hin, wie seinen älteren Bruder Manto, welcher ausdrücklich Comes, d. h. Ritter sich nennt. Der Name Megingaud kam damals sehr häusig vor. Nachgewiesen ist, daß Megingord, welcher als Diakon in Frislar i. J. 747 erwähnt wird, wohl zu unterscheiden ist von dem Manne ähnlich lautenden Namens Megingaud, welcher im nämlichen Jahre, sedoch einige Monate zuvor als Priester erscheint. Wenn demnach eine Klosterfrau einen Bruder des mehrsbemerkten Namens hatte, so ist hiermit noch nicht erwiesen, daß dieser gerade der Neustadter und Würzburger ist.

Die alten Urkunden, welche die Lebensverhältnisse ber damaligen Missionare mittheilen, geben in der vorwürfigen Sache zunächst keinen sesten Ausschluß. In einer Lebensbeschreibung des hl. Bonisazius von einem unbekannten Versasser wird Folgendes erwähnt ?): "Als der selige Bonisazius bei genauerer Umschau wahrnahm, daß ihm nur wenige Verbreiter des göttlichen Wortes zu Gebot standen, so wählte er gleich einem klugen Arzte, der zur heilung der Bunden seiner Kranken eine Fülle von Kräutern einsammelt, möglichst viele Seelensärzte und zwar theils aus seinem Lande, theils aus dem fränklichen Gebiete, theils auch aus den Marken hiberniens (Irlands) als Mitarbeiter im Weinberge des Herrn. Zu diesen gehörte Wigbert aus dem Lande der Anglen, der selige Gregor aus einem vornehmen fränklichen Geschlechte, der ehrwürdige Sturmi, Lull, Mengoz, Willibald und bessen Vruder Winden dernkrüber Binibald und viele Andere, deren Rauen

<sup>1)</sup> Es ift dies der Priester Altpraft und Albwin. Nach unseren jetigen Urkunden scheinen sie seinnlich die ersten aus unserem Frankenlande gebürtigen Priester zu sein welche Bermächnisse an Klöster machten. Nach Pistorius III. 523 scheulen diese beiden, der Eine wird hier Waltpraft genaunt, dersiss Leibeigene und verschiedene Güter im Sinngrunde an das Kloster Fuld i. 3. 800 mit der demilisigen Erklärung: "Wenn auch unsere Weisegaben kleine und unbedeutende sind im Bergleiche zu unseren Missent, so wissen wir doch, daß der gütigste Richter nichr auf die Liede unseren Wissenstein, so wissen wir doch, daß der gütigste Richter nichr auf die Liede unseren Wissenstein unter dem Versprechen vor, die Güter möglich gut zu kultiviren. Schon i. 3. 772 schautte im Priester Vurgarad verschiedene Eürer in Hiruzield (Dieschletd), Huntlinga (Rüdlingen) und Wintgraba (vielleicht Singerrain bei Schondra) an das Stift Juld.

<sup>2)</sup> Cammtliche Chriften bes bl. Bonifazius von Rutb II. 331.

einzeln herzunennen viel zu weitläufig ware". Ohne allen Wiberspruch ift Lul, Willibald und Wunibald aus England gewesen; ber Bermuthung nach auch ber zwischen ihnen stehende Meingoz. Sturmi war aus Bahern ').

Bei dieser Unzureichenheit der Urkunden sind wir darauf hingewiesen, aus ben damaligen Zeitverhältnissen einen festen Anhaltspunkt aufzusuchen. Es ist dies bisher noch nicht geschen. Hoffentlich werden wir dadurch zu einem ganz sicheren Urtheile kommen.

Der zweiunbfiebzigjährige Apoftel fühlt bas Ende feiner Tage, zugleich aber auch bas Ende ber fo theuer ertauften beutschen Diffion, wenn nicht tuchtige Birten in berfelben aufgestellt werben. Er fennt auch bie Berantwortlichteit, bie er für bie theuren Schuler übernommen hat, und benen nach feinem Ende bas Berberben brobt. Lange genug, jedoch bisher vergebens, hatte er bereits auf eine fraftige Unterftugung von Seite bes weltlichen Berrichers gehofft; und boch fonnte er, wie er in einem Schreiben an ben Bifchof Daniel um bas 3. 735 fich ausbrudt, ohne bie Schubleiftung bes Fürften ber Franken weber bas Bolt leiten und beschirmen, noch vermochte er ohne feinen Befehl und die Furcht vor bemfelben die Gebrauche ber Beiben felbft und ben wilben Bogenbienft in Deutschland gu hinbern. Er fenbet im 3. 751 feinen Bertrauteften, ben Lull an ben bil. Stubl, um fich ba Sulfe zu verschaffen. Balb nach Rudfehr besfelben finden wir ein febr intereffantes Schreiben bes bl. Apostels an ben Abt Fulred zu Baris und ben Ronig Bipin. Er bittet barin unter innigfter Dantfagung für bas bisherige Bohlwollen bie Sobeit bes Ronigs im Namen Chrifti um Unterftugung für feine Schuler. "Faft Alle, fagt er befümmert, find Fremblinge und zwar find einige Briefter und an vielen Orten jum Dienfte ber Rirche und ber Bolfer angeftellt, einige find Monche und bei ben Lehrern ber Biffenichaften befindliche Rinder und in unsern Rlöftern vertheilt; einige aber find bereits altere Leute, welche lange Beit mit mir lebten und mir Beiftand leifteten. Für alle biefe bin ich beforgt, bag fie nicht nach meinem Tobe ins Berberben gerathen" u. f. w.

<sup>1)</sup> Bielleicht ift in ber Urfunde bas kleine Wörtchen et - und - zwischen Gregor und Sturmi aus Bersehen weggesallen. Rimmt man bieses an, so kann ber Bersasser in ber Ramhastmachung ber lebten 4 Ramen lebiglich nur Engländer gemeint haben.

Wir finden nun alsbald ein Schreiben an den herrscher vom 3. 753. Es wird dabei der innige Dank für die gnädige Erhörung des gestellten Antrages ausgesprochen: "Wir bitten unsern herrn Jefus Christus, meldet er freudig, daß er Euch im himmelreiche die ewige Belohnung wolle theilhaftig werden lassen, weil Ihr Euch gewürdigt habt, unsere Bitte gnädig zu erhören und mein Alter und meine Schwachheit zu trösten", Der alte christliche held, jeht neu gestärtt und von seinem früheren leiblichen und wohl auch geistigen Unwohlsein wieder hergestellt, dietet dem herrscher von Neuem seine Dienste an.

Mlebalb feben wir bie wichtigften Beränderungen ober Reubilbungen auf ber beutiden Miffion. Bonifag tritt gang in ben Rorben nach Friesland gurud: er ftellt ben Gottesbau, an beffen Errichtung er im Innern von Deutschland brei Jahrgebnte mit aller Rraft und Unabe gearbeitet, auf brei ausgezeichnete Gaulen, beren Auswahl feiner apoftolischen Klugheit und vieljährigen Erfahrung alle Ehre macht; ein ganges Menschenalter lang ftutten von jett an biefe ben heiligen nun raich in bie Sobe gebenben Bau; nämlich ber bl. Gregor bie Rirche zu Utrecht, ber hl. Lullus bie zu Maing, und ber hl. Degingaub bie gu Burgburg. Rord= und Mittelbentichland hat an biefen brei Mannern bas Apostolat bes Beiligen würdig fortgesett gefeben. Gregor, abstammend aus bem auftrafifchen Ronigegeichlecht, welches in biefer Beit ben weltlichen Scepter verlor, mar gleichsam ein naturalifirter Englander, weil er von fruber Jugend an ber Gefahrte bes bl. Bonifazius mar: Lullus, welchem Bonifazius mit Berleihung feines eigenen ergbischöfliches Stuhles zu Maing, womit bamals auch bie nieberlandische Miffion vereinigt wurde, Die Borftanbichaft ber mittel= beutschen Diffion übertrug, war gleichfalls ein Englander; und nun ber Dritte im Bunde, unfer Burgburger Bifchof und Bergog Degingand, woher ber? Dag er nur ein burchaus bemahrter Bonifagins= ichuler fein tonnte, geht aus ber gangen bamaligen Lage hervor; ber hl. Lüdger, ein Schuler bes bemertten hl. Gregor, ermahnt biefes ansbrudlich in ben Worten feiner Biographie:

"In allen feinen Unternehmungen wurbe Bonifazius von feinen auserwählten Schülern, welche fich nach ihrem Meister als bie ause gezeichnetsten Prebiger und Stuten ber Kirche Gottes bewährten, nicht wenig unterstütt; benn Jeber berselben verherrlichte gleich bem in ber

Frühe aufgehenden Morgenfterne die ihm anvertraute Stadt und Gegend. Der selige Gregor verbreitete sein Licht über die alte Stadt Utrecht... Lullus erhielt die Metropolitanstadt Mainz..., der ehrwürdige Bater und hirte Megingaud bewachte die ihm anvertraute herbe in der Stadt Würzburg und ihrer Umgebungen und würzte sie mit dem Salze seiner Beisheit und Lehre."

Waren boch alle Schüler unferes Apostels, wie er selbst fagt, Fremblinge; die einzige Ausnahme bilbeten nur Sturmi und Gregor.

Es braucht kaum bemerkt zu werben, daß bei dieser Auswahl ben Heiligen nicht Abneigung gegen ben einheimischen Klerus leitete, sondern die höchste Pflicht, irgend eine tüchtige Kraft zum Oberhaupte aufzustellen. Die deutschen Geistlichen waren ja in Unwissenheit und Laster verstrickt. Bonisazius hatte von ihnen bisher viele Schwierigsteiten erhalten, namentlich hatten die Hospeistlichen der Franken schon lange seinen Plan hintertrieben. Und aus diesen sollte er das Obershaupt seiner Kirche zu Würzburg sich auswählen; aus dem sernen Friesland nochmals freudig nach Franken eisen, um dem Auserwählten die bischischen Hände aufzulegen?

Diese Umstände möchten die Annahme rechtfertigen, daß Megingaub von England abstammte '). Möchten die weiter noch zu versöffentlichenden Briese ber Bonisaziusschüler oder sonstige Dokumente biese Annahme rechtfertigen.

Wohin kommen wir aber bann mit unserem beutschen Ritter ober Grafen Megingaub von Rothenburg? Eine fehr leichte Besmühung.

<sup>1)</sup> Wir finden ichen wor feiner Erhebung auf den bifcoflichen Stuhl feine Thatigteit in unserer Diözese beurfundet. Er unterzeichnet i. 3. 747 mit Bonifazins und Burtard nebst Aubern das Stiftungsbofument von Fuld sowie auch nochmals nach sinf Jahren; er stellt gleichsam als Bisthumsverwefer eine Anfrage an Lusus i. 3. 752 wegen Ausspendung des Ehefaltamentes. Als der Bischof Albebert eine Disputation begehrt und im Traume einen Stier sieht, dem er die beiben hörner abbricht, so widerrathen ihm die Gesstlichen am hose Karls den Kampf mit der Schauge, und als er bennoch darauf besteht, wiberlogen sie ihn siegreich und eutseten ihn seiner Bürde. Als biese Gesiklichen werden genannt: "Qul. Megingand und und Sturmi".

Gin Foricher bemerft Folgendes 1):

"Kein geachteter fränklicher Annalist, teine Urtunde aus jenen Beiten der Karolinger thut der Rothenburg Erwähnung. Die ganze Historie dieses Grasenhauses zerfällt in Richts. Die Grasen von Rothenburg haben früher nicht nur den Chronisten unserer Stadt, sondern auch vielen Forschern der fränklichen Geschichte gewaltig viel zu thun gemacht. Klöster und Stiftungen suchten eine besserundbung, wenn sie sich an dieses Grasenhaus aulehnen konnten. Erst in dem Jahre 1078 erhalten wir unsere erste Urfunde, welche zuverslässig die Grasen von Rothenburg nennt."

Geben wir von feiner Abstammung auf fein Wirfen über.

Wit ähnlichem Eifer und Erfolge wie sein Vorgänger Burkard verwaltete Megingaud ganze 32 Jahre lang das bischöfliche Umt. Die bereits vorher sehr ansgedehnte Würzburger Diözese erstreckte sich im Westen bis an den Rhein, im Osten über die Länder der Slaven und Benden sowie der bekehrten und noch zu bekehrenden Sachsen; sie gewann einen neuen Zuwachs, indem derselben, jedoch nur für einsteweilen, der nördliche weite Bezirk Paderborn mit Umgehung näher gelegener Diözesen zugetheilt wurde. Wie auch dort noch die Versehrung gegen unseren Heiligen lebt, haben wir jüngst gehört:

"Ich muß schließen; ersauben Sie mir nur noch ein Wort. Ich bin Geistlicher ber Diözese Paberborn und als solcher konnte ich in diesen Tagen nicht hier weisen, ohne daran erinnert zu werden, welche Missionsdienste Würzburg meiner Heimath gethan. Als Karl d. Gr. unsere Vorsahren bezwungen, sie zum Christenthum bekehrt und die Bisthumsbezirke ausgetheilt hatte, da übergab er Paderborn dem heiligen Weging aud, Bischof von Würzburg, und der heilige Mann übernahm die Fürsorge für die entsernte Diözese; aus dem Kilianskloster tamen die Missionäre, die meinen Vorsahren das Evangelium gepredigt... Von hier aus kam die Wissenschaft des Heils und der Glanz des Christenthums in unsere Gegend. Wir haben das nicht vergessen, meine Herren, vielleicht haben Sie es schon vergessen; nun Wohlstaten, die man gespendet, zu vergessen ist ebel, aber Wohls

<sup>1)</sup> Dr. Benfen, hiftorifche Untersuchungen über bie ehemalige Reichsftabt Rothensburg, 1837, S. 38, 52, 46, 120.

thaten, die man empfangen hat, zu vergeffen, wäre im höchsten Grabe unebel . . . " 1).

Gleich bem Bonisazius und Burkard legte auch bieser Oberhirte und Fürst bei torperlicher Schwäche im Aufang bes Oktober 785 sein Amt nieber.

Er begab sich wieder nach Rorlach zurück, woselbst er schon vorsorglich das Jahr zuvor eine neue Kirche hatte erbauen laffen. Um Sonntag ben 22. August 784 hatte er dieselbe in Gegenwart des Königs Karl und der Bischöfe Willibald von Eichstädt und Lullus von Mainz feierlich eingeweißt.

Ein eigenes Unglück sollte ber Kirche zu Rorlach nach bem Rathschlusse ber göttlichen Vorsehung wie so oft im Leben ein besonderes Glück bringen. "Es blieben, berichtet uns Egilward, bei dem Kiliansekloster zu Würzdurg mehr als 50 Brüder; der nachfolgende Bischof Bernwelf fügte ihnen alsbald nach Uebernahme seines Amtes verschiedene Unbilden zu und zwang sie, zu ihrem Weister Wegingand hinabzuschissen".

In dieser Berlegenheit wandte sich der besorgte alte Bater Megingand an der Herrscher Karl. Der hl. Gumbert, in den alten Urkunden Bischof oder auch Chordischof genannt und von neueren Forschern?) als ein Bruder unseres Megingand erklärt, reiste wie es scheint, nach wenigen Monaten persönlich nach Aachen und bewirkte, daß der Herrscher ihm die Bollmacht ertheilte, zu Ansbach im jetzigen Mittelfranken eine klösterliche Colonie zu gründen. Hiemit wurde in

<sup>1)</sup> Domfapitular Bieling and Paberborn bei ber Generalversammlung ber fath. Bereine Denisschlad gu Blirzburg 1864 (Berhandlungen C. 281). Die sofort einsgeleitete Cerrespondenz, eb in der Paderborner Diözese dem Wegingand irgend welcher Beiligenkultus geweiht würde, wurde beautwortet: "Ich legte ihm diese Praditat nur bei, weil es bei und Sitte geworden, den derwürdigen Mannern unserer frichlichen Bergangenheit diese Bezeichnung zu geben, auch wenn weder ein Ausspruch der Kirche noch eine ihnen zu Theil gewordene firchliche Berehrung dieses Praditat rechtsertigt. Wie gern würde ich, wenn ich fonnte, das beitragen, schon aus Dautbarfeit, daß Ihr Bunsch in Erfüllung gienge und der Kohltkater der bortigen und der hiefigen Diözese in das Bürtzburger Proprium als Keiliger ausgenommen würde".

<sup>2)</sup> Co Rubhart in feiner alteften Gefchichte Baperns.

bortiger Gegend von Rorlach aus ber Grunbstein zu jenem berühmten culturbringenden St. Gumbertustlofter zu "Onolsbach" gelegt ').

Obgleich auf diese Weise eine ansehnliche Anzahl 2) der Vertriebenen untergebracht oder vielmehr zu standesmäßigem Beruse ausgessendet worden war, so war doch der vielgeprüste Oberhirte noch zu weiterer Fürsorge für die Seinen oder für zwecknäßige Cultur unseres Landes bei seinem hohen Alter verpslichtet. Wahrscheinlich hat der genannte hl. Gumbert persönlich bei dem Könige Karl diese seine von der höchsten Autorität ausgestellte Klosterstiftung, welche der hiesigen Wönchsiniederlassung für alle Zeit sesten die Beinannentlich alsbald eine von der höchsten Autorität ausgestellte Klosterstiftung, welche der hiesigen Wönchsiniederlassung für alle Zeit sesten die Wönche zu Würzsburg erlitten, abhalten sollte. Die lateinische Urfunde lautet auf Deutsch also:

"Im Namen bes Gerrn, bes allmächtigen Gottes, bes Baters, bes Sohnes und hi. Geistes.

## Rarl

von Gottes Gnaden, König der Franken. Alles, was wir zum Bortheile von Kirchen oder für die Ruhe der Diener Gottes gestistet haben, das frommt uns wohl mit Gottes Hülfe zur ewigen Seligkeit. Wir wollen dehhalb allen unsern Getrenen, sowohl den gegenwärtigen als den zukünstigen kund thun, was für einen Ursprung das Kloster Rorlach oder Neustadt gehabt hat.

<sup>1)</sup> And der neuefie Geschichtsschreiter von Ansbach, nämlich der protestantische Pfarter Jacobi weiß über die Abstanmung der ersten Gulturspender nichts. Der dem hi. Gumbert am 29. März 786 auszeschlle tönigliche Freiheitsberies hat darin viele Abshilchteit mit dem Neustadter, daß die freie Abstwahl und die Selbssigkeit vor dem Bischo gewahrt wird. Dieses Ansbacher Diesom wurde gleichfalls wie das Neussadter früher vielfach verbächtigt, in der jüngsten Zeit jedoch gerechtsertigt. Bergl. Rettberg, Kirchengeschichte 2. Bb. S. 340.

<sup>1)</sup> In bem Stiftungsbriefe bei Strebel Tom. I. p. 132 Franconia illustrata beißt es .... ubl assertt, non parvam habere congregationem monachorum. Dr. Beufen hat zwar biefen Stiftungsbrief als unächt erflärt, wodurch unfere Behauptung, daß von Norlach eine Colonie nach Ansbach gesenbet wurde, schwansenb oder ganz nichtig wurde. Allein Jacobi hat alle biese Einwurfe gegen die Echtheit bieser Utfunde widerlegt.

Wir haben dasselbe im Spessartwalde gegründet am Mainssusse. Daselbst hatten wir uns vor Zeiten zur Erheiterung des Lebens und zum Jagdvergnügen ein eigenes Haus zum Ausenthalte errichtet; es soll sich nun daselbst ein der Gottesverehrung würdiges Bethaus ersheben. Wir versammelten daselbst eine Menge jener Diener Gottes, welche der Bischof Burkard aus England mitgebracht hatte, und Andre in der Umgegend. Sie lebten aus Liebe zu Christus verborgen in Einöben und Waldböhlen; jeht sollen sie in Unserm besagten Absteigquartiere als Einsiedler recht gerühlich leben und ganz ungehindert für die Wohlsahrt des ganzen Reiches und Unser eigenes Heil zu Gott beten. Auf Bitten Unserer liebsten Mutter Bertrada haben wir denselben den Maingaud als Abt vorgeseht. Wir verleihen den Mönchen die volle Freiheit und Willstür trast Unserer föniglichen Gewalt, nach dessen Tode und so oft es nöthig sein wird, einen anderen Abt unter sich zu erwählen.

Anch haben Wir aus Unserem Schreine Reliquien ber heiligen ewigen Jungfrau Maria, bes hl. Bischofs und Bekenners Martin und sonstiger vieler Heiligen an ben erwähnten Ort gebracht und die Kirche baselbst zur Ehre unseres Erlösers und seiner hl. Mutter Maria durch den Erzbischof Lullus und Bischof Willibald in Unserer Gegenwart am 22. August einweihen lassen.

Bur Dotation dieser Kirche haben Wir nach Unserer königlichen Gewalt bewilligt, daß sie ewig und ohne Widerspruch benjenigen Gutsantheil im Spessarwalbe besiten soll, welcher von solgenden Grenzen eingeschlossen ist; nämlich vom Mainstrome an über den Lachberg an den Erphenbrunnen, durch das Erphenbuch gegen das Tannenbeet, von da hinad in das Wigolffsthal; über den Lohrbach hinauf an den langen Rain, über den Staufsling zu dem Platze der Turn heißt; von da das Schonolssthal herad in die Wachenbach und dieser entlang bis zum Einfluß der Steinbach; von da über den Trantberg auf die Höhe von Altseld in den Königlurbach, und nach dessen Laufe hinad in den Mainstrom. Es sollen dazu gehören alle darin liegenden oder noch anzulegenden Weiler mit allen Nutyungen und Jubehörungen sowohl in Gründen als Gebäuden, Hösen, Wiesen, Weiben, Wälbern, Wassern, und Bergen und Hugebauten, Beweglichen und Unbeweglichem, Göngen

und Wegen mit allen Herrlichkeiten, wie sie nur immer heißen und genannt werden können und in dem Gute selbst hergebracht sind oder noch aufkommen werden.

Auch ben Ort, Hoenburg genannt, mit allen Einkünften bes Bischof Burkard, ber nach dem Urtheilsspruche der Gerichtsschöffen durch das Erbrecht Uns gehört, alles Dieses haben Wir zur Dotirung der erwähnten Kirche Newenstatt vollständig übergeben. Wir verordnen, daß davon niemals etwas rechtlicher Weise vom Fiskus gesordert werde; es soll vielmehr Alles zur Ernährung der Armen und zum Unterhalte der Mönche, die daselbst Gott dienen, für ewige Reiten wachsen und zunehmen.

Wir geben in gegenwärtiger Urfunde den besonderen Befehl, der für ewige Zeiten gelten soll, daß allstets dieser von uns geliebte Ort unter Unserm Mundiburt oder Unsere Schuhherrlichteit zur Aufrechtshaltung der nothwendigen Ruhe stehen soll. Wir verfügen auch, daß der Bischof, zu bessen Sprengel das Kloster gehört, unter keinem Vorwande dasselbe überfallen oder die Mönche beunruhigen darf. Von den Gegenständen des Klosters soll in Unserm ganzen Reiche kein Zoll erhoben werden. Kein öffentlicher Richter soll Gerichts halber, noch sonst irgend eine Person ohne Erlaubnis und Willen des Abes ein Geschäft oder irgend eine Gewalt ausüben in Sachen des mehrgedachten Klosters, die es schon gegenwärtig in einigen Gauen und Bezirken wirklich hat oder später durch Kauf oder Schenkung der Cläubigen erwerben kann.

Wir untersagen ferner allen Menschen burch biesen Unsern Freisheitsbrief, die Freigebornen oder Leibeigenen, welche in den Besitzungen des Klosters wohnen, auf ungerechte Beise zu beschweren oder gegen den Willen des Abtes die Besitzungen des Klosters selbst zu betreten; sei es, um allda Rechtshändel zu schlichten oder sich ansäsig zu machen oder Frohnden und Abgaben zu sordern oder irgend eine Gewalt auszuüben.

Was Wir zu Unserer bereinstigen Vergeltung ober zur Aufrechtshaltung bes franklichen Reichs mit Gottes Husser Rirche zur Ehre Gottes und seiner Mutter verliehen haben, bas soll von allen Unseren treuen Nachfolgern und Erben in allen Punkten unverbrüchlich gehalten und gehanbhabt werden.

Damit diese fraft Unseres Amtes geschehene Schenkung um so fester gehalten und für fünftige Zeiten besto besser respectivt und wahrhafter beglaubigt werbe, haben Wir diese Urkunde mit Unserer eigenen Haub unten befrästigt und durch Beidrückung unseres Siegels beglaubigen lassen.

Handzeichen bes glorwürdigsten Königs und herrn Karl . . . Gegeben im Monat Mai nach der Menschwerdung Christi i. I. 786, im 18. Regierungsjahre des Königs Karl im Frankenreiche und 12. in Italien. Glücklich geschehen im königlichen Palaste zu Aachen".

Im Reichsarchiv zu München find jest noch folgende Originaldiplome auffer andern Urfunden aufbewahrt:

- 1. Kaiserdipsom von Otto III. vom 12. Dez. 993 mit großem Bachssiegel, abgebruckt in ben Mon. Boicis Bb. 28 S. 256.
- 2. Kaiserdiplom von bemselben gegeben am 13. April 999 zu Rom mit Bleisiegel. M. B. Bb. 29 S. 275. Es werben barin versschiedene in der früheren Zeit widerechtlich dem Bisthum Würzburg entzogene Abteien wieder hergestellt, nämlich Niuwenstadt, Schwarzach, Amerbach, Murhard und Sluothern. Diese Wiederherstellung wurde, wie schon in dem ersten Diplome bemerkt ist, aus der eigenen Liebe des Herrschers zu Gott vollzogen und auf die Bitte seiner lieben Großmutter der Kaiserin Abelheid, sowie seiner theuern Schwester der Klosterfrau Sophie und des berühmten Erzbischofs und kaiserlichen Reichstanzlers Willigis von Mainz, die einen ganz gerechten Grund hiezu hätten.
- 3. Kaiserdiplom von Heinrich II. gegeben i. J. 1003 am 9. Jebr. zu Köln auf Bitten ber vielgeliebten Gemahlin Cunigunde. M. B. B. 28 S. 308. Bleifiegel.
- 4. Kaiserbipsom von Conrad II. gegeben am 20. Mai 1025 zu Tribur. M. B. Bb. 29, a. S. 16. Zerbrochenes Wachssiegel.

In ber Regel beziehen sich biese Urfunden auf die schon von den Borgängern namentlich aber von Pipin und Karl erlaffenen Freisheitsbriefe.

5. Ueber ben bemerkten Stiftungsbrief liegt eine beglaubigte Abschrift vor vom J. 1362.

Der biesen Urfunden sowie soustigen in ber Orbinariatsrepositur zu Würzburg anhängende Conventssiegel ist in der Regel im Mittel= Ba. Lint, Riefterbuch b. Diöccie Wareburg. alter rund und führt die Inschrift "Sigillum Mariae in Nuwenstat". Es stehen daraus Bischof Martin mit Stab und Karl mit Krone und Scepter; zwischen beiden sitht die Mutter Gottes mit dem Tesusstinde. In einem Siegel v. J. 1336 steht über dem Bilde von Karl noch die Inschrift S. K. (heiliger Karl) und über der Mutter Gottes S. Mar. (heilige Maria). Rur die hl. Madonna mit dem Jesusstinde ist von einem Heiligenschein umgeben.

Der Siegel bes Abtes ift in ber Regel oval. Das Bilb bes Abtes hält in ber Linken ben Bischofsstab, in ber Rechten ein Buch, sitzend auf einem Stuhle, aus welchem an dem Ende der Armstügen Thierköpfe hervorsehen. In dem Siegel des Würzburger Capitels steht der hl. Kilian, der den Stab in der Rechten und das Buch in der Linken hält.

Diesen wichtigen Stiftungsbrief, bas Neustabter Kleinob, bestättigten folgende deutsche Könige und Kaiser, worüber die Urkunden noch großentheils vorhanden sind: Ludwig der Fromme, Otto III., Heinrich II., Conrad II., Philipp von Schwaben, Karl IV. und V., sowie die Fürstbischöfe Berthold i. J. 1279, Andreas i. J. 1311, Conrad i. R. 1537.

Dieser dem Aloster in späteren Jahrhunderten durch den Fürstbischof Friedrich abgenommene Stiftungsbrief wurde in beglaubigter Abschrift nach fürstbischösslichem Auftrage durch den Abt Michael von St. Stephan am 27. April 1571 dem Reustadter Kloster unter dem Bemerten zugestellt, daß der Originalbrief in dem bischösslichen Archive verbleiben müsse. Derselbe wird hiebei also beschrieben. Es sei ein uralter kaiserlicher Pergamentbrief, der außer einem ungesährlichen Falsbruche unversehrt, sonst wohl lessich, unargwöhnisch, mit Kaiser Karl I. gewöhnlichem Handzeichen und anderer Unterschrift unterschrieben und woran ein kaiserlicher Siegel aus gelbem Wachs burchgeheftet sei.

Die Abschrift biefer Urfunde ift um so unverdächtiger, weil damals das Reuftadter Kloster in einem wichtigen Rechtsstreite, den wir noch später werden kennen sernen, begriffen war. Es ift ein Zeugniß vom Gegner.

Das Driginal verblieb von ba an in Burgburg, und wird wahricheinlich von ben Schweben fpater mit nach Stockholm genommen worben sein. Nicht alle Hoffnung auf bessen Wiebererlangung ist verstoren. Es wäre ein Fest für Franken und jedensalls sür die dankbaren Kinder der karolinischen Stiftung, wenn diese ehrwürdige Urkunde wieder gewonnen werden könnte '). Es sind die nothwendigen Schritte hiezu geschehen.

Und boch ift die Aechtheit biefes wichtigen Documentes fehr be-

Die neuesten Geschichtsforscher bezeichnen biefelbe gerabegu als eine verfälschte ").

Ein Geschichtsforscher ') von großem, wohlverdientem Ansehen erkennt zunächst "grobe diplomatische Berstöße" und zwar aus dem Grunde, weil darin Personen als lebend angeführt werden, welche schon vor einigen Jahrzehnten mit Tod abgegangen sind, nämlich Bischo Burkard, Bonisazius und Papst Zacharias. Allein es wird in unserm Diplome durchaus nicht behauptet, daß dieselben wirklich noch am Leben waren, als die Urkunde ausgestellt wurde. "Ginen rohen Anachronismus", welcher vorgeworfen wird, wegen Zusammensstellung Karls des Großen mit den drei genannten geistlichen Fürsten,

<sup>1) 3</sup>n bem fönigt. Archive zu Bürzburg ift die beglaubigte Abschrit bavon aufbewahrt und zwar in dem Documentenbande Gottfriediana S. 132, welcher die Archiv-Nr. 214 trägt. Die Copia hat die Nr. 213. Böhmer hat in seiner Sammtung der tarolinischen Negesten unsern Nensadter Stiftungsbrief ausgeführt S. 15. Auch die um d. J. 1350 gefertigte Beschreibung der damatigen Diöcese Würzburg und beren Klöster hat Karl den Großen als Stifter notirt. Der hiltorische Bertu zu Würzburg besitzt und Kragament-Manustript v. J. 1537, worin diese Urfunde sowie eine Bestätigungsurfunde Otto's v. J. 1000 steht.

<sup>3)</sup> Buerst wurde unsere Urfunde im Drud veröffentlicht von Leuckstelb und Mabillon. Dagegen trat auf der fouist um unsere fräufsiche Seichichte so verösente Gelehrte Echart, welcher in seinem I. Bande Fr. Gelchichte E. 703-709 alle möglichen Einwendungen dagegen erhob, im II. Bande Seite 138 sedoch bieselben wieder ziemlich selbs jurdenahm und nur geltend machte, daß dieß und andere Neustader Diplome mit späteren Zusähen verdorben seine. Gropp und namentlich Ussermann traten wieder für die Archibeit auf. Nur ändert der letztere die Jahrzahl 794 in 786; die Monumenta Bolca nehmen gleichfalls diese lehte Jahrzahl 786 und für eine andere Urfunde statt 823 das Jahr 817.

<sup>3)</sup> Sidel, die Urfunden ber Karolinger, Wien 1866, G. 424.

<sup>4)</sup> Retiberg, Rirchengeschichte fur Deutschland 1848 II. Bb. G. 333.

welcher vorgeblich jede weitere Prüfung überstüffig machen soll, können wir gleichfalls nicht entbeden. Allerdings hat Karl selbst mit diesen Kirchenfürsten gleichzeitig nicht regiert, wohl aber bessen Bater Pipin und zwar vielleicht schon in seinen letzen Lebensjahren unter einiger Theilnahme dieses seines Erbnachfolgers. Ohnedies ist es ja gedräuchlich, daß Herrscher, namentlich Söhne von andern Herrschern gleicher Familie und Gesinnungsart durch den Ausdruck "Wir" schon bezeichnen, daß sie für einander eintreten.

Es wird noch geltend gemacht, "ber ergählende Ton fällt auf, womit Karl hier berichten foll". Die brennenden Umftände verlangten aber diese eingehende Darlegung, weßhalb ber Kirche zu Reustadt so große Freiheit und ein sicheres Besithum verliehen werden mußte.

Wenn enblich darans die Unächtheit bewiesen werden soll, daß Megingoz nicht einmal den Bischofstitel erhalte, so werden wieder die damaligen harten Berhältnisse verkannt. Es war dieser hochsverdiente Mann allerdings bei Aussertigung dieser Urkunde gleichsam ein Nichts, oder wie wir sagen können, ein recht geschlagener Mann, weder mehr ein Bischof noch ein Fürst; der Herrscher Bernwelf konnte ihm wie seinen theueren Mitbrüdern den Laufpaß visiren, vielleicht ihn wieder in seine Heinen Kengland zurückweisen. Gerade wenn in der Urkunde Megingand als wirklicher Bischof bezeichnet wäre, so wäre das ein Verstoß.

Die hiesige Abtei hat am Schlusse bes vorigen Jahrhunderts bem Rechtsgelehrten Professor Alüber alle Urkunden und sonstigen Behelse übergeben, um durch diesen Fachmann bei Gelegenheit ihres noch näher darzulegenden Streites gegen das Hochstift Würzburg wegen Waldbesig ein gediegenes und zuverlässigiges Urtheil über die Aechtheit dieses wichtigen Diploms zu erhalten. Derselbe erzählt weitläusig, wie er Alles sorgsältig erwogen und dafür auch von unserem letzten Abte eine recht hübsiche Belohnung in Geld erhalten habe. Vor einigen Jahrzehnten hat er sein abgegebenes Urtheil im Druck veröffentlicht').

Dem großen Gewichte, daß alsbalb nach unserer mehrbesprochenen Gründungsurfunde andere faiserliche Diplome biefelbe befräftigen und

<sup>1)</sup> Rluber, Abbandlungen für Geschichtefunde ... Bb. II, G. 340-399.

beglaubigte Abschriften von ihr vorhanden sind, wird die Einwendung gegenüber gestellt, daß dann doch das eigentliche Original nicht mehr da sei, und deshalb immer eine Fälschung der Urkunde möglich wäre. Wirklich wurde die Abtei, so behauptet wenigstens der Versasselber dalbemöglich mit dem Hochstifte sich zu vergleichen. Allein wir haben ja gesehen, daß ein vollständiges Surrogat für das vermiste Original durch das Zeugniß des Abtes von St. Stephan v. J. 1571 gegeben war. Es scheint, daß dieses Zeugniß der ringenden Abtei undefannt war, oder daß der Gelehrte auf dasselbe gar keine Nücksich nahm.

Seboch auch angenommen, daß diese Urkunde selbst wirklich nicht als ächt erwiesen werden könnte, so sind doch die Thatsachen, die darin bezeugt werden, schon an und für sich ganz glaubwürdig.

Unrichtig ist bemnach die in dem Leitsaden zur baherischen Geschichte von P. Mittermüller, wornach an unseren Gymnasien der Geschichtsunterricht vorgetragen wird oder wurde, ausgestellte Behauptung,
Metten sei das einzige Aloster in Bayern, welches unmittelbar dem
großen Kaiser Karl Dasein und Ausstattung verdanke. In der Geschichte dieses ehrwürdigen, in neuester Zeit berühmt gewordenen alten
Benedictinerstiftes Metten ist nur der Wahrscheinlichseitsbeweis geliesert, daß Karl d. Gr. demselben wirklich den ersten Ansang gegeben
haben möge. Die Geschichte von Neustadt gibt jedoch sowohl aus
Urfunden als aus Thatsachen den unwidersprechlichen Beweis, daß
die eigentliche Gründung von diesem Herrschlichen Beweis, daß

Die Tochter Karls hat daufbar jederzeit das Andenken ihres Baters bewahrt. Um 28. Januar jeden Jahres, an welchem i. J. 814 ber ruhmreiche Herrscher und Schöpfer sast einer neuen Welt als Zweinubsseiger vom Schauplate dieses Lebens zu Aachen abgetreten, wurde von jeher ein solennes Fest im Reustadter Kloster geseiert. Bei der Aussehung blieben die meisten Conventualen absichtlich noch mehrere Tage im Kloster beisammen, um das Nationalsest ihres Wohlsthers zu seiern. Gewiß hat die geistliche Genossenschaft an diesem sür die damalige Zeit sehten Karlsseste mit gehobener Stimmung vor dem Evangesium jenen von der Aachener Kirche herausgenommenen Lobgesang dem Allerhöchsten vorgetragen; noch jeht wird jeder Leser in seinem Herzen die Schlußworte desselben nachtlingen lassen:

"D siegreicher König ber Welt, Beht Jesu Christi Mitregent, Sei für uns Fürbitter, Beiliger Bater Karl".

In ben letten Jahrhunderten führten häufig einzelne Mitglieder auch seinen Namen, um sein Andenken wach zu erhalten und zugleich sich und Andere zur treuen Nachfolge anzueisern. Ebenso sinden wir auch häusig den Namen Burkard beigelegt, während uns jedoch nie der Name Wegingaud begegnet.

Das Stift bewahrte von ihm Sporen, nach ber Sage von Silber, die wir in einem Inventar v. J. 1562 in der Sacriftei sorgfältig ausbewahrt finden; "zwei stegreiff, so Kaiser Caroli magni gewesen sindt". Im Schwedenkrieg sind sie abhanden gekommen.

Offenbar wurde aber ber freigebige Gründer am meisten geehrt burch bas tirchliche, treu unter ben mislichsten Umftanben fortgesette Wirten bes Mosters, wovon sich jeder Leser überzeugen mag.

Rach segensreicher väterlicher Fürsorge nahm ber herr ben verbienten Megingand am 26. Oktober oder September 794. Seine Leiche wurde nach Würzburg geleitet und ist neben dem Grabe seines Borgängers in der Kiliansgruft in dem jetzt noch daselbst auf der süblichen Seite stehenden großen Steinsarge aufbewahrt. Genießt der ehrwürdige Diener Gottes auch zur Zeit noch keine öffentliche Heiligenverehrung in unserer Diöcese, so haben ihn doch unstreitig die älteren Urkunden den Titel "ehrwürdig" oder auch "heilig" beigelegt. Ein Neuerer nennt ihn ohne Weiteres einen heiligen").

<sup>1)</sup> Danberger, spinchronifisische Geschichte der Kirche und der Welt im Mittelalter II. Bb. S. 550. Das Landsapitel Rotbenssells hat bei der Gonsterenz 1364 an die Kirchendehörde ben Antrag gestellt, es möchte dieser Megingaud sowie verschiedene audre in unster Diöcese von den Gläubigen verehrte Personen dem Proprium Sp. einverleibt werden; es sind darauf die nothweudigen oberhirtlichen Schritt beim hl. Stuhfe geschen. Nach Fried wurde dieser hl. Mann von den Alten in großen Ehren gehalten. An der Wand bei seiner Grabstätte ftand die Anschrift ... vir sanctus ... "ein heiliger Mann". Auch Hoszwarth hat in seinem kleinen Kalender von den Heiligen der deutschen Nation den seitigen Bischof Megingaud eingesetzt, jedoch irrthinustich auf den 19. Februar statt 26. September. Ver Forsseingab eingesetzt, jedoch irrthinustich auf den 19. Februar statt 26. September. Ver Forsseingen des Geschächssseiters Larenius läst den Wegingaud zu Reussat un glängenden Russe der Schiegent febren.

Ru biefen genannten brei beiligen Grunbern bes biefigen Alofters, nämlich Burtarb, Megingaub und Rarl wird auch noch bie bl. Ger= traub gerechnet. Die Radrichten über biefelbe find verschieben. Die Reuftabter Benebictiner und nach ihnen Gropp halten fie fur bie leibliche Schwester Rarl's. Nach ber Sage bes Bolles lebte fie als Abtiffin in bem benachbarten Frauenflofter Rarleburg, von welchem aus fie oftmals nach Rlofter Reuftabt pilgerte. Auf bem Beimwege murbe ihre Daab vom heftigften Durfte überfallen. Gertraub fniete auf ben Boben und bat ben Berrn um Sulfe. Alsbalb entiprana bemfelben eine labende Quelle, jest noch Gertraubenbrunnen genannt. amifchen Balbzell und Reuftabt. Rrante laffen fich jest noch von biefem Baffer tommen. Man zeigte noch vor einigen Jahren vor Cultivirung bes Walbes ben Weg, auf welchem bie Matrone von Rarleburg nach Reuftabt gewandelt, sowie am Main jest noch bie Stelle, an welcher fie übergefahren; in bem benachbarten Robenbach ben mit einem Rreugstode gezeichneten Blat vor ber Rirche, an welchem fie geruht habe. Sie brachte ber Stiftung ihres Brubers verichiebene Tafelauter gu, namentlich in Bell und Steinfelb. Rach Anbern wird fie für eine Tochter bes Brubers von Rarl, welcher Rarlmann bieß, gehalten; nach Anbern für eine fonftige Anverwandte ober frantische Matrone

An welchem Plaze stand wohl das mehrgenannte Jagdhaus Rorlach? Wahrscheinlich auf dem nächst Neustadt süblich gelegenen Higgel, der jeht den Namen Michelsberg führt. Die Zeit, in welcher dieses Rorlach seinen Namen in den von Neustadt vertauschte, war wohl die, als Kaiser Karl persönlich an der hiesigen Kircheneinweihung Theil nahm, oder als er wenige Zeit darauf durch sörmliche Klosterstittung die alten Verhältnisse in ganz neue umschust. Uedrigens sinden wir den Namen Kloster Rorlach noch in einer Urkunde des Kaisers Otto III. vom Jahre 993, ja sogar noch in der erwähnten mittelsalterlichen Beschreibung der Diöcese Würzburg v. I. 1350, worin ausdrücklich das hiesige Benedictinerkloster genannt wird "Kloster Rorlach oder Neustadt", zum Beweise, daß dieses Jagdhaus, womit gewiß ein Winglicher Maierhos verbunden war, nicht unbedeutende Verbältnisse hatte.

Bliden wir auf biefen vom Kleinften begonnenen Urfprung gurud, fo muffen wir fagen:

Ein Bachlein war's und wurde ein Strom, Ein Körnlein war's und wurde eine Eiche, Eine Zelle war's und wurde ein Dom. Zwei Kerzen brannten bei Burtard's Leiche, Die leuchten und wärmen so wunderbar Millionen Berren schon tausend Jahr.

Möchten biese zwei Kerzen, nämlich thätige Gottes- und Rächstenliebe, noch viele Jahrhunderte recht vielen Gläubigen, namentlich ber Gegend von Reustadt sortleuchten!

Schoner noch glangen für Neuftabt bie zwei Lichter beiliger Liebe an St. Megingaud's Grab ober vielmehr an feinem gangen Leben. Ein guter Theil bavon gehörte feinem lieben Reuftadt an und gwar in bret verschiedenen Lebensperioden. Buerft nach St. Burtarb's Berufung jum bifchöflichen Umte, alfo mahrend zwölf Jahren von 741-753. Ungewiß bleibt jedoch nach ben bisherigen Urfunden, ob nicht Burtard in ben erften Jahren feiner bijdboflichen Umtsführung noch bie Oberleitung über Rorlach geführt hat; bezengt ift aber, baft Megingaud vor feiner Berufung gum Sirtenamte Kloftervorftand von Rorlach war. Wahrscheinlich behielt er auch als Bifchof bie Guhrung ber Rorlacher Miffionsanftalt, alfo mabrend ber folgenden zweiundbreifig Jahre von 753-785, ba wir mahrend biefer Beit feinen eigenen Abt zu Rorlach verzeichnet finden. Die letten neun Lebens= jahre weihte ber in die Ginfamteit Burudgezogene wieder bem hiefigen Drte. Das Licht feiner Gottes- und Nachstenliebe leuchtete alfo bier ein halbes Jahrhandert lang. War er nach ben bamals ftreng eingehaltenen firchlichen Gefeten, als ihn Bonifagius gum Bifchof weihte, nicht älter als bloß fünfunddreißig Jahre, fo brachte er seine Tage minbeftens auf bas hohe Alter von 76 Lebensjahren.

Die Juschrift auf seinem Steinsarge, mahrscheinlich nach bem Charafter ber Schriftzuge erft im 12. Jahrhundert baraufgesett, lautet auf Deutsch:

Dies Grab bedet bes ruhmlichen hirten verweslichen Körper; Erde nach Erbe nur greift; Geift will hinauf zu dem Geift. Megingaud theilt's nämliche Loos als zweiter Borftand; Fromm in dem herrn einft, eifrig im heiligen Dienft, Den Bonisazius selbst zur ehrenden Feste gerusen, Bie auch den Bischschlab seiner Rechten vertraut. In dem Getimmel der Welt Kang rein des Predigers Wort; jest Reichet den Lorbeer der herr dem, der im Tode gesiegt 1).

Der in verschiebener Abwechslung geschriebene Name Maingut ober Wegingaub u. dgl. wird kaum gebildet sein aus dem Flußnamen Main und andeuten sollen, daß es an dem Mainstrome gut war; es möchte vielunchr dieser Name aus den Worten "Wein Gott" zussammengesetzt sein. Der Abt Eberhard von Ebrach hatte i. J. 1215 gleichfalls diesen Namen Meingotus, weil er die Worte "Mein Gott" häufig im Munde sührte. Die Magdeburger verkleinern ihn durch den Namen Megingolus, Weingaubele.

Bei dem i. J. 1711 erfolgten Umbaue der Neumünsterer Kirche sand sich an einem sinsteren Orte verborgen das Grabmal unseres Heiligen. Bei Eröffnung desselben lag die Asche des verwesten Körpers darin und ein Stück des Bischofstades von Hollunder, der in der Mitte einen Ring von Erz hatte. Dabei war noch ein kleines gebogenes Horn. Bekanntlich hat sich die Demuth des hl. Burkard nur eines Hollunders als bischössichen Stades bedient; das Nämliche dürsen wir von seinem Nachsolger annehmen. Beil das markige, sehr weiche Hollerholz sich nicht krunun biegen läßt, der Bischofstad zedoch zur Vorstellung der Milde nicht in einer Spike auslaufen darf, so wurde ein krummes Horn dem Eude angeseth, das noch vorhanden war.

Bon bem großen Lichtglange, welchen Karl b. Gr. in seinem weiten Reiche verbreitet hat, gehören einige Strahlen gleichsalls ber

Praesulis hie tigitur famosi cespite corpus,
Terram terra tenet, spiritus astra petit.
Magingodus in hac antistes sorte secundus
Exstitit, atque pio promtus in officio.
... quondam Bonifacius arcis honorem
Perduxit, sacro constituitque gradu.
Vixit in hoc mundo castus sine crimine vates,
Mortuus in Christo praemia carpit ovans.

<sup>1)</sup> Die lateinische Jufdrift beift :

mehrbesprochenen Eulturstätte. Führen auch noch 62 Orte in Deutschland ben Namen "Neustadt", so kann doch kein einziger derselben seinen Ursprung von dem großen Kaiser ableiten. (24 dieser "Reustadt" haben Positsationen; Neustadt am Main seit 1872.)

Es soll hier ein Irrthum bezüglich unseres verehrten Gründers berichtet werden. Der verdienstvolle Kirchengeschichtschreiber Alzog bemerkt über ihn, es sei ihm zwar der Beiname des Großen nie versagt, aber eine eigene Heiligenverehrung nie förmlich erwiesen worden. Paschalis, der Gegenpapst Alexanders III., habe ihn nach dem Bersangen Unzähliger zwar unter die Heisigen versetz, die solgenden Päpste hätten es bloß geduldet; auch die von ihm so sehr begünstigten Benedictiner hätten ihn in ihr Brevier nicht als Heisigen aufgenommen. Es ist aber erwiesene Thatsache, daß in unserem Franken Karl d. Gr. im Mittelalter als Heiliger verehrt wurde. Als nämlich i. I. 1351 durch den Weishischof Walter von Würzdurg in der Neumünsterer Kirche ein Altar eingeweiht wurde, so sinden wir außer den Namen vieler anderer Heiligen auch den des hl. Karl des großen Königs, sowie des hl. deutschen Apostels Bonisazins, des Kilian, Burghard n. s. w.

Als ber Abt Conrad Lieb am 26. August 1534 bie burch bie Bauern entheiligte Klostersirche zu Reustadt durch den Würzburger Weishbischof consecriren ließ, wurde der Hochaltar eingeweiht zu Ehren der heiligsten Dreieinigseit, der unbesteckten Gottes-Mutter Maria, des hl. Bischofs Martin, Abtes Benedict, Kaisers Karl d. Gr., der hl. Scholastika und Jungfrau Gertraud. Am solgenden Freitag den 28. j. Mts. wurde das Kapitelhaus oder die an dem Münster stehende Muttergotteskapelse mit einem neugeweihten Altar versehen, welcher zu Ehren verschiedener Heiligen und des hl. Kaisers Karl d. Gr. consecrirt wurde.

In dem Proprium der franklischen Benedictiner ist auf den 28. Januar der Cultus des hl. Karl eingetragen. In der Diözese Fuld bringen die Weltpriester jest noch diesem großen Wohlthäter ihres Bisthums im Brevier die öffentliche Verehrung dar. Als nach der Sätularisation der Erzbischof Spiegel von Köln in gerechter Liebe zu dem Heiligen soweit gehen wollte, daß er das Karlssest, welches

bisher in ber neu mit ber Erzbiözese vereinten Stadt Aachen geseiert worben war, nun auf die ganze Erzbiözese ausbehnen wollte, so konnte er allerdings mit dieser Reuerung nicht durchdringen; ber hl. Stuhl entschied vielmehr, daß bas Rarlösest bloß in ber Stadt Aachen, die dem Heiligen so viel zu verdanken hat, geseiert werden sollte.

Gine eigene Beanstandung hatte der hl. Stuhl darüber, daß an einem Orte in Deutschland noch ein jährliches Seelenamt für Karl gehalten würde. Es schien dies im Widerspruche mit öffentlicher Berehrung zu stehen. Lieb wäre es damals den Bertretern von Aachen gewesen, wenn sie gewußt hätten, daß in Neustadt am Main seit unvordenklichen Zeiten eine öffentliche Berehrung stattgefunden hätte.

Dreimal, wenn nicht öfter, hat wohl Karl seine Tochter besucht; zuerst bei ber bemerkten Kircheinweihung, bann als er im Herbste 790 von der Salzburg zu Schiff auf der Saale und dem Main abwärts nach Mainz suhr; wahrscheinlich auch im Frühjahr 794, nachdem er die Weihnachtsseier zuvor in Würzburg begangen und nach einiger Zeit von da nach Franksutr reiste.

Gelengnet soll keineswegs werben, daß dieser ruhmwolle Regent ben Glanz seines Namens durch sittliche Bergehungen verdunkelt hat; aber wie viele Heiligen waren nicht große Sünder, die jedoch Buße gewirft haben!

Möchte in bem balb vollenbeten Reuftabter Karls-Münfter biefem Heiligen wieber bie verbiente Berehrung gezollt werben!

Gehen wir vom Ursprunge auf bie weitere Lebensentfaltung und bann auf bas Wirfen ber Stiftung über.

Das in ber Stiftungsurfunde bemerfte Handzeichen unfers Wohlsthäters foll noch notirt werden:

II.

## Chronit.

s haben sich um unsern Herrn 72 Jünger geschaart, welche seine hl. Sache vertheibigten und damit die Seelen beglückten; wir finden gerade auch eben so viele Jünger, welche als Aebte oder einige Wenige als Verwalter die Sache Christi oder des Klosters in ununterbrochener Neihensolge fast eilf Jahrhunderte lang vertheisbigten und hiedurch Segen verbreiteten.

Abt Bernard Krieg hat i. J. 1724 mit zierlicher Hand bie Reihensolge bieser Klostervorstände und ihre Thaten beschrieben. Dieses Manustript ist mit einigen andern Literalien noch im hiesigen Kloster-Archiv ausbewahrt.

Leiber finden fich unter ben Moftervorftanben auch Mehrere, welche ihrem Berufe nicht entsprachen.

So mußte i. 3. 1391 bem Abte von Hutten die Verwaltung abgenommen und auf mehrere Jahre bem Propste von Triefenstein übergeben werben. Der Abt Nitolaus Königsselb ergab sich während seiner zehnjährigen Regierung einer großartigen Verschte Bewegliches und Unbewegliches, sogar Insel, Stab und Kelche, und wollte auf seinem Sterbebette i. 3. 1438 seinem Beichtvater aus der Abtei nicht einmal eröffnen, wo diese Habseligseiten verseht waren.

Gegen die Rechtglänbigkeit des kaum erwählten und bestättigten Abtes Johann Fries war Berdacht erhoben worden. Es wurden ihm daher 43 Fragen über die Glanbenskehre zur Beantwortung vorgelegt und aus dieser seiner Darstellung folgende 24 Sähe als keherisch, irrthümlich und verführerisch ausgezogen:

"Es ift erlaubt zu heirathen nach Ablegung bes feierlichen Gefübbes ber Enthaltjamteit.

Es ift nicht erlaubt, die Armuth zu geloben; die verlobte Armuth hat teine Berbindlichteit.

Der Papft hat feinen Borrang in der allgemeinen Rirche.

Wenn ber Bapft bos ift, ift er nicht mehr bas besondere haupt ber Kirche; ebenso ift Niemand, ber bos ift, mit Recht ein Borgesetter; wenn er es aber boch sein will, so braucht man ihm nicht zu gehorchen.

3ch glaube, daß es bloß drei mahre Saframente gibt, nämlich die Taufe, das Abendmahl und die Lossprechung.

Ich glaube, daß man auch außer dem Nothsalle die Taufe in der Muttersprache verrichten darf, ohne das hl. Del, ohne Ceremonien, ohne geweihtes Wasser und ohne Unwendung der Teuselsbeschwörung.

Ich glaube, daß auch der nicht rechtmäßig geweihte Kirchendiener das

3ch glaube, daß ein nicht gultig Geweihter die Baud auflegen tann zur Uebertragung geiftlicher Berrichtungen.

3ch glaube, bag zur gesetmäßigen Beihnug ber Priefter tein Del nothe wendig ift.

3ch glaube, daß man das hl. Altarfakrament nicht feierlich hernutragen und aufbewahren darf.

3ch glaube, die Kirche tann ohne Barte und Gefahrdung bes Seelenheils bie Glaubigen nicht blof unter Giner Geftalt communiciren laffen.

Ich glaube nicht, daß Christus in der Meffe wahrhaft und wesentlich aufgeopfert wird.

3d glaube, daß die beiden Canonen in der Deffe eine Gottlofigfeit enthalten.

3d leugne, daß die Beicht und Genugthung gur Buge gehören.

3ch leugne, daß nur die rechtmäßig geweihten Priefter die Schlüffelgewalt haben.

3d leugne, daß die Beiligen fich um unfere Roth tummern.

3ch glaube nicht, daß man die Beiligen anrufen barf.

Ich berwerfe ebeufo das herumtragen und Ausstellen ihrer Reliquien und das Wallfahren zu ihnen.

3d halte Dichts auf das Gebet für die Abgeftorbenen.

3ch leugne, daß es nach biefem Leben ein Fegfeuer gibt.

3ch leugne, bag bas Fasten an gemiffe Beiten gebunden ift.

Ich behaupte, daß das Berbot ber Speifen nur von ber weltlichen Obrigfeit ausgehen kann.

Ich behaupte, daß der Genug von Speifen an den Fasttagen dann keine Sunde ift, wenn Niemand dadurch geärgert wird.

Ich verwerse die Segnung des Wassers, Salzes, der Palmen, Lichter, Kräuter und des Feuers." —

Der Abt wurde von ber geiftlichen Behörde feines Unites entfett und beschlossen, gegen ihn weiter vorzugehen. Allein er zog es vor, nach Celebrirung seines Namenssestes Johannes 1554 selbst weiter vorzugehen in bas Lager ber Abgefallenen. Möchte er zur rechten Zeit noch seinem Lutherthum entsagt haben, sonst wäre er auf ewig verloren!

Dessen Nachfolger im Amte war auch zugleich sein Nachfolger in ber Untugend. Als nämlich die neue Abtswahl am 8. August 1555 geschehen sollte, bestand das ganze Kosterpersonal aus den beiden Conventualen Prior Kisian Knecht und P. Walentin Happ. Weil von diesen Zweien eine canonische Wahl nicht vorgenommen werden konnte, so erklärten dieselben, daß sie durch Compromis wählen, d. h. dempenigen ihre Stimme geben wollten, welchen der Bischof zum Abte beruse. Dieser ersah hiezu den Heinrich von Testetten, welcher ind vem Koster Murbach im Elsaß lebte. Es stellten sich jedoch bei seiner Berwaltung sehr bedeutende Gebrechen wegen Verschwendung, Härte gegen seine Mitbrüder und unenthaltsamen Lebens heraus, so daß das Kloster froh sein mußte, seiner im Herbste 1561 durch Gewährung eines jährlichen Leibgedinges von 200 st. so zu werden.

Ein gleichsalls unwürdiger Borftand war später ber Abt Maurus Dürr. Wegen Verschwendung und Unsittlichkeit erhielt er innerhalb neun Monaten zwölf Bisitationen; zugleich wurde statt seiner ein Berwalter aufgestellt. Rach einem Jahre mußte er seiner Würde gänzlich entkleibet werden.

Dagegen finden wir eine große Reihe ausgezeichneter Personlich- teiten, welche bem Kloster vorstanden.

Einige von ihnen wurden zu fürstbischösslicher Würde erhoben; so Gozwald, Erzkanzler Königs Ludwig bes Deutschen, ein Graf von Henneberg. Er war Abt zu Neustadt und Niederaltaich, bann 842—855 Fürstbischof in Würzburg').

Der Abt Dietho bestieg diesen fürstbischössichen Stuhl gleichfalls. Abt Hatto, häusig Spatto genannt, weil man das vorgesette "S" = St. (Heilig) mit dem Namen zusammenzog, wurde um das Jahr 811 Bischof von Augsburg oder nach Anderen Bischof von Autun in Frankreich oder von Bassau.

<sup>1)</sup> Die Chronit von Niederaltaich, herausgegeben durch Dr. Theol. P. Placidus Haid 1731, erwähnt nichts davon, daß Gozwald auch Abt zu Neufladt war. Er führte in seinem baperischen Kloster die freie Abtswahl ein, welche in Neufladt schon laug bestanden hatte.

Der Mönch Auselm aus Gelnhausen wurde zum Abte des Burstardusklosters in Würzburg berufen. Er stand im Ruse großer Wissensichaft, Klugheit und Sitteureinheit; das ihm angetragene Bisthum Würzburg wies er zurück. Er starb nach 29jähriger Regierung um das Jahr 1319.

Abt Konrad stand nicht bloß der hiefigen, sondern auch der Abtei Seligenstadt vor. Er regierte mit großem Nußen. Der verdiente Steiner macht jedoch hievon in seiner Geschichte der Abtei und Stadt Seligenstadt keine Erwähnung.

Der Abt Konrad Lieb hatte vollauf zu thun, die Berwüstungen bes Bauernkrieges zu verbessern. Dieselben waren am Freitag nach dem Osterseste 1525 in großen Wassen in das Kloster eingedrungen. Die Geistlichen nahmen eilends die Flucht in die Burg Rothensels. Die Bauern verwüsteten Alles, entheiligten die Kirche und ihre Altäre, raubten alle Kirchen- und Hausgeräthe von Werth, Kelche, Insel und Stad; was sie nicht fortbringen konnten, zerstörten sie; die Dokumente, besonders die Zinsbücher, die sie vorsanden, rissen sie die Stücke und leerten die Keller und Böben. Es war Nichts mehr übrig, als daß sie auch noch Kirche und Kloster mit Feuer vernichtet hätten.

Aehnliches erlitt die Abtei im Schwebenfriege. Guftav Abolph aab biefelbe bem Lorens Gruber von Nabben, bem geheimen Sefretar ber ichmebischen Majeftat, gur Belohnung feiner treu geleifteten Dienfte. Un bem bentwürdigen 21. Oftober 1633 nahmen bie eingerückten Schweden Befit. Die Geiftlichen mußten bie Sulbigung leiften. Sie baten um freie Musubung ihrer Religion und ben nothwendigen Lebensunterhalt, ber ihnen jeboch fparlich gewährt murbe. Die Schweben machten fich nun über ben verschiebenen Sausrath in Rammern, Boben und Rellern, fowie über ben Rirchenornat. Die bis babin forafältig aufbewahrten filbernen Sporen bes faiferlichen Stifters, für bie bamaligen Bidelhauben wohl von geringem Berthe, bagegen für unfere Gegend ein toftbares Rleinob, entgiengen ihrem Raube nicht. Der Bralat hatte auf feiner Simmelbettftatt etwas Gelb fowie an fonftigen Orten werthvolle Sausgeräthichaften verstedt. Sein Bebienter murbe jeboch burch Tormente gezwungen, ben Ort anzuzeigen; ber Berluft hievon berechnet fich auf 600 Mart Gilber "bie mit Berlein gefticte Seibene Meggemanber, Leviten-Roden, Chortappen, Bralaten-Infuln ibrem Berth nach barunter nicht gerechnet".

Der Abt Georg Chalt war schon kurz vorher als Bauersmann mit einem Karste auf bem Rücken über die Berge nach Zellingen gesslohen, woselbst er nach einigen Tagen am 18. März 1633 seinem Elende unterlag. Am Hochaltar zu Rehbach liegt er begraben; außerhalb der dortigen Wallsahrtsklirche ist seiner Kradmal angebracht. Er steht da umgeben von einem Kranze seiner kniemden Mitbrüder; in einer Nische des Bildes ist dieser tragische Ausgang seines Lebens darzestellt, indem er als Bauersmann in dem bemerkten Costüme abgebildet ist. Unrichtig ist die Aussegung der Leute zu Rehbach, welche in diesem kleinen Bilde an der untern Seite die Uhstammung des Abtes vom Bauernstande aus dem Bauernvorte Karbach ausgedrücks sinden wollen. Es stammten ja in den letzen Jahrhunderten die Uebte saft ohne Ansnahme aus dem bürgerlichen Stande. Die Abtei hat es vielmehr für nothwendig erachtet, den todten Stein über die schole Berfolgung berechten zu lassen

Eine furchtbare Theuerung war die Begleiterin der Waffen; natürlicherweise, wer sollte bauen, wer sollte das Eingeheimste bewahren! Das Malter Waizen tostete nach der Kloster-Chronit 14 st., Haber 7 fl., eine Fuhr Wein 200—500 fl. später sogar 700 fl., ein Pferd 300 fl., ein gemästeter Ochs 400 fl., ein Schaf 5 fl. u. s. w. Und doch hatte das Geld damals einen wenigstens viersach höheren Werth als jest.

Die weitere Waffenbegleiterin war Peftilenz; fie raffte sechs Priefter hinweg. "Mit bem Segen bes Abtes giengen fie aus, als Leichen kamen sie wieber." Es war bie Hälfte bes ganzen Klosterspersonals. In ben Gemeinben hauste bas Uebel ähnlich.

Eine Urfunde von Lohr melbet wahrscheinlich von dieser Best Folgendes. "War ein Haus von der Best infizirt, so wurde es zugeschlagen. Die Nothwendigseiten wurden an einer Stange zum Fenster hineingereicht. War einer gestorben, so wurde er von den noch Lebensben zum Fenster hinaus auf die Straße geworsen; der täglich dreimal alle Straßen passirende Leichenwagen nahm den Leichnam auf. Die Pest regierte 6 Wochen und 3 Tage; es sind daran gestorben 860 Meuschen; der höchste Stand an einem Tag waren 45 Tobte. Eine

Wittfrau Namens Adermännin machte ben Ansang. Sie siel vor ber Kirchengasse nieber und war tobt. Die bamaligen Doktoren und Chirurgen ersahen, daß sie von der Pest angesteckt war. Es wurde ein Stück Fleisch an einem Seil über die Straße gehängt und in drei Stunden war es faul. Nur zwöls Häuser waren noch frei; von zwöls Rathsherrn lebten noch vier. Diese Nathsherrn und von jedem dieser Häuser eine Person beschworen auf dem Warstplat, den Rochustag streng zu seinen und eine Kapelle auf dem Valentinusberg zu bauen. Es wurde sogleich das Fundament gegraben und der Stein für die Schriften ausgehauen; sogleich war die Pest weg." Noch jährlich wallt am Rochustag die Prozession auf diesen Berg.

Soll man benken, daß die Noth noch gesteigert werben konnte? Leider gibt die Geschichte eine bejahende Antwort. Aerger als Krieg, Best und Hungersnoth wüthete das Uebel der Hexenbrennerei. Auch Dienstboten des Klosters waren in der nächsten Gesahr, von diesem Uebel ergriffen zu werden und konnten sich nur durch die Flucht retten. Der Klosterverwalter P. Balentin Minor hat die Ehre, und wahrscheinlich theilen seine Mitbrüder dieselbe, gegen den Hexenwahn gekämpft zu haben ').

Ebenso schlimm erging es bem Abte Johann Edarb. Am 6. August 1637 übersielen 100 Croaten bas Kloster und raubten es aus. Dem Prälaten rissen sie enhaschten brei silberne Becken, sonstige Prestiosen und den ganzen Geldvorrath. Der Verlust betrug mehr als 1000 st. Nach einigen Tagen schenkte der Fürstbischof dem Prälaten ein Brustkreuz mit fünf Ebelsteinen.

Ein französisches Heer verwüstete bas Kloster von neuem i. J. 1642 unter Anführung bes Guebrion; ber Schaben war über 2000 Reichsthaser.

Am 12. Februar 1648 fielen die Franzofen nochmals ein und hausten barin 14 Tage lang. Der genannte Abt sah sich genöthigt, auf einem Schelch in die Burg Nothenfels zu fahren. Gott nahm

Bg. Lint, Rlofterbuch b. Dioceje Burgburg.

12

<sup>1)</sup> hoffentlich wird eine fleine Schrift über bas herenwefen in ber Diocefe Burgburg ben weiteren Aufichlug gewähren.

ihn baselbst am 24. Februar in einem Alter von erft 42 Jahren. In ber Mitte ber bortigen Pfarrfirche erhielt er sein Grabmal 1).

Die nachfolgenden Aebte Balthafar Stumpf und Jakob Beck tonnten zur Herstellung des Zerstörten wegen kurzer Lebensdauer nur Weniges leisten; der unternehmende und gottesfürchtige Abt Bernard Höhlein stellte Vieles wieder her, hatte jedoch mit großem Geldmangel zu kämpsen, weßhalb er mehrere Güter verkaufen mußte.

Dem Abt Guido Bach spenden die Klosterannalen wegen Frömmigkeit und guter Haushaltung viel Lob.

Abt Bernard Krieg von Eussenhausen wird der zweite Gründer zwar mit etwas zu viel Lob genannt 2). Allerdings machte er sich um das Kloster dadurch sehr verdient, daß er die hundertjährige Schuldenlast abtrug. Auf Anordnung des Bischofs Julius mußte nämlich der frühere Klosterdau umgedaut und die Kirche erhöht werden. Weil die eigenen Kräfte des Klosters hiezu nicht ausreichten, mußten gegen 20,000 fl. erborgt werden. Unter ihm erhöhte sich die Albtei auf zwanzig Conventualen. Er führte in Reustadt sowie Pflochsbach, Waldzell, Anspach... verschiedene massiv gedaute schöne Gedäulichsteiten aus. Durch kluge Besehung der Klosterämter und festes Anshalten an die religiöse Klosterordnung gewann er die Wittel zu besehutendem Gütererwerb. So kauste er für:

- 1516 Reichsthaler von ben herrn zu Oppach 16 Malter Getreibeault mit Rechten in Schwebenrieb;
- 1900 fr. Gulben bie übrigen Guter, welche bie bemerkte Familie in Schwebenrieb befaß;
- 23000 rh. Gulben das Freigut in Kronungen von den Herrn von Ingelheim, welches Abt Bernard Söhlein um 4000 Reichsthaler hatte vertaufen muffen ohne Anfrichtung der Bedingniß bes Wiederfaufs.

<sup>&#</sup>x27;) Die Seder'iche Runfunrannei hat ben zwei Jahrhunderte alten Grabstein von biefer urspränglichen Stelle entheben und ihn angerhalb ber Kirche bei ber vorberen Gingangsthure als oberften Antrittsftein "Genomisch" verwendet. Die eingesehte Inferift und Abbildung bes Prälaten ift burch die vielen Juhrritte in den wenigen Jahrzehnten saft gang entfernt werben. Wie weit ware man getommen, wenn man in früherer Zeit so ausgeräumt hatte!

<sup>2)</sup> Die Bavaria, Unterfranfen und Afchaffenburg G. 543, findet unter ihm bas golbene Zeitalter ber Abtei.

Chronit. 179

Den Labstatter Zoll zu Hafenlohr, welcher ein und vierzig Jahre lang nicht mehr erhoben worden war, brachte er wieder zum frühern ausgiebigen Ertrage.

Sein Hauptverdienst ist die eifrige Besörberung ber Verehrung Gottes. Abt Bernard war ein Mann des Gebetes und der geistlichen Sammlung; sein Beispiel hierin belebte die Mitbrüder. Roch dor seiner Berusung zum Borsteher des Priestervereins hatte er bei einer Bistation den Antrag gestellt, es möchten die üblichen jährlichen geistlichen Uedungen verlängert und während dieser Zeit die Verdindlichkeit zum Chordesuch ansgesetzt werden, damit der Religiose nicht im Geringsten in seiner geistigen Sammlung gestört werde. Noch ehe er Priester geworden, hatte er sich in die 1616 zu Rothensels errichtete Rosentranzbruderschaft aufnehmen lassen. Weil Frömmigkeit nur auf der wahren Wissenschaft aufnehmen lassen. Weil Frömmigkeit nur auf der wahren Wissenschaft eine feste Grundlage hat, psiegte er sorgsfältig die Klosterstudien. Der hiesige Benedictiner P. Gottsried Arug den Eusserslädung der Universität Würzburg.

Gehr am Bergen lag ihm bie gute Ginrichtung ber Wohnung bes Allerhöchsten unter ben Menschen. Sogleich bei Uebernahme feines Umtes ließ er die Rirche bell ausweißen, verfah fie bann mit ben toftbarften filbernen Geräthichaften und ichmudte fie mit neuen großen Rirchenbilbern, als bem von Rarl bem Großen in prachtvollem faiferlichen Ornate, bes hl. Benedict, ber bl. Scholaftifa, Gertraud 2c. Auf bem neu errichteten Bochaltare murben bie reich bergolbeten Statuen ber Stifter und Orbensgrunder bebeutend über bie Lebensgroße reichend aufgerichtet, nämlich auf ber Epiftelfeite Rarl b. Gr. mit bem Schwerte und Reichsapfel, neben ihm feine Schwefter ober Anverwandte bie bl. Gertraud mit Stab und Buch; auf ber Evangelienfeite ber bl. Benedict mit bem Abteftabe und Relche, woraus ber boje Reind in Geftalt ber Schlange fich erhob gur Darftellung jener Thatfache, baß ben bl. Benedict ein Mitbruder bes Rlofters burch Beimifchung von Bift in feinen Becher aus bem Leben ichaffen wollte, wobei jeboch ber Becher geriprang, ale ber Abt nach gewohnter Beije bas Getrante por bem Genuffe mit bem Reichen bes Rreuges fegnete; neben bem Beiligen beffen Schwester bie bl. Scholaftifa mit bem Stabe und einer Taube. Die beiben Altare im Rreugschiffe tofteten 1600 Reichsthaler,

wozu bie Liebe ber Benedictiner-Bfarrer auf ben auswärtigen Rlofterpfarreien eine reichliche Beifteuer leiftete. Der Altar auf ber Evangelienseite war mit bem Gemalbe geschmudt, welches ben Tob ber bl. Scholaftita vorftellte, und murbe nur ber Stiftungsaltar genannt. Die meiften Aebte ber letten Reit nahmen bier ihre lette Rubeftatte. Die Statuen bes bl. Burfard und Rilian gierten benfelben. Der Altar auf ber Epiftelfeite zeigte bie Statuen bes bl. Georg, welcher ben Drachen erftach und bes bl. Erzengels Michael, welcher ben bofen Feind mit ben Fugen trat. Jest nach mehr als anderthalb Jahrhunderten find biefe reich vergolbeten Arbeiten, soweit fie nicht vom letten Rirchenbrande vernichtet murben, bestens erhalten und übertreffen bei weitem alle unfre bermaligen berartigen Arbeiten, bie ichon nach wenigen Jahren erblaffen ober abspringen. Unter Unberm ichaffte er auch einen Rirchenornat mit Antipendium und Infel für 1080 Reichsthaler an.

Bur Berherrlichung ber Rirchen- und Lanbesfeste ließ er fechs fleine Ranonen, fogenannte Ragentopfe gießen, wovon jest noch zwei hier, bie andern aber im Schloffe gu Rleinheubach bei Reftlichkeiten gebraucht werben.

Dem hochwürdigen ift in graulichem Sandftein ein wurdiges Monument gefett. Darauf ift ber Berewigte in Lebensgroße mit Infel. Stab und Defigewand abgebilbet. Bang gegen bie bamglige llebung, in Rototto ober lleberichwenglichteit zu bauen und zu ichreiben. lautet bie bemuthige Infdrift alfo:

D. BERNARDUS ABBAS NEUSTADT Rexit sapienter, Struxit decenter. Auxit utiliter.

Cujus anima Deo vivat et requiescat † b. h.

Vixit pie.

Dr. Bernard Mbt von Reuftadt # Regierte weise, S B. Regierte weise, Baute fcon, Dehrte nütlich, Lebte fromm. foll leben und

Der Abt Kilian Kneuer, zuvor Prior und bann Propft zu Retsbach, starb schon nach vierjähriger Verwaltung. Er ließ die hl. Leiber von Peregrin und Aurelian ans den Katakomben zu Rom bringen und in die beiden Altäre im Kreuzschiffe einsetzen, welche jährlich unter großem Zudrange der Gläubigen am 4. Sonntage nach Oftern bis zum Erlöschen des Klosters feierlich verehrt wurden 1).

Abt Placibus Reich suchte in Bauteu, Einrichtung ber Kirche, Berschönerung ber Gärten bas zu vollenden, was Bernard nicht ganz hatte zu Stande bringen fönnen. Gegen bas Ende seiner Regierung wurde ihm jedoch Nachlässigteit zum Vorwurfe gemacht. Mehrere Bistationen fanden Statt.

Weil es manche Leser interessirt, zu wissen, was man von den Klöstern verlangte, und was ein Kloster leistete, so soll Einiges aus der am 18. August 1762 durch die geistlichen Räthe von Würzburg hier abgehaltenen Bistation erwähnt werden. Ueber den allgemeinen Stand des Klosters wurden jedem einzelnen Mitgliede achtzehn, sowie über das Wirken des Abtes dreiundzwanzig Fragepunkte vorgelegt; als wie der Chor besucht, wie die Capitel gehalten, wie die geistlichen Anreden Statt sinden, wie die Studien gepflegt, wie Nahrung und Kleidung beschaffen, wie für die Kranken gesorgt, wie der Abt im Geistlichen und Weltlichen haushalte n. s. w. Nach saft achttägiger Daner schossen die Commissäre mit solgender ins Deutsche übersetzen

"Ehrwürdige und fromme Bater in Chriftus und übrige Rloftermitglieber!

3ch sah das Ende eines jeden Bertes, spricht der hl. Geist; auch dieses von dem hochwürdigsten und gnädigsten Fürstdischofe nach seiner väterlichen Liebe gegen Such uns aufgetragene Wert hat seine Greecht. Mit den Worten des Patriarchen Jakob hat der besorgte Oberhirt uns zu Such gesicht "Gehe und sehe, ob Alles gut steht um die Brüder, um das Bieh, und melbe mir wieder, wie es steht".

<sup>1)</sup> Sighart hat in seiner Beschreibung ber Reliquien, welche aus ben Katafomben Roms in die Rirchen Baverns gebracht wurden, nämtlich in die Peterefirche zu Munchen, nach Rammersborf, Gemund bei Tegerusee und Mariathalheim bei Erding, diese Neu-fabter Trophäen nicht erwähnt.

Bir tamen und faben genau nach bem Stande biefer geiftlichen Benoffenschaft wie im Beiftlichen fo im Zeitlichen. Wir tonnen gwar nicht behaupten, bag es in Allem gut fteht um bie Bruder biefes geiftlichen Saufes, benn mas ift in jeder Sinficht volltommen unter ber Conne ; loben muffen wir jedoch fehr Bieles, porguglich bie ausgezeichneten Beweise ber uralten Liebe für ben Schmud bes gottlichen Saufes, für bie Bierbe und Reinlichkeit ber bl. Berathe und ber Altare, auf welchen unfer Berr und Beiland forperlich wohnt. Diefer außere Rirchenschmud erfcheint als ein Zeichen Gurer inneren Liebe gegen ben Berrn. Schimpflich mare es auch, wenn bie Borte bee Sugo bon St. Biftor Geltung bei Guch batten, wenn er fpricht: "Bei vielen Rirchen ift ber Tifchbecher ichoner ale ber Relch, ber Rod gierlicher als bas Dengemand, bas Unterfleid belifater ale bie Albe und reinlicher als bas Rorporale". Rahret fo fort im Gifer fur ben Schmud ber gottlichen Bohnung. Guer Gotteshaus Neuftabt foll feine Altitabt und feine Ruine merben. Der aute Ctand im Innern und Meuftern foll die Worte ber bl. Schrift auf Guch anwenden laffen: "Glorreiches ift von bir gefagt worben, Stadt Gottes; ich fab die bl. Ctabt geschmudt wie die Braut fur ihren Mann".

Bir tamen und fahen bei Bielen ben Gifer nach tlöfterlicher Bolltommensheit und Bucht. Fahret fort, Guch als geiftliche Manner zu zeigen, welche im Geifte wandeln, nicht in ber Sitelkeit des Sinnes, welche die Werte des Fleisches ertöbten, deren Wandel im himmel ift, und die nicht achten auf Reisch und Blut.

Wir tamen und sahen Gure Sorgsalt im Chorgebete und hörten Gottes Lob in Guerem Munde. Fahret fort, diesseits die Engel nachzuahmen, welche Tag und Nacht den herrn preisen, damit Ihr mit ihnen im himmel bereint werdet.

Wir kamen und sahen die sehr fromme Gewohnheit der täglichen geistlichen Lesung und Betrachtung; sehet sie fort mit aller möglichen Liebe. Ein ausgezeichneter Geistesmann behauptet, daß drei Stücke einem geistlichen Manne nothwendig sind; das erste Stück ist die Betrachtung, das zweite Stück wieder die Betrachtung und das britte Stück nochmals die Betrachtung. Aus der Betrachtung entglimmt das hl. Feuer des Priesters; aus der Bernachlässigung derselben entsteht jener unglückselchge Zustand, von dem der Herr spricht, daß er ihm Eckel errege, und daß er ansangen wolle, dergleichen Menschen aus seinem Munde auszuspeien.

Wir kamen und sahen bas Bestreben, die hl. Studien zu pflegen; sett es fort und lefet besonders gern die hl. Schrift, denn sie ift ja das priesterliche Buch, und der herr fagt: "die Lippen des Priesters sollen die Wissenschaft bewahren, und bas Gefet Gottes soll man aus feinem Munde ents nehmen. Weil du die Wiffenschaft weggeworfen, will auch ich dich verwerfen, und du sollst mir das Priesterthum nicht mehr verwalten".

Wir tamen und fahen noch vieles Unbere, und es erübrigt une nur noch. au bem gurudgutehren, ber und fandte, und ihm Alles gu melben, wie es fieht. und gwar mit gleicher Treue bas, mas Lob verbient, und bas, mas Berbefferung nothwendig hat; benn bie Bunden feben und nicht beilen, ift nicht Liebe, Der Briefter und Levit fah den Bermundeten am fonbern Graufamfeit. Bege liegen und ging vorüber; ber Samaritan aber trat bingu, verband bie Bunden und gof Del und Bein barauf. Daher werben wir wie ber Camaritan bem hochmurbigften Oberhirten bie Mittbeilung machen, ob Bunben aufgefunden murden. Geine hohe Beiebeit wird bas Del paterlicher Dilbe und den Bein liebevoller Berbefferung aufgiefen burch die weiter zu treffenden beilfamen Anordnungen. Wollet aber nicht nachfolgen ben Brubern bes Joseph, welche bie Borte ihres Bifitatore nicht blog verachteten, fonbern ihn aus Bag in eine alte Bifterne marfen; wollet nicht, fage ich, Die heilfamen bon den firchlichen Borichriften empfohlenen Anordnungen ber bifchöflichen Bifitation mit bem Bergen oder mit bem Munde verachten ober gar in bie alte Rifterne ber Bergeffenheit merfen. Geid vielmehr eingebent Gurer Borgefetten, welche bas Bort Bottes an Guch gesprochen haben und bie Bache halten, um für Gure Seelen Rechenschaft ju geben; feib eingebent ber Borte, welche taglich ber bl. Bater Benedict an Euch fpricht, und bie Ench ans Berg gelegt hat ber bl. Bifchof Burtarb, ber erfte Abt biefes Drtes fowie fein Rachfolger Megingand, welcher auch auf bem Burgburgifchen Stuble fein Nachfolger mar; bentet mohl an ben Relfen, ans bem ihr ausgehauen feib; es ift bieß bie bl. Statte bes alteften Rloftere, bas mit bem Burgburger Biethum gleichen Altere ift, und welches bie Rechte bee bl. Burtard und die hehre Freigebigfeit Rarl's b. Gr. gepflangt, Megingaud und feine Gefährten begoffen und Gott ber Berr geforbert bat. Gehet mohl gu, baft 3hr nicht abweichet von ben Begen Gurer Bater; bienet bem Berrn an biefer bl. Statte in Beiligfeit und Berechtigfeit alle Tage Gures Lebens.

Lebet nun wohl und wandelt wurdig Eures Berufes mit aller Demuth und Sanftmnth; ertraget nit Geduld und Liebe einauder, bemuth, die Einigsteit des Geistes zu bewahren in dem Baude des Friedens; einmuthig versherrlicht Gott wie mit einem Munde; in Euren Gebeten und Opfern seib auch Unfrer eingedent."

Die Commission hielt in einem an ben Bischof erstatteten Berichte es für bas heilsamfte, wenn bem unthätigen Abte ber Rücktritt von

seiner Stelle geboten würde. Es kamen jedoch acht Conventualen barum ein, daß diese beabsichtigte Resignation nicht besohlen würde. Der Bischof besahl seinen geistlichen Räthen, in einer so belikaten Sache mit aller Klugheit vorzuschreiten, zumal da der Abt Wiene machte, an den Metropoliten in Mainz zu appelliren. Die bischöfliche Commission beschloß soson, nicht auf dem canonischen Wege die Resignation außzusprechen, weil die hiegegen ergriffene Appellation eine ausschedende Kraft hatte und die Sache ins Weite zumal auch ins sehr Ungewisse zog; sondern vielmehr auf dem weiten Verwaltungswege gegen den Abt vorzugehen. Endlich verstand sich berselbe freiwillig zum Kückritte, bis ihn nach einem Jahre der Tod in die Ewigskeit ties.

Als am 25., 26. und 27. November 1740 bie feierlichen Exequien für ben römischen Kaiser Karl VI. begangen wurden, assistrie in der Domkirche dieser Abt mit dem Abte von St. Stephan, dem Schottenadte und Propste von Triefenstein. Bei der unter außerordentlichem Glanze am 15. September 1743 vollzogenen Einweihung der Hoftische zu Würzdurg nahm er unter den dreizehn dabei sungirenden Aebten den sechsten Platz ein. Sie reihten sich also: Abt von Ebrach, St. Stephan, Banz, Schwarzach, Bilbhausen, Reustadt a/M., Theres, Schotten, Bronnbach u. s. m Mittesalter hatte die Abtei Reusstadt nach einer Urkunde des Kaisers Otto III. den ersten Rang vor den übrigen Würdenträgern.

Dessen Nachsolger war Benedict Lurz oon Münnerstadt, Sohn bes bortigen Amtskellers. Seine Milbe, Alugheit und Frömmigkeit wird gerühmt. Er starb am 29. Oktober 1788 als dreisacher Jubilar, indem er über fünfzig Jahre Mitglied des Ordens und der Priestersschaft und fünfundzwanzig Jahre Alostervorstand gewesen. Er ist der Letze für einstweilen, und hat in der Kirche unterhalb der Communicantendant bei dem Stiftungsaltare seine Auhestätte genommen. Propst Melchior von Triesenstein setze am 1. November seine Leiche ein; P. Philipp Alinger von Triesenstein hielt die Leichenrede. Sein Portrait auf Leinwand ist unter den noch vorhandenen acht das tunstvollste.

Johann Weigand von Karlftadt, Sohn bes bortigen Bürgermeisters, wurbe am 10. Dezember 1788 als Borftand erwählt. Bor ber Bahl

war zu entscheiben, ob auch noch zwei Prosessen, die bereits über ein Jahr die Gesübbe abgesegt und die niederen Weihen empfangen hatten, zur Wahl zu lassen seien oder nicht. Elf Stimmen entschieden sich dagegen, neun dafür. Diese Abstimmung ließ einen schwierigen Wahlsgang erwarten.

Rach ber Anfrage, ob keiner ber Wähler excommunicirt, suspenbirt ober auf andre Weise untauglich sei, wurde bas 64. Capitel ber Orbensregel vorgelesen, worin die Eigenschaften bes Abtes vorgezeichnet sind, und bann von jedem Einzelnen, ber sich vor dem Crucifize niederkniete, folgender Gibschwur geleistet, natürlich in lateinischer Sprache:

"Ich Bruber N. schwöre und verspreche bem Allmächtigen Gott, unserm hl. Bater Benedict und dem hl. Patrone dieses Klosters Martin, benjenigen zu erwählen, von welchem ich glaube, daß er unserm Kloster im Geistlichen und Weltlichen am nüplichsten vorstehen wird, und bemjenigen meine Stimme nicht zu geben, von welchem ich vermuthe, daß er durch ein Versprechen oder ein Geschenk oder eine Bitte, die er selbst oder ein Andrer sür ihn gestellt hat, oder auf eine andre direkte oder indirekte Weise die Wahl auf sich zu lenken suchte; sowahr mir Gott helse und dieses sein hl. Evangelium: Im Ansange war das Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort."

Nachbem bie Bafler versprochen hatten, ben als ihren Bater anguerkennen, ber bie meiften Stimmen erhalten wurbe, wurden bie Bettel ber Einzelnen in einem auf bem Tifche aufgestellten Kelche gesammelt und gezählt. Es ergab sich in ben vier Wahlgangen folgendes Resultat:

|            | I. | II. | III.    | IV. |
|------------|----|-----|---------|-----|
| P. Philipp | 7  | 7   | 7       | 6   |
| P. Maurus  | 5  | 4   | 2       | 1   |
| P. Johann  | 4  | 6   | 10      | 12  |
| B. Bonifag | 1  | _   | ******* | _   |
| B. Anfelm  | 1  | 1   | _       | _   |
| B. Bernarb | 1  | 1   | -       |     |
| B. Gregor  | 1  | 1   | 1       | 1   |

Im Namen ber Allerheiligsten Dreifaltigkeit wurde ber Reuerwählte ausgerufen und um seine Buftimmung befragt. Er machte aufmerksam auf feine Schwäche, wollte jeboch ber göttlichen Vorsehung

in ber hoffnung auf ben Beiftand feiner Mitbruber, wie er erffarte, nicht wiberfteben und gab feine Buftimmung. Er wurde mit bem weißen Chorroce und ber Stole befleibet; ber Prafibent feste ihm bas Birret auf bas Saupt mit ben Borten: "Befestigen foll ber Berr, mas er bei uns gethan hat". In ber Mitte ber Commiffare murbe berfelbe nun unter bem feierlichen Schalle ber Gloden proceffionsmeife jur Rirche geleitet, wo ber Prior ben Lobgefang anftimmte: "Großer Gott wir loben bich". Bahrend beffen lag ber Reuerwählte auf feinem Ungefichte vor bem Altare auf einem ausgebreiteten Teppiche. Darauf wurde er an bie Grabftatte feines Borgangers geführt, wofelbit er für beffen Seelenruhe einige Beit fnieend betete, und bann vom Brafibenten erinnert murbe, bag er balb bem im Grabe folgen werbe. bem er jett im Umte folge. Sierauf murbe er auf feinen Stuhl im Chore geleitet, und ihm hier im Ramen bes Fürstbifchofs nach abgelegtem Berfprechen bes Behorfams bie geiftliche Leitung bes Rlofters übertragen. Es traten nun alle Capitulare bor, um ihm burch Sanbgelöbnif Ehrfurcht und Gehoriam zu versprechen. Bon ber Rirche fchritt man gur Abteiwohnung, in welcher nach wieberholter Gelöbniß bes Gehorfams bem Neuerwählten bie weltliche Bermaltung unter Darreichung bes Rlofterichliffels übergeben murbe. Siebei mar auch bie Alosterbienerschaft anwesenb. Nachbem ber Neuerwählte beauftragt war, innerhalb einer bestimmten Beit um bie bischöfliche Beftättigung einzutommen, wurde ihm bis babin bie gange Rlofterverwaltung übertragen.

Der Kostenpunkt betrug für ben Präsibenten zwölf Dukaten, für jeben der geistlichen Räthe sechs Dukaten, für den Regierungssekretair gleichfalls sechs Dukaten, die unter dem Titel als Geschenk verabsolgt wurden; die Dienerschaft erhielt wahrscheinlich ähnliche hohe Geldgeschenke. Vom 25. Januar bis 27. wurde seine Erwählung schriftlich an der Kirchenthüre des Domes angeschlagen; am 15. Februar erfolgte durch den Fürstbischof Franz Ludwig in der Hoftirche unter Assistaten von St. Stephan und Propstes von Triesenstein die seierliche Einsegnung.

Abt Johann am 21. April 1749 geboren, am 4. April 1769 eingetreten, war vor seiner Erwählung fünfzehn Jahre Kaplan auf ber Propstei Regbach gewesen.

Die Ginfalle ber Frangofen nothigten ben Abt zweimal zur Flucht.

Am 19. Juli 1796 erschienen sie in großen heerhausen mit gezogenem Schwerte. Der Abt mit ben meisten Conventualen hatte sich entsernt. "Nur ich, schreibt ber Prior Bernard Hosstetter aus Würzburg mit zitternber hand, und P. Maurus, Michel, Gottsried, Karl, Meinrad, Burkard und Johannes sind zurückgeblieben; wir haben viel Elend durchgemacht; sowohl die Kaiserlichen als auch die Franzosen haben es uns bereitet. Jeden Augenblick müssen wir gewärtig sein, daß die Franzosen unser Kloster ausrauben, plündern und verderben. Doch Gott sei Dank, seht er nach einiger Zeit bei, Gott hat es nicht zugelassen.

Sogleich nach Ankunft der Franzosen ließ das Aloster einen fetten Ochsen schlachten. Die verschiedenen Borräthe und Einrichtungen der weiten Alosterräume befriedigten in dem Maße, daß die hiesigen Tagslöhner gar keine Einquartierung erhielten. Deßhalb verlobte die Gemeinde, "dur Daukbarkeit wegen Befreiung von den französischen Truppen" jährlich an diesem denkvürdigen Tage ein Engelant abhalten zu lassen, wofür sie noch alljährlich 11/2 fl. an den Pfarrer entrichtet.

Bier am 17. April eingekleibete Novigen verscheuchte bas Rriegsgetümmel schon am 17. Juli.

Das zweitemal flüchtete sich ber Abt nach Sachsen; es war im I. 1800. Die Conventualen scheinen nach bem vier Jahre zuvor glücklich überstandenen ersten hirschsieber bießmal Alle geblieben zu sein.

Bum brittenmale mußte sich ber Abt mit bem ganzen Abteileben stüchten vor ben miteinander verbundeten Franzosen und Anssen, indem burch ben Lüneviller Frieden ben geistlichen Stiften in Deutschland bas Ende biftirt wurde.

Das hiefige Aloftergut wurde bem fürstlichen katholischen Hause von Löwenstein-Bertheim-Rosenberg übergeben.

Es war Sabbattag. Karl's Tochter stand bereit, ihr elftes Lebens-Jahrhundert in Ehren zu schließen und ihr zwölstes mit Segen zu beginnen. Siegreich stand sie da über alle ihre vielen und mächtigen Feinde im Innern und von Außen. Schon war sie noch immer jugenblich frisch bereit, die mit Beginn unster neuen Zeit hervortretenden Feinde des Unglaubens und Materialismus zu bewältigen. Ein ganz junger Mann Namens Jagemann, der erst vor wenigen Jahren als der lette Aushebungskommissär damaliger Zeit zu Wertheim gestorben ist, war jedoch angekommen, um einen verhängnisvollen Sabbat anzukündigen. Am solgenden Tage, es war der in der hiesigen Gemeinde lange Zeit unvergestliche Sehastianustag i. I. 1803, wurde von ihm die eilshundertjährige Eiche durch Verkündigung des Aushebungsbekretes gesällt. Der Jüngste des Priestervereins, Suddiakon Franz Kraus hatte an diesem Tage seine erste Predigt in dem nahen Psiochsbach gehalten; beim Heimkommen verkündeten ihm die Brüder: "Wir sind ausgehoben".

Achtzehn Priester hatten an diesem tragischen Sonntag beim hl. Weßopser die inhaltschweren Worte, und wer beschreibt noch die andern schweren Gefühle, an den Herrn gerichtet im Introituß: "Es trete das Seufzen der Gesessellen vor Dein Angesicht, o Herr; vergelte unsern Nachbarn siebensach in ihren Schooß, räche das Blut Deiner Heiligen, welches vergossen wurde. Ja, o Gott, die Heiden sind in dein Erbgut eingedrungen, sie haben vernnehrt Deinen hl. Tempel; sie haben Jerusalem zu einem Wachthause des Feldes gemacht. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geiste u. s. w."

Am barauf folgenden Bincentiustage zerstreuten sich Biele ber Klostergeistlichen nach ben vier Himmelsgegenden. Jeder erhielt eine Benfion von 400 fl.; Einige übernahmen Klosterpsarreien.

An ben Chrwürdigen, Lieben, Andächtigen Johannes Abbten bes Benedictinerstiftes Reustadt am Main richtete der Generalvikar des hochwürd. des heil. röm. Reichs Fürsten und Herrn, Herrn Georg Karl, Bischofs zu Bürzburg, Herzogs zu Franken, auch Coadjutors zu Bamberg zc. solgendes Anschreiben:

## "Unfern freundlichen Gruß guvor!

Ehrwürdiger und Andächtiger, besonders lieber Berr und Freund!

Das fürstbijchöfliche Orbinariat beflagt mit innigfter Theilnehmung bas harte Schicffal ber ganglichen Aufhebung, welches bie burch so viele Jahrhunderte mit ausgezeichnetem Ruhme bestandene und um bie Rirche und ben Staat vorzüglich verbiente Abtei betroffen hat.

Da inzwischen bieses traurige über das Kloster verhängte Loos nicht abgeändert werden kann, so will man doch nicht gleichgültig sein bei der Art, mit welcher die Auslösung eines Klosters geschen dürfte.

Man will zwar vor ber Hand nicht zweisten, es werbe bei vorliegender Aushebung des Klosters für den künftigen priesterlichen Unterhalt der unglücklichen Friedensopfer nach Maßgabe und Vorschrift des Reichsbeputationsbeschlusses hinlänglich gesorgt werden; gleichwohl gewärtigen Wir von Euch und Eurem Convente zu seiner Zeit den weiteren Bericht:

- a) Belde Benfion Euch und Jebem Eurer Religiosen bestimmt fei?
- b) Wohin fich jeber Religios nach geschehener Auflösung gu begeben, und wie er fich nüglich und seinem Stande gemäß zu beschäftigen gebente?
- c) Ob die allenfalls gestifteten Messen und besonders, ob die Pfarrei Neustadt und Pflochsbach mit Sendelbach, als welche bis jeht von dem Kloster Neustadt aus excurrendo zu versehen waren, gehörig berücksichtigt worden seien, und wie sie noch ferner ohne Abbruch der bisherigen Seelsorge bestehen sollen?

Wir verbleiben Euch übrigens mit behaglichem Willen wohl bengethan.

Burgburg ben 7. hornung 1803.

F. Schent von Stauffenberg, G. R. Brafibent.

Gr. Ep. Hip Suffr. Herb. Mpr. "

Der Fürst Constantin war Ansangs nicht Willens, das Aloster vollständig zu vernichten. Bei seierlicher Besitzergreifung des Klosters Bronnbach hatte dieser kluge Fürst sich geäußert: "Wenn wir alle Klöster ausheben, werden wir Fürsten auch aufgehoben". Als souveräner Landesvater konnte er den Fortbestand leicht bewirken, ohnehin hatte ja das Aushebungsgeseh ausdrücklich bestimmt, daß die neuen Besitzer die Klöster dürsten fortbestehen lassen. Der Fürst wollte jedem Pater noch außer der Pension eine jährliche Geldzulage geben; auch einige Novizen sollten sie annehmen dürsen. Nach mehreren Wochen wurden

jedoch die zurückgebliebenen Pater genöthigt, ihre Zellen zu verlassen, weil ihnen in dem damaligen Winter die Oesen förmlich verschlossen wurden, und sie dann doch auch nicht in der Kälte gemüthlich ersvieren wollten. Sie bezogen einstweilen geringe Stübchen hier und in Erlach, harrend auf eine günstige Aenderung. Der Fürst ließ mehrmals den angesehenen früheren hießigen Novizenmeister Waurus hieher von Waldsell kommen, um sich mit ihm wegen Wiedereinrichtung des Klosters zu besprechen. Einige Conventualen, welche mit Freude die Auslösigng des klösterlichen Lebens vernommen, waren unterdessen bereits vo abgefühlt, daß auch sie wieder mit aller Bereitwilligkeit dem gemeinschaftlichen Leben sich angeschlossen, Allein der baldige Tod des P. Waurus verhinderte für einstweilen das Wiederzustanderfommen.

Dem Abte Johann, welcher nach bem Gefete eine Benfion bon 2000-8000 fl. jährlich angufprechen hatte, murbe ein Abfinden mit ber unbedeutenden Summe von 18000 fl. gegeben; und auch biefes geringe Gelb mar nicht reell, indem es auf ber Wiener Bant ftanb. Beil die Binfen nicht gezahlt murben, gerieth er in große Gelbverlegenheiten; an einen Juben mußte er bas Abtei-Beftorale verwerthen. Das fürstliche Merar fah fich baber veranlaßt, ihm eine jährliche geringfte Gelbbenfion von 400 fl. und 10 Rlafter Bolg gufommen gu laffen. Oftmals, wenn ihm die Schiffer fein Solz nach Rarlftadt lieferten, fprach er wehmuthig von ber hiefigen Abtei; mehrmals außerte er: "D ware ich nur einmal wieber in bem Rlofter als einfacher Briefter!" Er ftarb in feinem Geburtsorte am 26. Februar 1818 in bem ihm eigenthumlichen Wohnhause Dr. 183, welches gegenwärtig ber Wagner Joseph Arnold befigt. Man zeigt noch barin bas Altar= ftübchen, worin ber lette Abt von Neuftadt bas hl. Degopfer feierte. Die Rirche von Rariftabt erhielt ben gurudgelaffenen Rirchenornat. Einige Bochen vor ber Aufhebung mar ber Jud Birich in Die Abtei gefommen und hatte die Ertlärung gemacht, daß bie Aufhebung gang gewiß eintreten, ber Abt jeboch nie über Berwerthung ber Mobilien, ale Frucht, Bieb, Gilber in ber Schatfammer, gur Rede ober Rechenichaft gestellt werbe. Der ehrliche Abt ließ fich auf biefe Geschäfte mit bem Juben nicht ein, obgleich er nach ben Forberungen ber drift= lichen Gerechtigfeit bergleichen Befite batte veraußern, und ben Erlos

bavon zu guten Zweden, die vielleicht Jahrhunderte lang ihre guten Früchte getragen, hätte verwenden können.

Die Gacularisation betraf folgenbe einundzwanzig Orbensmänner:

- B. Gottfried Tambusch von Kitingen 1751 geb., † 1. Februar 1803, beerdigt in der Michelskirche. Die frühere Grabstätte im Betermünster beim jetigen Pfarrhause war bereits in fürstlichen Besit übergegangen; desisalb geschab die Beerdigung in der Pfarrfirche; vierzehn Jahre war der Berlebte Pfarrer daselbst.
  - B. Colestin Rlett ju Lengfurt 1763 geb., + ju Effelbach 1804.
- B. Michel Chalt zu Karbach 1739 geb.; mehrere Jahre Detonom und Gulteinnehmer, fpater immer trantlich und baher unfahig zu celebriren. Er behielt feine Zelle im Kloster, † 14. Dezember 1806. Nach der Aufhebung betete er Inieend mit weinenden Augen und ausgespannten Armen für fein Kloster am Stiftungsaltar.
- B. Maurus Stodmann zu Würzburg 1745 geb.; sein Bater war Militäroberst. Er trat ein am Feste des hl. Benedict 1761 und brachte das jüngste Alter ins Kloster, kaum vollendete sechzich 3ahre; er konnte deshalb erst nach fünf Jahren Suddiaton werden. Die Priesterweihe empfing er 1769 zu Kuld, wo er Rechtswissenschaft studiete. Nach seiner Rücklehr wurde er zum Lehrer der Theologie im Kloster aufgestellt; nach einigen Jahren erhielt er auch das Priorat. Wit weinenden Augen schied er aus seiner Zelle in den Kloster nun sürstlichen Hos zu Waldzell. Er stand bei dem Fürsten in hohen Shren. Das schmerzsliche Leiden am Stein bereitete ihm am 4. Juli 1807 den Tod. Sein Gradssein im Kirchhofe zu Waldzell ist leider bei dem jüngst geschehenen Kirchendaue vernichtet worden! Ist das der Dant dafür, daß beiser eifrige Diener Gottes, an allen Sonne und Feiertagen auf einem Reitpserde am Erlacher Mainuser abgeholt, zu Waldzell saft ohne allen Eutzgelt bereitwillig Amt und Predigt gehalten!

Der lette Benedictiner Franz Kraus nennt ihn in dem Tagebuche, welches die Lebensverhältnisse der Priester vom dreißigjährigen Kriege an notirt, einen Mann, der durch Gelehrsamseit, Reinheit der Sitten sowie guten Klostergeist ausgezeichnet und bis zu seinem Ende in der Seelsorge unermüdlich war.

Bemerkenswerth ist eine Aeußerung des P. Maurus an einen Waldzeller unlängst im hohen Greisenalter von fast neunzig Jahren verstorbenen Bauersmann. Der bemerkte Kraus machte nämlich nach Bollendung seiner Studien zu Würzburg einen Besuch bei seinem hochgeehrten früheren Mitconventualen P. Maurus; dieser äußerte sich darnach an den genannten Waldzeller also über Kraus: "Ich war begierig auf ihn und wollte nur sehen, ob sie den Kerle

in Burzburg auch verdorben haben; ich habe ihn geprüft; er ist noch auf dem rechten Wege; Gott sei's gedantt; er erhalt ihn d'raus". Es spiegelt sich aus dieser Acuberung die Liebe zweier, wenn auch von einander geschiedenen, doch immer noch herzlich im Guten geeinten Ordensmänner; dann der schlimme Bustand der damaligen theologischen Facultät, die mit der protestantischen vers mischt, nur nach Ausstläung haschte. Der besorgte Kloserlehrer sürchtete, der Benjamin möchte im Acgypterlande von diesem verlehren Zeitgeiste angestect worden sein; dacher feine lebhaste Freude, als er das Gegentheil wachrnahn.

Bemertenswerth ist noch eine andere Aeufgerung biefes Geistlichen. Oftsmals sagte er, wie jett noch alte Leute erzählen, bezüglich der hiesigen Rosters verhältnisse: "Wenn nur die Lente wüßten, was sie für Rechte hatten, aber sie wissen's halt nicht". Sein noch vorhandener Brief von Walds Zelle den 28. September 1805 betreffend die Holzsuhren der Pfarrei Neustad beurstundet übrigens, wie es scheint, seinen Parteistandpunkt gegen die Gemeinde Reustadt und Erlach und keine Bereitwilligkeit, das Recht zu unterstützen. Es nuchten vielnehr diese Gemeinden auf dem Proceswege zur Geltendmachung ihres Rechtes gesangen.

B. Meinrad Röslein von Rothenfels 1763 geb., woselbst fein Bater Schlofgärtner war. Er belleidete zuerst das Amt des Speisemeisters, dann des Dekononien; vom November 1801 an war er Prior und zwar der setze. Mit vielem Eifer hat er erst vom Moster aus und nach dessen Anscheng im Orte Pflochsbach wohnend diese fleine Heerde Christi geweidet. Er war sehr besorgt auch für das materielle Wohl seiner armen Pfarrlinder; er unternahm deshalb, begleitet von B. Franz Kraus, eine eigene Reise über die Rhon nach Thuringen, um die Flachsbereitung und Holzschnierei an Ort und Stelle einzusehen, und dann in seinen Geneinden hiezu Anseitung zu geben. † 18. April 1808 in Folge gesaften Ectels beim Krankenverschen.

Im 3. 1809 waren von den 22 Pensionären nur noch 11 zu untershalten; der Tod sowie die Uebernahme von Pfarreien hatte ihre Zahl auf die Hälfte gemindert; i. 3. 1815 war nur ein Drittel derselben übrig.

B. Gregor Steinruck von heuersen 1733 geb.; sein Bater war daselbst Schullehrer. Er war von Jedermaun geliebt, wahrhaft fromm, immer heiter. Alls letzter Dekonom des Klosters that er den Nothleidenden und Klein-begüterten sehr viel Gutes. "Wir haben doch noch genug", war sein oftmals ausgesprochener Grundsah. † 9. Januar 1810 im Bohnorte seines Albes.

B. Aemilian Stöhr zu Gerolzhofen 1751 geb. Bom Jahre 1792 an stand er vier Jahre lang der Dekonomie vor. Es floß ihm das Wasser von den Wangen herab, als das Klostervieh im Klosterhose versteigert und von den Juden erschachert wurde; gewissenhafte Christen durften und wollten ja

das Klostergut nicht kaufen. Am Ausschlungstage kniete er mit ansgespannten Armen am Benedictusaltare und schiefte seine heißen Gebete in der verschlossenen Kirche, jedoch von einem Knaben beobachtet, zu dem herrn: "D wenn doch nur unser Herrgott meinen Brüdern die Gnade gäbe, daß sie wieder ins Kloster kommen; ich wollte nit dem Kreuze sie abholen". Er wohnte wie B. Gregor Ansangs hier, dann in Erlach und zulest in seinem Geburtsorte, wo er im September 1810 starb.

B. hieronymus Braun von Werrbach 1734 geb.; sein Bater war später Lehrer in Reicholzheim. Er wollte als fast siedziglähriger Greis im Kloster wie mehrere Andere wohnen beiben. Der fürstliche Rentmeister Brust gestattet jedoch dies nicht. Der ans dem Kloster Gewiesene beklagte sich über denfelben: "Er hat sich — als früherer Schullehrer von Rothensels — so oft in unserem Kloster satt gegessen, und jest gönnt er mir nicht einmal ein Ruheplächen darin zum Sterben". Er begab sich daher in den Wohnort seines Prälaten; daselbst † 22. Juli 1811.

P. Aurelian Grönert zu Neuftadt a/G. 1767 geb. und bafelbst + 26. Marg 1812.

B. Joseph Lurz von Bürzburg 1753 geb., woselbst sein Bater Gerichtss-Affessor war. Nach der Aufhebung überstedelte er in seinen Geburtsort; er war ein durchaus religiöser und sehr wohlthätiger Manu. Einem armen Familienvater schenkte er hundert Gulden; † 16. April 1817.

B. Beregvin Appelius von Köttingen 1776 geb. Um Benedictussieste 1802 hielt er in der Stistskirche zugleich mit B. Augustin die letzte feierliche Benedictinerprimiz. Er war früher Singknabe im Kloster gewesen. Wegen seiner guten musikalischen Anlagen erhielt er bei der Profeß, wobei Jeder seiner Taufnamen ablegen und einen neuen Klosternauten aunehmen nuste, wohl den Namen des früheren hiesgen Birtuosen Beregrin. Nach der Auflösung lebte er mehrere Jahre am fürstlichen Hose zu Wertheim; i. I. 1810 übernahm er die Kaplanei zu Esselbach, später die Pfarreiverwaltung zu Erlenbach; dasselbat; dasselbat 25. Mai 1817 f.

B. Benedict Arnold zu Mergentheim 1749 geb. Biele Jahre hindurch Küchen» und Waldmeister. Er begleitete den Abt auf der Flucht nach Sachsen, von welcher er am 7. September 1796 wieder zurücklehrte. Er wurde darauf Frühmeiser zu Retbach. Aach der Auflösung weilte er noch einige Jahre in Netbach. Er pstauzte auf dem Berge dasselbst die vielbesuchte Benedictushöhe, von welcher aus die freundliche Mainlandschaft einen reizenden Aublick gewährt. Auch in dem untern Pfarrgarten zu Pstochsbach legte er eine noch stehende Eremitage an. 3. 3. 1810 übernahm er die Frühmesse zu Steinselbt daselbst † 1. März 1820.

Ein Alter von hier gab mir folgende Aeugerung von ihm an: "Wir tamen zusammen und tannten einander nicht; wir waren beisammen und liebten einander nicht; wir gehen anseinander und bedanern einander nicht".

Es gehörte, wenn bieses Urtheil wirflich ans seinem Munde tam, bieser Orbensgeistliche somit zur Partei ber "Weltinstigen". Es tann nicht gekauguet werden, daß er Mehrere seines Gleichen hatte. Die Alten wollen wissen, daß Ginige freudevoll getauzt haben, als das Commando "Auseinander" gegeben wurde. Es lachte ihnen eine vermeintlich große Penston zu, eine selbstittändige Klosterpfarrei, neues Glüd in neuen Verhältniffen. Manche dieser Weltzigterigen wurden jedoch bald im Strudel der Weltwogen sehr fatzt abgefühlt.

Diefen Beltlustigen stand, wahrscheinlich in Kopfzahl geringer, aber in lleberlegung und Anwendung gediegener Mittel weit überlegen eine andere Bartei gegenüber, die der "Zeloten oder Eifrigen", welche alle Bersuche machten, um auf irgend eine Beise das Kloster zu erhalten. Ber kennt ihre heißen Gebete zu Gott und ihre verschiedenen Unterredungen mit dem neuen Gewaltshaber? Zwischen beiden Parteien standen die sogenannten "Geduldigen", welche die Fügung des Allerhöchsten anbetend ruhig das Beitere erwarten wollten.

- P. Ambros herbst zu Bamberg 1780 geb.; sein Bater war hofnunfitus. Bei der Auflösung erst Diaton; Priester 1807; einige Jahre Aushülfspriester in Tiefenthal; vom Jahre 1812 an Pfarrer in Wentheim. Wegen Unsmäßigkeit im Trinten mußte er nach sechs Jahren seine Pfarrei verlassen und im Seminar zu Bruchsal Buße thuen. Er wurde ein Jahr daranf Kaplan zu Steinfeld. Als er am 1. Fastenjountage zur Abhaltung des Gottesdienstes nach Zell gehen wollte, traf ihn auf dem Wege der Schlag, † 6. März 1821.
- P. Martin Fischer zu Würzburg 1757 geb., Sohn eines Hofregistrators. Nach der Anshebung besorgte er noch wie früher im Kloster die Lehenseinsnahme; er erhielt deshalb 500 fl. Pension; er wohnte in seinem heimathorte. † 30. September 1822. Ein Mann von Wissenschaft und Rechtschaffenheit.
- P. Karl Leim von Röttingen 1755 geb. Wegen vorzüglichen Leiftungen im Musikfache lebte er nach der Austöfung am fürstlichen Hofe zu Sertheim. 3. 3. 1811 wurde ihm die Pjarrei Karbach und 1819 die zu Steinseld übertragen. Er componirte viele Musikftide. Die zu zeinseld richtete er junge Schullehrer in der Musik, die bei der Brüfung im Seminar zu Würzburg sich andzeichneten. "Das ist wieder ein Schüler von P. Karl." Dabei war er ein tichtiger Seckforger.
- B. Philipp Fegelein zu Burzburg 1743 geb.; fein Bater war Hofregistrator; am Benedictusfeste 1761 trat er ein. Nach Bollendung der Klosterstudien wurde er zur besseren Ausbildung in die Lehranstalten zu Fulb

und Burgburg befordert. Er war barauf Fruhmeffer zu Repbach, Cooperator in Narbach und von 1788-1810 Pfarrer zu Retbach. Roch jest lobt die Bemeinde daselbst fein verftandiges, beiteres und eifriges Birten. Bei ber letten Abtemahl fehen wir mehr als ben britten Theil ber Wähler um ihn ftehen, um ihn jum Stabe zu erheben. Bei ben fortwährenden Schwaufungen im Bablatte bleiben fie bis auf einen Gingigen unveranderlich. Begen boben Altere begab er fich nach Burgburg, wo er ale Prediger, Beichtvater und Borbeter bei öffentlichen Andadten unermublich fur bas Beil ber Seelen thatig war. Dem hiefigen Rlofterleben war er ftete zugethan. "Wenn mein Rlofter wieder aufgethan wird, fprach er zu feinem treuen Diener Johann Weber bon Rift oftmale, fo gehe ich ale fünfundachtzigjahriger Novig wieder hinein." Sein Grundiat bis jum Gube mar : "Bir tommen wieder". Wegen Korperfcmache burfte er in feinen brei letten Lebensjahren in ber ihm eigenthumlichen Wohnung beim Geminar Diftritt III. Dr. 26 Beidht horen und bas bl. Opfer feiern. In ber bl. Wandlung Tage bor feinem Ende verließen ihn die Rrafte. Er hatte fich fcon fruher feinen Todtenzettel druden laffen, welchem fein Diener nur noch bas Rothwendige beigufeten hatte. Er lautet:

"Im Jahre unfere Beilandes Jeju Chrifti 1829 ben 18. September fruh 6 Uhr ift burch Alterefchwäche in bem herrn entichlafen

B. Philippus Fegelein,

Benedictinerpriester in ber ehemaligen Abtei Neuftadt. Er ward geboren gn Burgburg und erreichte ein Alter von 86 Jahren, wovon er 36 im Kloster, 30 in der Seelforge und 19 im Pensionostande verlebte. Er empficht seine abgeleibte Seele dem frommen Gebeth der Gläubigen, und bittet um den beistehenden christlichen Dunfch:

herr gib 3hm bie ewige Ruhe! Und bas ewige Licht leuchte 3hm!

Der Trauergottesbieuft wird Montag ben 21. September fruh um 10 Uhr in ber Domfirche abgehalten."

P. Augustin Dittmann von Bolfach 1774 geb.; einige Jahre Kaplan in Repbach, von 1815 an Pfarrer in Effelbach; + 14. Juli 1831.

B. Johann B. Löfer von Weieröfeld bei Gemunden 1767 geb. Son 1800 an der lette Novizenmeister, zugleich auch Prior. Um 22. Dezember 1802 übernahm er die Pfarrei Massenbud; 1819 die Pfarrei Wentheim. Bom Jahre 1822 an war er großherzoglich badischer Delan, indem er das Amt eines Distriktsschulinspeltors über den Bezirk Bischofeheim a/T. versah.

Tugend, wissenschaftliche Bildung und musitalische Kenntnisse zeichneten ihn aus. Der erwähnte B. Karl, Peregrin sowie B. Johann waren bie

beften Organisten ber Abtei. Das Tobtenbuch ber Pfarrei Bentheim enthält über ibn folgenden Gintrag:

"3. 3. 1832 ben 6. August Abends 9 Uhr starb dahier plötzlich an einem Schlagssusse ber hiefige Pfarrer und großherzogliche landesherrliche Detan Johann Baptift Löfer, 65 Jahre alt, und wurde nach erkanntem wirklichen Tode ben 9. August Morgens 9 Uhr beerdigt. Diefer eble und liebe Mann, der leider zu früh ber Welt entrissen wurde, vereinigte mit einer wissenschaftslichen Bildung eine solche Gemüthsruhe und liebevolle Anspruchslösigkeit, daß er von allen seinen Mitbrüdern deswegen hochgeachtet und unendlich geliebt wurde. Ja er war ohne Leidenschaft, er wollte nur Frieden und such juchte ihn zu erhalten, ohne seiner Amtswürde als landesherrlicher Dekan nur etwas im Geringsten zu vergeben.

Sein hinscheiden bedauerte nicht nur seine eigene Pfarrgemeinde in innigster Wehmuth, sondern auch die Protestanten und Juden der Gemeinde Bentsein, denen er Allen ohne Andnahme weiser Rathgeber und stillhelsender Freund und Bater war; er wollte nach des Apostels Aussprund, "Allen Alles werden". Werth und theuer ist und sein Andeuten. Wie lieb er uns war, beweisen die vielen Thränen, die wegen seiner flosen, sowie die seierliche Erdschattung, wobei neunzehn Pfarrherrn aus der Nachdarschaft von babischer und banrischer Seite seine sterbische Sulle zum Grade begleiteten.

Möge sein friedliebender Geift als fruchtsame Anssaat noch lange unter uns weilen, und nie das freundschaftliche Bruderband gelöft werden, womit er uns so besorgt und liebevoll zusammenhielt. Er ruhe im Frieden!"

Leider fehlt auf dem gemeinschaftlichen Kirchhofe aller Confessionen ein Grabmonument für ihn.

Die Liebe zur Klosters und Ortsheimath trieb ihn in seinem letzten Jahre nach Neustadt. Er tam gerade an, als seine drei noch übrigen Klosters mitbrüder mit einigen Weltgeistlichen daselses hach damaliger, jett leider adsgegangener Sitte, das Naunensses des P. Kilian feierten. Nachdem er mit den Seinigen die letzten Gefühle ansgetauscht, besuchte er anch seinen theuren Deimathsorte Weiersseld. Worgens tras ihn sein Bruder, helle Thränen weinend, im Schlafzimmer. Auf das Befragen nach der Ursache erhielt er die Antwort: "Unse lieden Aeltern sind fort, so viele Andre; ich anch dab". Wehmütsig schied er. Nach wenigen Wonaten erfüllte sich sein Vorgesübl.

P. Kilian Stand von Burzburg 1768 geb. Er besorgte von 1796 bis zur Auflöfung das Umt des Speiseneisters; dann mit ehrenwerthester Geduld und lobwürdigem Eifer dreifig Jahre lang die hiefige für ihn oft sehr beschwerliche Pfarrei. Beil er sehr wenig ausgieng, brauchte er oft über sieben Stunden, um auf der zwei Stunden entfernten Filiale Einsiedel Jemand

zu versehen. Manchmal mußte ber Kaplan von Pflochsbach dem Mühfeligen barin aushelfen. Er hatte in väterlichem Bermögen dem Vernehmen nach 20,000 fl. ins Kloster gebracht; nach defien Auflösung mußte er sich in den Klosterhühnerstall retiriren und darin mit vier kleinen Zimmern nehst einer Dienstotenkammer seine Bohnung nehmen. Dieses Lokal wird in der alten Pfarreisassischen als sehr daufällig und mit vier Spriesen gestügt beschrieben; laut Schäuungsprototoll hatte es einen Werth von 400 fl. Als einmal der Abt Johann seinen alten Mitbruder an einem Kilianusseste hie ebesuchte, stellte B. Kilian folgende Frage an ihn: "Dochwürden Gnaden, hätten Sie in Ihren Leben auch einmal geglaubt, daß Sie das Kilianussest, in dem Neusstadter Hühnerstall mitseiren würden?" Der Abt antwortete: "Ich habe viel geglaubt und nußte alle Tage mehr glauben; das habe ich nicht geglaubt; heute sehe ich es".

Bas er wegen fonstiger Pfarreiverhaltniffe burch ben Drud ber Zeit zu erbulden hatte, verewigen zu seinem Ruhme bie verschiebenen Pfarreialten.

Wie oft er sich nach ber Wiebererstehung seines Institutes sehnte, ist bem Allwissenallein bekannt. Der Auslösungstag des oft bedauerten Klosters war auch sein Auslösungs und hoffen wir sein Erlösungstag aus dem Jammerthale. Mit den hl. Gnadenmitteln versehen schied er in Folge einer Lungenentzündung am 19. Januar 1833 Nachts 2 Uhr.

Sein treuer Mitconventual Dechant Kraus war zu ergriffen, als bag er die Gottesworte sprechen fonnte. Statt seiner hielt ber jeht noch in hiefiger Gegend im besten Rufe stehende Pfarrer Sell von hafenlohr die Leichenspredigt, worin er ber traurigen Zeit gedachte, "in welcher die von den frommen Boraltern gestifteten Rlöfter Nester, die Bisthumer Busthumer, die Abteien Rabtein geworden".

Seine forperlichen Ueberrefte harren auf bem Gottesader an ber Michelsfirche fieben Schritte vor bem vorderen Kircheneingange auf ben glorreichen Tag der Auferstehung. Sein Grabstein wurde jedoch bei ber neuen Anlegung bes Gottesaders in die hintere Umfassungsmauer eingesetzt.

B. Burtard Brand zu Estenfeld 1767 geb. Sein Bater war baselbst Schullehrer. Bom Jahre 1797 an war er Waldmeister bes Klosters und als solcher ziemlich flüchtigen Sinnes. Beim Holzstriche wurde oftmals die Bedingung sestgefet, daß von dieser oder jener Partie Polz an ben P. Waldsmeister fünf, elf Caroliu als Trintgelb vorausgezahlt werden müßten. Die Jäger und Consorten zechten darauf und ließen seine Freigebigkeit hoch leben. Roch als Pfarrer war er bem Waldwert sehr ergeben.

Im Jahre 1809 trat er seine Klosterpenfion an ben 76 Jahre alten Pfarrer Fischer von Hafenlohr ab und übernahm bessen Pfarrei; 1823 verlieh ihm ber Bischof die Pfarrei Rohrbach, Daselbst + 31. Mai 1840.

B. Frang Rraus ju Retbach am 14. Ceptember 1780 geboren; fein Taufname mar Johann. Die Mainuberfluthung bes Jahres 1784 brachte feinem Bater, bem Chirpraen Friedrich Kraus und ber Mutter Barbara gebornen Englert, ben Tob; Die Abtei erfette ihm Beibe. Um 13. April 1800 trat er ein, noch nicht volle zwanzig Jahre alt. Mit ben übrigen brei im Borftebenben genannten Rovigen Umbros, Augustin und Beregrin empfieng er bom Abte Johann, der hiemit feinen erften und letten Beibeaft über Rirchendiener fvenbete, Die vier niederen Beiben; am 19. Gevtember 1801 ertheilte ihm ber Beihbifchof bas Cubbiatonat. Rach Auflöfung bes Rlofters fente er auf ber Universitat ju Burgburg feine Ctubien fort, bis er bafelbft am 12. September 1804 jum Priefter geweiht murbe. Die erften Monate arbeitete er im Weinberge bes herrn ale Cooperator gu Eftenfeld, bann brei Jahre ale Caplan in Retbach. von 1808 an ale Bfarrer in Pflochebach. Die babifche Regierung und bas Generalvicariat Speier ernanuten ihn 1818 juni Dechant bes bamaligen Sandcavitels Birfenfeld, worauf ibm auch bie Schulinfpettion in ben Begirten Rothenfele, Rreugwertheim und Benbach übertragen murde. Begen lebernahme ber vielbesuchten Ballfahrtefirche Maria= buchen fab er fich 1824 gur Dieberlegung feines Amtes ale Dechant und Schulinfpettor gezwungen. Alle ihm jedoch nach zwei Jahren gur Beforgung biefer Rirche ein Raylan beigegeben murbe, marb er 1831 in bem bamale größten Defanate Lengfurt, welches 24 Pfarreien gablte, einstimmig gum Dechant gewählt. Balb murbe ihm auch wieber bie Schnlaufficht übertragen, Die er 1843 jedoch wieder niederlegte. Als bas weit ausgedehnte Rapitel 1845 in bas neue Rapitel Lengfurt und Rothenfels getheilt murbe, berief ihn bie faft einstimmige Bahl feiner Mitbruder trot feiner voranegegangenen mundlichen Ablehnung nochmals jum Borftande bes Rapitele Rothenfele. Wegen Abnahme ber Rrafte legte er freiwillig ein Jahr vor feinem Lebensende biefe Stelle nieber. Burfard und Megingand hatten bas Rämliche gethan,

In verschiedener hinficht tann biefer lette Cohn bes hl. Burtarb auch fein mahrhaft murbiger Beiftes-Cohn genannt werben.

Bor Allem war er ein frommer Ordensmann. Das Benedictiner-Brevier, obgleich es viel größer ist als das der Beltpriester, betete er täglich bis zu seinem letten Lebensjahre; es wurde ihm do diese Phicht in das Beten der sinf Bunden oder Litanei vom Ramen Jesu ungewandelt. Er hielt täglich seine gesstliche Lesung, wo möglich mit Betrachtung, wie im Kloster. Täglich bereitete er sich selbs das Bett; erst die letzte Entstäftung änderte diese Klosterregel. Nur wenn Gäste mitspeisten, ließ er sich mit dem schöneren Tischgeräthe bedienen; sonst bedienen er sich täglich selbst mit dem auch jett unch vorhandenen ins Kloster eingebrachten silbernen Lössel, Messen bie er täglich in der Serviette übereinander in den Tischkaften legte. Soll man es glauben oder nicht, doch er hat es ausgesagt, er war vier Jahre Pfarrer in Pflochsbach, und hatte noch nicht einmal das nur eine Stunde entsfernte Städichen Lohr betreten! So sehr, nach unsern jetzigen Tagesbegriffen allzusehr, liebte er die angelobte Einfamteit des Mönches. Seine Zelle war im Hause, oder der grüne Wald dei Flötenspiel, Naturgemuß unter Buchenschaften, Gebet der Pfalmen und bei dem Krüglein des guten Repbacher Weins mit Besperbord. Wie sonnte wohl der so kurzuskult in einer klösterlichen Anstalt ein langes vielbewegtes Leben in einer gerade dem Ordensleben damals seindsseligen Zeit so allseitig beherrschen? Es war dem Jüngling von der göttlichen Vorsehung jene besonder Ordensgnade versiehen worden; sie lebte in ihm, nicht gebunden an Mauern; er in ihr. Diese Ordensgnade drängte ihn, an den hl. Stuhl wegen Wiederherstellung des Klosters sich zu wenden. Er wurde mit solgender Antwort beehrt:

## "Bapft Bind VII.

Theurer Cohn! Es fei bir Beil und ber apoftolifche Gegen!

Aus Deinem Schreiben vom 29. April haben wir mit Freude mahrs genommen, welcher Eifer Dich befeelt, damit Deine Abtei auf was immer für eine Weise wiederhergestellt werde. Wir loben Deinen ausgezeichneten Willen, der ganz unser Verlangen und heißer Bunsch ift. Die Sache der dentichen Klöster liegt und pflichtmäsig am Berzen; wir stehen dafür ein, so oft immer eine schiekliche Gelegenheit sich und hiezen darbietet. Gerne berücksschiegen wir alles Dassenige, was Du und zur leichteren Wiederherstellung Deines Klosters mittheilst, und geben Dir hiezu von gauzem Herzen unter dem Ausspruche Unsers die betweichten Woldwollens den avostolischen Segen.

Gegeben im Schloffe Gandulph ben 2, Juli 1817 im achtzehnten Jahre Unfere Boutificates."

Mehrmals besprach sich Krans besonders bei Gelegenheit der jährlichen Schulprüfung in dem Distrikte Heubach mit dem fürstlichen Hause über diese Klosterwiederherstellung. Seine Aldsichten wurden stets als sobenswerth und erspriestlich besunden; die Aussührung stellte sich nicht als zu schwer herans, da noch sämmtliche Klostergebäude im guten alten Stande waren und es an Männern nicht sehlte, die sich einem Briestervereine widmen wollten. Als i. 3. 1830 das Benedictinerkloster Metten wieder ins Leben trat, und alle noch lebenden Exbenedictiner in Bagern zur Theilnahme an dem neuen Ordenseleben eingeladen wurden, kostete es ihn viele lebervioindung, diesem Ause nicht zu folgen. Has wollte es ihn später reuen. Er war geblieben, weil er immer noch für Neustadt Hossmung hatte. Seine Predigt bei Wieder-

berftellung ber Abteifirche i. 3. 1837, Die feiner Beit im Religiones und Rirchenfreunde Rr. 30 erichienen ift, verfündete ben gablreichen Blaubigen biefe feine Rlofterhoffnung, indem er am Schluffe berfelben die Borte fprach : "Es wird unferm allergnabigften Konig Ludwig eine theure Bergensangelegen= heit fein, daß biefem ehrwurdigen Ordenshaufe, welches bas altefte in Franken ift. bas bem Staate und ber Rirche mehr als taufend Jahre bie erfprieflichften Dienste geleiftet hat, auch ein Stern bes Beiles erfcheine. Dft geschieht in ber Welt, wogu man wenig Aussicht hatte; wer hatte im vorigen Jahre fich au hoffen getraut, bag wir biefe fo febr herabgefommene Rirche heute in einem fo freundlichen Buftande erbliden wurden? Go tann es durch Gottes Barmbergigfeit geschehen, bag ber biegiahrigen Boblthat eine neue und großere bingugefügt mirb, bag biefes ehrmurbige Gotteshaus wieder aus feinen Trummern erftebe, und unfern Radfommen eine neue Segensquelle eröffnet wirb. Die Beiten find vorüber, daß die Machthaber ber Bolter fich von den Rlofterund man barf fagen Religiones und Thronen-Feinden burch trugerifche Borfpiegelung taufchen laffen, ale wenn geiftliche Inftitute ihren menfchenfreundlichen Unternehmungen hinderlich maren; die Fürsten find weife geworben aus Betrachtung und Bergleich ber Borgeit und ber Jestzeit; fie haben fich mit ben Rlofteranftalten, benen fie burch Berlaumbungen abhold werden mußten, mieber verfohnt; liegt es in bem Willen bes Allerhochften, ber bie Bergen ber Fürften wie Bafferbache leitet, fo fann gefcheben, mas fromme Bergen im Stillen munichen. Anten."

Auch an den damaligen Regierungspräsidenten Grafen von Rechberg wandte er sich, um dessen Mitwirfung zur Sinführung der Benedictiner in Franken zu gewinnen. Als besonderes Motiv der Klosterhoffnungen machte er geltend, daß dem fürstlichen Hause Löwenstein das Neustadter Klostergut blos zu 15000 fl. angerechnet worden war, da doch dessen Werth weit höher war. Er erhielt von demselben eine wohlwollende Antwort.

Einem Bereine von mehreren Weltgeistlichen, welche die Beitrage gur Einführung der Redemptoristen in dem Ballfahrtsorte Buchen leisten wollten, stellte er fich mit dem Stadtpfarrer Gunter von Lohr und Pfarrer Oberle von Rodenbach an die Spile, ohne jedoch zum Ziele zu gelangen.

Auch in Bezug auf Reustabt follte ber ehrwürdige Greis die Realisirung seiner Buniche nicht erleben; bas heißt im Jammerthale nicht; jedoch nur einige Jahre nach seinem Singange in die andre bessere Welt, wenigstens einen Theil dieser Buniche. Gewiß hat seine oft angerusene Fürbitte beim Throne bes Allmächtigen nicht Weniges zur Errichtung des Ordenstlosters, dessen

"Monachizat, er möncht", haben gewisse Saarspalter gegen ihn behanptet. Man muß es zugeben, jedoch nicht zu seinem Tadel, sondern nur zu seinem Lobe.

Die innere Kraft bes Mondythums entfaltete fich in einem eifrigen und klugen hirtenleben. Dier Einiges von feiner Antrittspredigt 1808:

"Co halte uns Jebermann fur Diener Chrifti und Ausspender ber Gesheimniffe Gottes. I. Cor. 4, 1. 1)

Bas Jefus mehrmals feinen Jungern anempfahl, ale er fie in bie Stabte und Dorfer bor fich herfandte, baf fie an ben Ginmohnern eines jeden Saufes fprechen follten, ber Friede fei mit biefem Saufe; ebenbas thue ich auch heute, meine lieben Chriften, ba ich ale euer Geelforger mit bem herglichften Friedens- und Segenswunsche jum erftenmale bor euch auftrete. 3ch nenne euch heute jum erftenmale meine lieben Pfarrfinder und gmar mit bem lebhafteften Befühle bes Seelforgeramtes, welches mir bie gottliche Borfebung bei euch anvertraut bat, jugleich aber auch mit ber Soffnung, baf ich unter bem gottlichen Beiftanbe bei euch viel Gutes ftiften und beforbern will und muß. Die Rechtmäßigfeit meines Berufes gibt mir biefe Soffnung. Richt bie Begierbe, große Ginfunfte bei euch zu befommen, nicht bas Berlangen, ein bequemes Leben bier ju fuhren, fondern die Liebe, Gottes Ehre und euer Geelenheil zu fordern, mar bie Bewegurfache, marum ich bei euch au fein verlangte. Rubige gemuthliche Tage tann ich mir nicht verfprechen, ba ich mich bor Gott, meinem fünftigen Richter, verbindlich mache, für bie allerwichtigfte Angelegenheit zweier Bemeinden bestmöglichft zu forgen. Dur Befu meinem Dberhirten will ich mit bem größten Gifer ftete ju bienen fuchen und recht viele Geelen ihm gewinnen, wenn ich auch gleich in biefem Dienfte mein Leben bei euch aufopfere". . . .

Die Gemeinden Pflochsbach und Sendelbach konnten und werden später noch sich Glück wünschen, daß sie fast ein halbes Jahrhundert lang die Krüchte eines solchen Eisers genießen kounten. Bom ersten Grauen des Tages dis Nachmittag ein Uhr dauerte oft sein veildesuchter Beichtstuhl in der Buchen. Gern wurde er als Kanzelredner gehört; sorgsältig bereitete er sich und zwarbis ins höchste Alter schriftlich zu jeder einzelnen Predigt vor. Sein Grundsaf war, wer ohne vorhergegangene Arbeit auf den Predigtsuhl geht, geht ohne Ehre herad. Gerne predigte er über besondere kirchliche Ereignisse. Die vers

<sup>1)</sup> Sie nos existimet quilibet ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Del. — Es war früher feste Form, nur mit bem alten lateinischen Kirchenterte Gottes Wort zu beginnen.

ichiebenften Sinderniffe ftellten fich feinen Amteverrichtungen entgegen. Doch find die Aften vorhauden, wornach ihm auf dem Bege von Seudelbach nach Bflochsbach mehrmals nach bem Leben gestellt murbe, fo bag er unter Begleitung von Genbelbacher Ortenachbarn ben Beimmeg nehmen mußte. Gein bis jum Lebensende helltonender Tenor; Die große Regelmäfigfeit, momit er, jedoch fern von aller Mengftlichfeit, Die Ceremonien ber hl. Rirche ausubte; vor Allem aber ber tief religiofe Beift, womit er die bl. Bebeimniffe verwaltete, machte feinen Gottesbienft und feine Gaframentenfpende möglich erbaulich. Wegen großer Schmache fonnte er im letten Jahre nur zweimal bas hl. Opfer bee Altare feiern. Bei ber hl. Bandlung reichte bie Rraft ber Baube nicht aus, um nach Borfdrift ben bl. Leib bes Berrn etwas über bas Saupt zu erheben. Rührend mar es auch fur Alle zu feben und gu hören, wie er biefem Mangel fogleich baburch abhalf, bag er bas Saupt fcnell möglich tief neigte, fo daß ber Erlofer in ber Brodegeftalt gefchaut werden tonnte. Dehrmals murbe ihm zur Belohnung feiner priefterlichen Birtfamfeit eine andere Pfarrei, wie Rarbach und Borth, Die fast einen breis fachen Ertrag gegen feine Bfrunde gaben, von bem Fürften angeboten. lehnte jedesmal bantbar ab. Er hatte biegu einen eigenen Gemuthegrund, indem er feinem geliebten Reuftadt moglich nabe bleiben wollte. Dit auferte er auch: "aus fleinen Bachlein trinkt man fich auch fatt; bei meiner Unfunft in Pflochebach habe ich gefunden, daß die Pfarrer mit reichen Pfarreien in ber Umgegend Schulben hatten, und die mit geringem Gintommen gang gut gurecht tamen. 218 Benedictiner habe ich bas Berbleiben an einem Ort gelobt; ich will biefem Belöbniffe treu bleiben".

Er war ein wisseuschaftlich gebildeter Maun, bewandert in allen Fächern der geistlichen Wissenschaft; sein Lieblingssach war die Geschichte. Eine reiche Bibliothet stillte seinen Wissenschurft. Roch im hohen Alter interessirte er sich um wissenschaftliche Werke. Mit Prosesso Victel und Seminarregens Venkert, den damaligen Trägern der gläubigen Wissenschaft in unserm Franken, stand er in freundsschaftlichem Berkehre. Ersterer wohnte einigemale während der Ferien bei ihm in dem schönen Mainthale. Eine besonder Pietät bewahrte er seinem früheren Universitätsprosesson, dem späteren Bearend der Ferien bei ihm in dem schönen Wainthale. Eine besonder Pietät bewahrte er seinem früheren luiversitätsprosesson, dem späteren Bearend der Hernen den sich in dem nicht volhandenen Briefe vom 6. Juli 1821 sich seinen alten Schulfrenud nannte, und die an ihm vollsommen gelungene Bildung sobte. Derselbe hatte ihn dem Fürsten Hohendohe empfehlen wollen, als dieser auf das Erzbisthum Freiburg bernsen werden sollte 1). Mit dem verdienstvollen

<sup>1)</sup> Bemertenswerth ift eine eigene Meußerung bes charaftervollen Gefchichtoprofefford Bergold. Als berfelbe einmal in Burgburg mit Anderen bem Napoleon vorgestellt

und so gemuthlichen Jugenbidriftsteller B. Aegib Jais ftand er auf vertrautem Fuffe. Derfelbe predigte mehrmals in Repbach, ale Kraus Raplan baselbft mar.

Bei ben Schotten in Würzburg hatte er wie viele andere Studenten bie englische Sprache erlernt. Er sprach auch gang geläufig frangofisch 1).

Bei dem fürstlichen Haufe stand er im hohen Ansehen. Fürst Karl wollte ihm den Erbprinzen Constantin zur Erziehung übergeben, was jedoch Kraus ablehnen nufte. Höchst ehrenvoll war sein Empfang im fürstlichen Schlosse zu Heubach, so oft er die Schulprüfung vorzunchmen hatte.

Sein Vermögen zu 13,600 fl. bestimmte er für eine Seelsorgerstelle in seinem Filiale Sembelbach; jedoch sollten seine beiben Anverwandten, die bisher das Hausenbandten beforgt hatten, dreiwiertel ber jährlichen Zinsen auf Lebzeiten erhalten; das andere Biertel sollte zum Grundkapital geschlagen werden. Gine energisch Geltendmachung der Pfarreirechte wegen Wiesen hatte diesen Fond ungemein erhöbt.

In einem gesunden Körperdau, etwas über die mittsere Größe gehend, trug er ein heiteres, geduldiges und gottvertrauendes Geisteswesen. Bon den sogenannten Gesellichaften, in welchen oft die Zeit nur todtgeschagen wird, wie wenn sie ein Lebensseintd ware, sich möglich sernhaltend, war er herzlich willsommen bei sousigen Zusammenkunten. Nach Art unserer alten Klostersoder vielleicht auch Land Edifterswer eine interessant in jede Sache bei diesen Gesprächen so seinen Spruch oder eine interessante Anetdote. Er tonnte, wenn er auch schon sebenwal irgend ein Geschichten erwähnt hatte, auch das achtemal noch recht pitant dasselbe vortragen.

Bei einer Pfarrvorstellung zu Karbach gerieth er auf bem heimwege beim versuchten Uebersahren über ben Main zu Robenbach in ein sehr übles Wetter. Es stellte sich eine Gesichtsrose ein, welche die ärztliche Kunst zwar beseitigte, ohne jedoch die körperliche Kraft wieder geben zu können. Dies mahnte den treuen Seelsorger, sogleich vom Amt eines Dechants sich frei zu machen.

wurde, richtete Napoleon an ihn folgende Frage: "herr Professor, was sagt die Geschichte, die Sie lehren?" "Die Geschichte sagt, bag bie Nemesis alle Diesenigen erreicht, welche bie Böller unterjochen", lautete die Absertigung gegen den Gewaltigen, der sich mit Berachtung von ihm wegwandte, aber schon nach einigen Monaten in Rustland sich von der Rahrseit biefer Genteng überzeugte. Und unser Bismart?!

<sup>&#</sup>x27;) In ben Kriegszeiten machte er einmal solgenden Gebrauch hievon. Der Zwergfährer brachte einen jungen Offizier in das Pfarthaus mit den Worten: "Do being i an, der ton uir gered, 's muß e wahrs Kreuz sai, wenn me nir gered tohn". Als er aber bemertte, daß die Beiden mit aller Leichtigteit und Schnelligteit sich ihre Gedauten einander mittheilten, rief er in Berwunderung aus: "Dr fobn jo besser gered als i".

Nach eingetretener hirnerweichung in seinem letten Lebensjahre folgte noch eine Darmruptur. Er unterzog sich ber Operation, welche auch glücklich am 26. November 1847 ausgeführt wurde. Es stellte sich jedoch darnach eine bedeutende Entsträftung ein, welche am Montag den 29. November Morgens 6 Uhr sein Leben diesseits endete. Wehrmals hatte er sich während seiner Krankseit mit den hl. Sakramenten versehen lassen.

Bolle ber zuletst heimgegangene bie Fürbitte und fortdauernde Liebe aller Burkardiner und erhalten, und seinem lieben Neustadt bis zum Tage ber Wiederkunft bes herrn noch recht nabe bleiben!

Doch gehen wir zu sonstigen Lebensverhaltniffen über in Bezug auf bas Alter beim Eintritt und bas ganze Lebensalter; die Stundenordnung, die Feierlichkeiten im Kloster und die Zahl der Gottgeweihten.

Buvor Giniges über bie Tracht.

Der bl. Orbenspatriarch Benebict hat mit fehr milbem Beifte bie Art und Beife megen Befleibung bes Rorpers im Allgemeinen bem Rlima und ben Landesgewohnheiten überlaffen; feine Regel forbert als wefentliche Rleibungsftude ein langes Rleib, Die Tunita, bann einen Ueberwurf um bie oberen Theile bes Rorpers, Ruculle genannt, im Winter bicht, im Sommer gang leicht; endlich noch ein Schultertuch ober Stapulir gur leichteren Berrichtung ber Arbeiten fowie gur Schonung bes langen Gewandes. Der Abt foll bas jebesmal Amedmäßige anordnen. Die Briefter trugen die fogenannte Rlerif ber Beltgeiftlichen, jeboch mit gang breiten Mermeln. Un ben Bilbern ber Aebte finden wir biefe Mermeln bor ber Sand mit einem gierlichen blauen Aufschlag verfeben. Rollarien waren nicht im Brauche: bagegen entweber blaue ober gewöhnliche weiße Bembfragen. In ben Bilbern ber Mebte vor zweihundert Jahren erscheinen biefelben bald mit einem furggeschnittenen, balb mit einem langen Bart. In ber letten Reit trugen bie Briefter bie gewöhnliche fleine Tonfur ober Blatte auf bem Saubte, bor breihundert Jahren nur einen schmalen Rrang bon Saaren. während ber übrige Theil fahl geschoren war; biefen bebedte bie große Rapuge, welche fpater fich verfleinerte. Ein Abt vom Mittelalter ericheint mit weit über bas Sinterhaupt herabhangenbem forgfältig aufgeputtem Ropfhaar. Bei einer i. 3. 1560 geschehenen Bifitation wird bemertt, bag bie Conventualen zweimal bas Jahr gefleibet

werben; auf ben Sommer mit einer "leinen Gippen (Unterfleib), und auf ben Winter mit einem — Mullerrod, fo fie es anbers beburfen".

Es traten in bas Rlofter in ben zwei letten Jahrhunderten:

Wir sehen baraus, daß die Hälfte in dem frisch jugendlichen Alter die erste Standesliebe, und wir dürfen wohl glauben, ein unbefangenes, vom Weltsinn unverdorbenes Leben dem Priestervereine zubrachte. Ist die Zahl derjenigen auch bedeutend, die mit reiseren Jugendjahren die Klosterpsorte beschritten, so stellen sie sich nach ihrem Alter doch noch nicht als solche dar, die bereits in einem andern Lebensberuse verunglückt nur aus Noth dem klösterlichen Leben sich weihten. Daß aber auch junge Wänner im angetretenen Mannesalter noch Einlaß fanden, liesert einen Beweis von der allgemeinen Rüslichkeit klösterlicher Anstalten, in welchen auch diesenigen Zuslucht erhielten, die in ihrem bisherigen weltlichen Beruse nicht gut zurechtkommen konnten, oder über demselben einen höheren Berus such sund fanden.

Für viele Lefer wird es intereffant fein, bas Leben salter ber hiefigen Geiftlichen fennen zu lernen und noch mehr auch bas von anbern Rlöftern. Es foll beghalb aus verschiebenen Orbensfamilien eine furze Bufammenftellung folgen, wieviele Mitglieder in ben eingelnen Saufern im Lebensalter von 20, 30 Jahren zc. geftorben find, und wie hoch burchschnittlich bas gange Lebensalter fich ftellt. Ueberraichend wird die Wahrnehmung fein, bag in biefem Bunfte trot bes verschiebenen Rlimas, ber verschiebenen Beschäftigung und verschiebenen Lebensweise boch bei allen einzelnen Abweichungen im großen Gangen faft überall ein ziemlich gleiches Berhältniß fich herausstellt. Abficht= lich ift auch außerhalb unferes Rirchensprengels ein Rlofter beigezogen worben, nämlich Maria - Einfiebel in ber Schweig. Thatfache ift es. baß fehr hoch gelegene Orte, wie wir's ichon unten bei Wiesthal antreffen werben, bas menichliche Leben boch hinaufbringen, bagegen in ber Jugend fehr Biele hinwegräumen, mabrend niedrig gelegene Orte in ber Rinberwelt nicht fo ftart aufraumen, bagegen aber ben Reim bes Tobes besto eber in bem reiferen Alter vollständig auswachsen laffen. Wirtlich ift Maria-Ginfiedel einzig in feiner Art baburch, baß

bieser Klosterort ganz allein uns zwei Greise im Alter von 96 und 92 Jahren vorsührt; bagegen liesert dieser Klosterplat doch nur einen kleinen Unterschied höheren Alters als andere. In keiner Familie mögen die einzelnen Geschwiester in der Länge ihrer Jahre sich so gleichen wie unsere Klostersamilien. Die Handarbeiten in Maria-Einsiedel, die Abwechslung in den Beschäftigungen und das Leben aus und unter einem kräftigen Kernvolke und Anderes mag die Ursache sein, daß der menschliche Organismus daselbst um einige Jahre länger sich hält.

Es folgt hier bas Alter ber Orbensmitglieber und zwar ber: Bernarbiner zu Bilbhausen v. J. 1695 bis 1803, sowie zu Ebrach v. J. 1732 bis nach ber Säcularisation.

Capuciner zu Karlstadt v. J. 1646 bis 1869.

Benedictiner von Maria-Einsiebel v. J. 1800 bis 1872, sowie zu Reuftadt v. J. 1640 bis nach ber Säcularisation.

Franzistaner zu Miltenberg v. 3. 1706 bis 1849.

Chorherrn zu Triefenstein v. J. 1640 bis nach ber Säcularisation.

| Ramen.            | Zwanziger. | Dreißiger. | Bierziger. | Fünfziger. | Cechziger. | Siebziger. | Achtziger. | Reunziger. | Durchschnitt-<br>liches Atter. | 3ahl. |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-------|
| Bildhaufen        | 1          | 9          | 23         | 28         | 31         | 18         | 5          | _          | 58                             | 115   |
| Ebrach            | 4          | 10         | 24         | 25         | 45         | 38         | 4          | _          | 59                             | 150   |
| Rarlftadt         | 4          | 5          | 8          | 9          | 17         | 17         | 9          |            | 61                             | 69    |
| Maria-Ginfiedel . | 5          | 7          | 6          | 22         | 34         | 38         | 16         | 2          | 64                             | 130   |
| Reuftabt a. DR    | 1          | 10         | 17         | 27         | 32         | 20         | 7          | _          | 60                             | 114   |
| Miltenberg        | 5          | 10         | 14         | 17         | 23         | 29         | 14         | _          | 61                             | 112   |
| Triefenftein      | 7          | 10         | 6          | 15         | 15         | 8          | 3          | -          | 54                             | 64    |
| 3m Ganzen         | 27         | 61         | 98         | 143        | 197        | 168        | 58         | 2          | 60                             | 754   |

Die Ursache, warum auffallend Biele in ben Zwanzigern und Dreißigern zu Triefenstein starben, nämlich ein Orittel der ganzen Genossenschaft, darf wohl in dem Genusse berigen, schweren Calmuth zu suchen sein. Noch jeht heißt man den ähnlich schweren Hörsteiner "Kaplanktöbter" aus der nämlichen Ursache. Derselbe wirkte ähnlich

nachtheilig in ber benachbarten Benedictiner-Abtei Seligenftabt. Eine wichtige Lebensregel!

Die katholischen Geistlichen ber Diözese Würzburg erreichten vom Jahre 1855—1860 ein Lebensalter von fast 57 Jahren. Rur gegen 120 Personen starben in unserm ganzen Regierungsbezirk jährlich im Alter von 80 Jahren und barüber.

Die Erwachsenen aus ber Pfarrei Neustadt brachten nach beissolgenber Uebersicht ihr Lebensalter auf 56 J. 7 M., in der letten Zeit nur auf 55 J. 1 M. Für 18 in verschiedener Richtung unserer Diözese gelegene Gemeinden, die gegenwärtig 12,000 Seelen haben, stellt sich das Lebensalter nach beisolgender Uebersicht theils etwas niedriger, theils etwas höher.

Interessant ware es zu wissen, in welcher Gemeinde unserer Diözese früher und jeht bas höchste sowie auch bas niedrigste Lebensalter stattfindet, und in welchen klimatischen ober moralischen ober gewerblichen Berhältnissen bieß begründet ift.

Bis zur Sünbstuth sebte ber Meusch an die 900 Jahre; nach diesem Strafgerichte Gottes beschränkte sich das menschliche Leben auf 300; zur Zeit des Moses schon nur noch auf 120 I., und der König David findet mehr als 80 Jahre schon als Elend: "Unsere Jahre sind zu achten wie ein Spinnengewebe. Die Zeit unserer Jahre ist 70 und wenn es hoch kommt, 80 Jahre; was noch darüber ist, ist Mühsal und Schmerz: benn es kommt dann Laßheit, und wir werden sortsgerafst".

Man schätt bas mittsere Lebensalter auf 33 Jahre; in unserer Diözese wird basselbe auch in ben besten Gemeinden, wie Gaukönigsshosen, nicht erreicht; und boch finden wir bort die Meisten in ben Siebzigern und sehr Biese in ben Achtzigern sterben.

In Senbelbach ist bas burchschnittliche Alter nur 21 und in Pflochsbach nur 25 Jahre; und boch weisen auch biese Gemeinden hohe Bahlen in ben Sechzigern und Siebzigern auf.

Man bedauert gegenwärtig vielleicht allzusehr die Lage der Fabritsarbeiter, die nur ein durchschnittliches Lebensalter von 19 Jahren erreichen. Manche unseren Gemeinden sind nicht viel besser daran.

Jebes Jahr sterben auf ber Belt 33 Millionen Menschen, also jebe Selunde 1 Menich.

| Duchschnitt | Bergreifenfels  Palemiels  Karbad  Pilechekach mit Seinbelbach  Pilechekach mit Erlach  Bestehal mit Erlach  Bestehal mit Gideln  Eichenbühl  Gethernbühl  Guttenmellen und Gestle  Geiberohein | Hundertjähriger Durchschnitt | Neusach mit Erlach                                                                                                                     | Cemeinde.                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4           | 1850—1860                                                                                                                                                                                       | 1750—1850                    | 1750—60<br>1760—70<br>1770—80<br>1770—80<br>1780—90<br>1780—1300<br>1800—10<br>1810—20<br>1830—40<br>1840—50                           | 3 ° 1 t.                     |
| 93          | 63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63                                                                                                                                  | 85                           | 79<br>59<br>107<br>74<br>74<br>85<br>85<br>111<br>112                                                                                  | 0 bis 1.                     |
| 33          | 20<br>20<br>33<br>16<br>24<br>96<br>24<br>55<br>27                                                                                                                                              | 22                           | 224<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30                                                      | 1 bis 10.                    |
| 11          | 14<br>9<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13                                                                                                                                               | 00                           | 2121565655                                                                                                                             | 10 bis 20.                   |
| 137         | 118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118                                                                                                                              | 118                          | 94<br>68<br>121<br>113<br>113<br>115<br>155                                                                                            | Summe.                       |
| 14          | 13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14                                                                                                                                                          | 10                           | 12<br>10<br>10<br>10<br>12<br>12<br>20<br>13                                                                                           | 20 bis 30.                   |
| 22          | 12<br>21<br>13<br>10<br>19<br>80<br>17<br>18<br>18<br>22                                                                                                                                        | 13                           | 12<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>15<br>16<br>17<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 30 bis 40.                   |
| 22          | 27<br>27<br>28<br>29<br>24<br>60<br>14<br>15                                                                                                                                                    | plik<br>plik                 | 13<br>10<br>10<br>10<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11                                                       | 40 bis 50.                   |
| 28          | 21<br>25<br>16<br>31<br>31<br>38<br>38<br>38<br>39                                                                                                                                              | 19                           | 22.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2                                                                                               | 50 bis 60.                   |
| 34          | 12<br>22<br>24<br>24<br>25<br>26<br>27<br>27<br>28<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28                                                          | 27                           | 21 5<br>21 5<br>21 6<br>31 35<br>36 36                                                                                                 | 60 bis 70.                   |
| 29          | 825 93 88<br>82 88<br>82 88<br>83 88<br>84<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85                                                                        | 25                           | 28 22 22 27 17 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                                                                                  | 70 bis 80.                   |
| OC.         |                                                                                                                                                                                                 | oc                           | 2000×1000×1                                                                                                                            | 80 bis 90.                   |
|             | m1%1111,111                                                                                                                                                                                     | 1                            | 111111111                                                                                                                              | 90 bis 100.                  |
| 156         | 113<br>148<br>152<br>87<br>161<br>394<br>104<br>104<br>155                                                                                                                                      | 115                          | 92<br>103<br>103<br>113<br>113<br>116<br>152                                                                                           | Summe.                       |
| 56 3.       | 55 9 9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8                                                                                                                                                        | 583.                         | 544. 29. 614. 19. 59. 59. 59. 59. 59. 59. 59. 59. 59. 5                                                                                | Allter<br>ber<br>Erwachsenen |
|             | Gire Frau in<br>Garih murde<br>102 J. alt.                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                        | Bemerlung.                   |

Wir muffen auf Grund biefer Tabelle einen weitverbreiteten Irrthum berichtigen. Dichter, Philosophen und mitunter heilige Männer malen in rosigem Lichte das ehrwürdige hohe Greisenalter, welches nach ihrer Meinung in den Zellen blüht; sie sagen darüber außerordentlich viel Schönes. Die Aerzte beweisen auf ihre Art, daß der Friede und das einsache, gottselige Leben ungemein viel dazu beitrage, in den Zellen das hohe Greisenalter herzustellen. Man gibt die Klöster als die privisigirten Orte dieses ehrwürdigen hohen Steinsalters an 1) und sieht in den Bewohnern "die Alten von den Bergen".

Diese Angabe ift jeboch, wenigstens für unsere Diözese burchaus unrichtig. Allerbings konnte ich nur von sechs einzelnen Rlöstern biesen wichtigen Punkt bes Lebensalters sorgfättig ausrechnen. Sie gehören jeboch ben verschiebenen Orben und auch Orten an und burfen beshalb ohne Anstand als Repräsentanten unserer franklichen Rlöster überhaupt gelten. Und boch sinden wir in benselben ziemlich das ganz gleiche Lebensalter, wie in anderen Gemeinden bei gewöhnlichen Bewohnern.

Die Fachmanner unserer Zeit stellen ben Grundsat auf ?): "Bo bie Leute burchschnittlich ein hohes Alter erreichen, muffen bie gunftigsten Lebensverhältnisse sich vorsinden. Es sterben mit 70 Jahren und barüber in Preußen 11,16 Prozent und in unserem Regierungsbezirte:

| In | Gaulanbe   | Lbg. | Arnstein .<br>Aub          |  | 16,3 9 | Broz. | 10  |
|----|------------|------|----------------------------|--|--------|-------|-----|
| ,, | ,,         | ,,   | Anb                        |  | 16,6   | ,     | 10. |
| Au | f ber Rhon | Lbg. | Bifchofsheim<br>Brüdenau . |  | 12,6   |       | 14  |
| ,, | , ,        | "    | Brüdenau .                 |  | 14,6   | ,     | 14. |
| -  |            | ~    |                            |  | 44 0   |       |     |
|    | ,          |      | Orb<br>Rothenbuch .        |  | 8,6    |       | 10. |

Diese Zahlen sprechen beutlich. Im Gaulande hat Wohlstand und naturgemäßige Beschäftigung die Wohlthat einer Berlängerung bes Lebens im Gefolge, während Armuth und Entbehrung ben Rhöner und Spesiarter früh altern und hinsiechen macht."

Allein es ift biefer Grundsab, bag bie hohen Prozente bes Lebensalters mit 70 Jahren und barüber ben sicheren Maßstab ab-

<sup>&#</sup>x27;) Kobler, Studien über die Rlofter des Mittelalters S. 271, 435 u. ff. hulbigt gleichfalls biefer Ansicht.

<sup>2)</sup> Bavaria Unterfr. n. Afchaffenb. 1866 G. 216.

Bg. Bint, Rlofterbud b. Diocefe Buriburg.

geben, wie ber Gesundheitszuftand in einer Begend beschaffen ift, nach unferer Tabelle nicht als burchans ftichhaltig zu betrachten. großartige Wert Bavaria ftellt jeboch in allen Rreisen nur ohne Weiteres biefen Grundfat auf und folgert baraus bie gefunde Lage und bas behäbige Leben ber Ginwohner Baberns. Rach unferer Tabelle lebten zu Gichenbuhl in ber bezeichneten Beriobe mit 70 Jahren und barüber unter 100 Menfchen nur 21, in Bergrothenfels bagegen 30 und gar in bem Rlofter Rarlftabt 26. Darnach mare bas Lebensalter für Gichenbuhl als bas niebrigfte, bebeutenb höher in Bergrothenfels und noch höher im Rlofter Rarlftabt anzunehmen. Unfere Rahlen weifen jedoch gerade bas Gegentheil auf. Es hat nämlich Bergrothenfels mit feiner bie Bruft und Gingeweibe gerftorenben Steinarbeit bas geringfte allgemeine Lebensalter mit nur 50 Jahren 4 Monaten; Gichenbuhl fteht um bie gewiß fehr in Anschlag gu bringenbe Bahl von 5 Jahren 5 Monaten barüber und Rarlftabt hat allerbings ein allgemeines höheres Lebensalter von 61 Jahren, welches jeboch burchaus nicht feinem bemerkten fehr hohen Brogenanfage ent-Bilbhaufen und Triefenstein maren fich ziemlich 'aleich. fpricht. Allein bas mahre Lebensalter bilbet ben bebeutenben Unterschied von netto 4 Jahren.

Doch wir wollen von diesem wichtigen Betreffe der Klöster abgehen und mit Ausmerksamkeit weiter nachsehen, wie dieses göttliche Talent des Lebensalters durch die Tagesordnung verwendet und nutsbringend gemacht wurde.

Die Stundenordnung war in dem Neustadter Kloster und ähnlich wohl in den übrigen derartigen Instituten folgende. In den strengeren Kapuzinerklöstern war Nachts von 12—2 Uhr Mette.

Beit. Tagesordnung.

- 1/24-4 Auffteben; an Festtagen eine halbe Stunde früher.
  - 4-5 Mette im Sommerchor, im Winter im geheizten Chor.
  - 5-6 Betrachtung in ber Belle.
  - 6-1/47 Brim und Rapitel.
- 1/47--7 Frei. Aufräumen bes Zimmers, bas Jeber felbst besorgte.
  - 7-9 Stubium und Deffelefen.
  - 9-10 Sochamt mit Choral, an vielen Festen mit Musit.
  - 10-11 Frei.

Beit. Tagesordnung.

11-12 Tifch unter Borlefung.

12-1 Gefpräch, Regelspiel, Billardspiel, Beforgung ber Blumen und bes Gartens.

1—3 Spaziergang außerhalb bes Klofters am Dienstag und Donnerstag, an ben anderen Tagen Studium ober Ruhe.

3-1/24 Befper.

1/24-4 Frei.

4-5 Studium.

5-1/,6 Tifch.

1/26-7 Gefprach.

7-1/28 Nachtgebet; barauf Nachtrube.

Bei Ginhaltung biefer Ordnung murbe bem Raifer gegeben, mas bes Raifers ift, und Gott, was Gottes ift; namlich bem Rorper und bem Geifte, bem gangen Rlofter und wieber bem Gingelnen, ber Arbeit und wieber ber zwedmäßigen Rube bie geborige Bortion. Bang ben naturmiffenschaftlichen, leiber jest fo häufig mit Rugen getretenen Regeln zufolge, murbe bie nächtliche Rube fruh begonnen, und ihr bas Röthige mit acht Stunden zugewendet. Roch weitere vier Stunden, im Gangen alfo gerabe bie Salfte bes Tages, murbe bem Rorper gewidmet jum Effen, Befprache und Erholen. Bei ben Spagiergangen außerhalb bes Rlofters ging ber Brior voraus, ber bie Begegnenben grußte; bie zwei und zwei nachfolgenben Conventualen burften niemand grußen; in die weite Rufulle gehüllt, fprach Jeber nur mit feinem Begleiter. Bis furg vor Auflofung bes Rlofters gieng ber Prior Abends nach bem Nachtgebete an jebe Belle und flopfte an, um fich genau ber Ginhaltung ber Orbnung ju verfichern. Gin Bater fehlte mehrmals; er machte fich bas angenehme Bergnugen, in ber milben Abendluft auf bem Main zu fahren. Rach ber Rlofterregel erhielt er feine Strafe, indem er in bas flofterliche Gefangnig manbern mußte. Beil man ihm jeboch fonft nicht bas Beringfte vorwerfen tonnte, fo murben ihm bie Mittel gur Entweichung geboten; er trat in ein ungarifches Rlofter ein.

Für das Leben des Geistes waren die übrigen zwölf Tagesstunden geweiht; nämlich ganze fünf Stunden für das öffentliche, private und Altar-Gebet; sieben Stunden hatte Jeder für sich täglich frei, die er nach seiner Neigung, nach ber Jahreszeit für wissenschaftliche Bestrebungen, sür Handarbeiten, für Unterstühung Anderer beliebig verwenden konnte. Die reichlichen Hülfsmittel im Aloster verschiedenster Art leisteten ihm hiezu den besten Borschub. Kein Geräusch störte ihn; es herrschte in den weiten Gängen und gemüthlichen Zellen ein seierliches Schweigen. Keine Frauensperson durste je diesen Müntter betreten. Bei Besuchen von Frauenspersonen, nämlich Müttern, Schwestern und Anverwandten gieng der Geistliche aus dem Müntter in das Sprechzimmer, welches in einiger Entsernung westlich in einem Gebäude angebracht war. Das helltönende Glöckein, welches bis zum lehten Klosterbrande noch an den Mauern hieng, läutete diese Tagesordnung ein.

Im Sommer waren mehrere Refreationstage auf ben Klosterhösen zu Einsiebel, Margarethen, Hafenlohr, Unsbach, Bell und Pflochsbach. Die nicht mitgehenden Geistlichen besorgten unterdessen das treffende Gebet zu Hause.

Die jährlichen geistlichen Uebungen wurden nach dem hl. Dreiskönigsfeste mit Erneuerung der Ordensgelübbe gehalten. Wie nämlich die ersten Christen an dem Tauftage unseres Herrn bas Taufgelübbe erneuerten, so wollten es auch die Ordensleute thun.

An allen Marienfesten ritten mehrere Geistliche nach Resbach im grünen Thal, um ben Mitbrübern baselbst in Besorgung ber Wallsahrt zu helsen. Schon zwei Tage vor dem Feste mußte der Klosterhosbauer von Ansbach die nothwendigen Reitpserde an das hiesige Erlacher User bereit stellen; am Borabende fuhr der Prälat hinein, hielt die Botvesper und am Festtage das seierliche Amt.

Um Frohnleichnamsfeste trugen die Priester in den letzten Klostersjahren Kelche in den händen und um das haupt Kränze von Buchs, früher von Gichenlaub, wie wir es in der Borzeit von den Geistlichen im Dom zu Würzburg und den heidnischen Priestern bei Festlichkeiten sinden und auch noch gegenwärtig bei den Priestern unserer Nachbars Diözese Bamberg treffen.

Der Pralat war zur Einhaltung ber strengen Stundenordnung nicht verbunden; doch wurde es gern gesehen, wenn er fleißig im Chore war. Derselbe speiste an einem eigenen Tische, nämlich im oberen Stocke nächst dem großen Saale; der Klostersekretar und abwechselnd jeden Tag Einer von ben Conventualen mar fein Tifch= genoffe. Er hatte vier Bimmer füblich und weftlich im obern Stode bes Münfters; ber Brior hatte zwei Zimmer und zwar öftlich: jeber Conventual ein Zimmer; viele Bellen lagen um ben weiten Rreuggarten. Die Conventualen fpeiften im Refeftorium, welches im unteren Stode angebracht mar. Bei Reftlichkeiten tafelten alle Mitalieber bes Rlofters mit gablreichen Gaften im oberen Sagle, welcher gegen 200 Menichen faßte. Derlei bestimmte Festtage maren ber Tag bes bl. Rarl, ber bl. Gertraub, Bfingften, Riliani, Michelstag und bas Namensfest bes jeweiligen Abtes. Der Abt hatte fein eigenes Reitpferd. Beim Ausfahren fuhr er vierfpannig, mas bei unseren ber= maligen fo bequemen Stragen allerbings als unverzeihlicher Lurus erscheinen, bamals aber bei ben oft unfahrbaren Wegen auch als ein ficheres Mittel jum Durchtommen angesehen werben mag: in Burgburg fuhr ber Pralat jeboch nur zweispannig, um feine Unterwürfigfeit unter ben Fürftbifchof auch auf biefe Beife bargulegen!

Angesehenere Besuche wie Pfarrer, Beamte und bergleichen speiften mit bem Abte; Raplane, mannliche Anverwandte mit ben Conventualen.

Die Angahl ber Benebictiner betrug v. 3. 1600 an im Bangen 109 Berfonen. Der hochfte Stand mar i. 3. 1789 in 28 Conventualen. Im Mittelalter finden wir die Angahl gu 13; in der Glaubensipaltungszeit zu 5. manchmal in noch niebrigerer Summe. Der hochfte Bersonenstand mar gewiß unter bem hl. Megingaub; benn wenn bie um ibn bier vereinigten Bruber auch nur eine fleine Ungabl ausmachten, fo erhöhte fich boch burch bie Gingangs erwähnte Ruichickung ber Burgburger Benedictiner bie Gefammtgahl auf beiläufig 60 Berfonen. Angunehmen ift, daß biefe nicht lange bier beifammen wohnten, zumal ba wir um biefe Beit bas Benebictinerflofter Onolgbach. Ansbach, burch ben frantischen Briefter ben bl. Gumbertus gegrundet finden. Bahricheinlich murbe von Neuftabt aus biefe neue Colonie entfendet. Rach einem aus ben einzelnen Jahrhunderten möglich genau genommenen Ueberschlage barf bie gange Summe berjenigen Diener Gottes, Die vom hl. Burfarbus an fich bem Orbensleben bier widmeten, auf 500 angenommen werben. Es find bies jene Auserwählten unter bem fpanischen Konig Leonibas vor ben Thermopplen. Go Benige für fo Bieles!

Soviel vom Bersonalftand und feinen Lebensverhältniffen!

Wie leicht zerrinnen sonst fünshundert Menschen von jenem Dorfe oder in jener Stadt im Sande der Vergeßlichkeit! Wer spricht von ihnen und ihren Thaten? An den Gottgeweihten erfüllt sich das Wort: "Im ewigen Andenken wird der Gerechte bleiben." Dieser Personalstand war das beste Vermögen des Stiftes. Wir müssen aber auch noch sprechen vom materiellen Vermögen.

## III.

## Bermögen.

er bl. Stifter gab feiner Tochter ben Strich Lanbes gur Ausstattung, welcher fich eine Biertelftunde oberhalb Reuftabt lanas bes Maines bis Trennfelb, alfo in einer Lange von gut brei Stunden und in ber Breite von zwei Stunden ausbehnt. Schon ber Rame "Walbfaffengau", worin biefer Grundbefit bamals gelegen war, bezeichnet beffen Beschaffenbeit; es war großentheils Balb. Mur ber einzige Ort Altfelb wird in ber Stiftungsurfunde genannt, ber bamals in biefem Balbgebiete gelegen mar. Bie bie Bonifaziusjunger aus bem Boben zu ihrer Lebensunterhaltung und ihrem Birten ben Bebarf burch Sanbearbeit gieben mußten, maren auch bie Burfarbusjunger hierauf angewiesen. Das Stiftungsaut verarofierte fich feinem Werthe nach burch bie Benebictinerinbuftrie; balb auch feinem Umfange nach burch bie bemertte Schenfung ber bl. Gertraud sowie burch bie glangenbe Ausstattung, welche burch bie brei Matronen und Schweftern Billmuth, Silburg und Silbegart, bie ber Geschichtschreiber Fries für Gräfinen ober Bergoginen von Franken halt, bem Rlofter gufam. Um 27. Auguft 823 trat nämlich Silbegart's Sohn Ramens Starffried in bas Rlofter als Monch. Er erhielt verschiebene Rleinobien sowie reichlichen Guterbefit an ber Saale und namentlich bei Schweinfurt, woselbst bie Orte Uechtelshaufen, Chertshaufen, Obbach, Bell, Altenmunfter und Kronungen ihm gehörten. So hatte von bamaliger Beit an bas Rlofter einen wichtigen Befit an bem fruchtbaren Schweinfurter Baue. Nach einigen Jahrhunderten fam es burch einen Boblthater auch ju abnlichem Befite in bem Doffenfurter Gaue.

| ,       | 3m       | Jahre 1   | 556 1  | etrug |        |      |         |       |       |     |        |      |     |     |          |
|---------|----------|-----------|--------|-------|--------|------|---------|-------|-------|-----|--------|------|-----|-----|----------|
|         |          |           |        | bie   | Eir    | mah  | me in   | Gelb  | :     |     |        |      |     |     |          |
| Beftan  | bige     | r Gelbgi  | nø .   |       |        |      |         |       |       |     |        |      | - 1 | 16  | fl.      |
| Behnt   | zu       | Erlach 3  | fl.,   | Reuf  | tabt , | Bf   | lody8=  | und   | Sende | lba | d) 1   | fl., |     |     |          |
| Rrc     | nur      | igen, Go  | mmer   | berg  | und    | Sal  | Sbach   | 9 fl. | , Ra  | rba | d) 6   | fl., |     |     |          |
| Ste     | infe     | lb 5 fl.  |        |       |        |      |         |       |       |     |        |      |     | 24  | fl.      |
| Erlös   | por      | t 229 D   | lalter | Rorn  | ı, ba  | 8 D  | Ralter  | 2 fl. | 17 1  | r.  |        |      | E   | 25  | fL.      |
|         |          | 9 fl., Be |        |       |        |      |         |       |       |     |        |      |     |     |          |
|         | ,        | delbach 1 | . , .  | . '   |        |      |         |       |       |     |        |      |     | 12  | fl.      |
| Wiefen  | ınut     | sung .    |        |       |        |      |         |       |       |     |        |      |     | 71  | ft.      |
| Baffer  | DOK      |           |        |       |        |      |         |       |       |     |        |      |     |     | fl.      |
|         |          | e 1 fl.,  |        |       |        |      |         |       |       |     |        | lobr |     |     | 1        |
|         |          | ibenfelb  |        |       | - •    |      |         |       |       |     |        |      |     | 9   | fĭ.      |
|         |          |           |        |       |        |      |         |       | ٥     | a   | elb    |      | -   |     | <u> </u> |
|         |          |           |        |       |        | a.   | reid :  |       | In    | 0   | 210    |      | •   | 66  | Įt.      |
|         |          |           |        | 9     | Beize  |      |         | orn   |       | G.  | ber    |      | G.  | mm  |          |
| 93.opan | hine     | Gült      |        |       | neize  |      | 486     |       | 90    |     | Mit    |      | -   | Mi  | -        |
|         |          | Rarbach   |        | 10.   |        |      | 66      |       |       | 26  | 201111 |      | 98  |     |          |
| ~ /     | •        | Steinfelt |        | 15    |        | n    | 50      | "     |       | 30  | **     |      | 92  | **  |          |
| "       | "        | Bflochebe |        | 1.    | -      | **   | 1       | "     | •     | 1   | "      |      | 2   | **  |          |
| "       | n        | Sentelba  | ,      |       | _      | n    | 10      | "     |       | 5   | **     |      | 15  | **  |          |
| *       | "        |           | ,      | _     | -      | "    | 18      | n     |       | 6   | "      |      | 34  | **  |          |
| **      | n<br>re: | Rronung   |        | _     | 6      | 19   | 43      | **    |       | 66  | **     |      | 15  | **  |          |
| 89      | Wig      | enbau .   | • •    |       |        | n    | 43      | n     |       | 00  | n      | 1    | 15  | "   | _        |
|         |          |           |        | 12    | 5      | ,    | 674     | "     | 37    | 2   |        | 11   | 71  |     |          |
|         |          |           |        |       |        | W    | ein:    |       |       |     |        |      |     |     |          |
| Beftan  | bige     | r Zinsw   | ein .  |       |        |      |         |       |       |     | 1      | Fud. | 5   | Eir | n.       |
| Behnt   | zu       | Retsbach  |        |       |        |      |         |       |       |     | 3      | **   | 1   | n   |          |
| **      | ,,       | Reuftabt  |        |       |        |      |         |       |       |     |        | **   | 2   | ,   |          |
| **      | **       | Pfloche=  | und    | Sente | lbad   |      |         |       |       |     | 1      | n    | _   | **  |          |
| ,       | **       | Bafenloh  | r und  | Win   | daw    | (W   | indhein | n)    |       |     | _      | *    | 2   | ,   |          |
| ,,      | ,,       | Rarbach   |        |       |        |      |         |       |       |     | 2      | "    |     | ,,  |          |
| ,,      | **       | Kronung   | en .   |       |        |      |         |       |       |     |        | n    | 5   | ,,  |          |
| Eigenb  | au       | ju Retibo | nch 6, | Neu   | stadt  | 4, 9 | Pflochs | bach  | 1 Fud | er  | 11     | #    | _   | n   |          |
|         |          |           |        |       |        |      |         |       |       |     | 19     | Fub. | 2   | Eir | n.       |

Musgabe in Gelb:

Rapitalzins 20 fl., 23 Chehalten b. h. Dienstboten 212 fl. (ein Bengertstnecht befam 12 fl., ein Biehlnecht 8 fl., eine Magb 5 fl. 1c.), Botenlohn 6 fl., Schmieb, Buttner 1c.; ber Baber für Aberlassen 1 fl., der Fährer zum Fegen ber Altwasser 5 fl.; ber Schulmeister erhielt als Befoldung 18 fl. 1) Die ganze Ausgabe betrug 690 fl.; es blieb ein Gelbrest von 76 fl. Ausgabe in Getreid und Wein:

21 Mitr. erhielt der Fürstbischof für Zins (oder wohl Steuer), 229 Mitr. wurden versauft; 40 Mitr. nicht eingeliefert, 53 Mitr. als Besoldung für den Jäger, Bader 2c. abgegeben; 213 Mitr. für den Haushalt von Michelstag bis Beterstag und 149 Mitr. für den Sommer verwendet. Das Bieh erhielt 250 Mitr. Haber. Der Bein wurde für die Haushaltung gebraucht.

3. 3. 1688 stellte fich die Einnahme in Getreid auf 506 Malter Korn, 83 M. Beigen und 277 M. Saber.

Gegenwärtig rentirt ber ehemalige Alosterbesit ohne bie Zehntablösungsgelber jährlich gegen 120,000 fl. Der umzäunte fürstliche Park enthält allein 15000 Morgen Walb bester Qualität.

Der katholische Fürst von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg hat vor einigen Jahren in gerechter Würbigung ber Gesetze unserer alleinseligmachenben Kirche, welche nach der noch zu gebenden Auseinanderssehung die Säkularisation als schweres Unrecht betrachtet, die beiden Klosterbesitzungen von Bronnbach und Neustadt dem Papste zum Geschenke gemacht und demselben zurückgegeben. In Anbetracht, daß von den ehemaligen rechtlichen Besitzern, nämlich den Mönchen dieser beiden Abteien, keiner mehr am Leben war, wurde mit Berücksichtigung der Zeitumstände durch den Statthalter Christi das Vermögen dieser Klöster dem fürstlichen Hause als Geschenk übergeben.

Die Weisheit des hl. Stifters hat, damit die Alosterverwaltung jeder Zeit ungestört bestehen möchte, eine fraftige Macht zum Schutze ausgestellt, nämlich die kaiserliche Reichsgewalt. Es scheint, daß in den ersten Jahrhunderten dieser oberste Reichsschutz in erfreulichster Weise geseistet wurde, weil wir nie eine Alage hiegegen oder eine bedeutende Beeinträchtigung der klösterlichen Gerechtsamen wahrnahmen. Als jedoch diese oberste königliche Reichsgewalt selbst schwächer, ja sogar zum offendaren Nachtheile der Kirche und ihrer Institute geübt wurde, hörte auch die Blüthe des Alosters auf; dasselbe wurde ganz gegen den Willen seines Gründers der Botmäßigkeit von Gaugrafen

<sup>1)</sup> Gegenwartig fließt fast bie gange Schullebrerbefolbung bloß aus ber Bemeinbefasse.

unterworfen. Gie nannten fich Schutherrn; waren aber in ber That Trutherrn, welche ben vorgeblichen Schut nicht blog theuer genug fich bezahlen liegen, fonbern auch jebe Belegenheit benütten, um Rloftergut an fich ju reißen. Gin Abeliger, genannt von Cben, bat um bas Jahr 1000 faft bas gange Rloftergut für fich nach bem Tobe bes Abtes in Befit genommen; ber Raifer Otto III. benfelben jeboch baraus wieber vertrieben. Der Schutvogt Marquarb von Grumbach erbaute 1148 eine Stunde unterhalb Reuftabt auf einem fteilen Gelfen eine Burg, vorgeblich, um bem Rlofter gur Bertheibigung möglichst nahe zu fein, in ber That aber, um bas Rlofter besto leichter ausnüten zu tonnen. Schon früher mar über ihn ober feinen gleichnamigen Bater bie Ercommunication wegen Gewaltthätigfeit gegen bas Rlofter verhangt worben; biegmal wurde jedoch burch Bermittlung bes beutschen Konigs Konrad III. Die Streitsache im Bege ber Gute beigelegt. Es murbe nämlich feftgefett, baf ber Schutvogt biefes Schlof Rothenfels von ber Abtei jum Leben nehme, jeboch nur in mannlicher Rachfommenichaft. Rach bem Tobe biefes Schutherrn wurde jeboch lettere Bestimmung - Gewalt gieng auch bamals ichon vor Recht - aufgehoben. Es verheirathete fich nämlich bie Tochter Abelheib von Grumbach mit bem Grafen Lubwig III. von Riened, gegen welchen bas Rlofter vericbiebene Rlagen porbringen mußte. Gine por bem Könige Rubolph von Sabsburg eingereichte Rlageschrift foll hier wortlich vorgetragen werben, weil fie über verschiebene bamalige Buftanbe Aufichluß gemährt. Gie lautet in beutscher Sprache:

"Bor Eurer Majestät beschwert sich ber bemüthige Abt und ber ganze Convent bes Klosters Neuenstatt aus bem Orben bes hl. Benebict in ber Diöcese Bürzburg in folgenden Jebermann bekannten Bunkten.

Graf Ludwig von Riened, welcher früher das Schuprecht des Klosters an sich geriffen, betrat weber aus Zwang noch auf Begehren dieses Kloster, und verfügte sich in den Chor der hl. Jungfrau Maria, die daselbst die Kirchenpatronin ist. Hier legte er unter Berührung der hl. Evangelien und der Reliquien des hl. Pankratius in Gegenwart vieler Ritter und Abeligen sowie des ganzen Conventes einen törperlichen Eidschwur ab, er wolle auf jede Weise das Kloster in allen seinen Rechten, möchten diese ihn selbst oder die Seinen oder

Andere betreffen, soweit schüten, als er durch sein Vermögen, seine eigene Person und die Husse seiner Freunde es könne. Diesen Sibschwur brach er jedoch darauf in ehrloser Weise zum Nachtheil seiner Seele, seiner Würbe, sowie zur Bedrückung des Alosters in verschiedenster Weise im Kloster selbst sowie auf den Hösen und Rlosters gütern. In vielen und mehreren Stücken drückte der Abt und Convent ein Auge zu in der Hoffnung, er werde von seiner Gewaltthätigkeit abstehen und den angerichteten Schaden einigermassen wieder gut machen. Allein er ließ es bleiben und sann noch auf weitere Sätuserisation.

Diese Leute mißhanbelten sogar die Herren und Brüder des Klosters, daß ihr Blut sloß; warsen sie als Diebe und Räuber aus dem Münster, und nahmen das ganze Kloster mit allen Zellen und Räumslichseiten für ihr Raubgesindel in Besis. Den Custos und Diakon des Klosters schlugen sie blutrünstig und verletzen sie durch die absscheichsichsen Klosters schlugen sie blutrünstig und verletzen sie durch die absscheichsen nämlich den Kirchenornat, die Kelche mit Zugehör, die Wicher, die Privilegien, Urkunden der großen Kaiser Pipin und Karl, welche das Kloster gegründet haben, den Wein, das Getreibe, die Pferde, das kleine und große Vich, kurz Alles miteinander; diese Beute schaften sie in das Zwingschloß Rothensels und Rienes. An der Kammer des Abes brachen sie de Schöffer ab und raubten die

Bücher, Betten, Kleiber, Tischgefäße und Tischtücher, sowie aus erbrochenen Kisten acht Pfund Heller, wie überhaupt Alles, Klein und Groß ').

Dit ber nämlichen Berwegenheit riffen fie auch alle Rechte ber Bofe, alle flofterlichen Gifchweiben und Gerichte an fich. Auf die Alofterleute und Sofe legten fie neue Abgaben; bie von Alters ber bestandenen Freihöfe beschwerten fie mit Forderungen und Auflagen, wie wenn fie ihr Eigenthum waren. Ebenfo nahmen fie auch bie Fischweiben und Jagben binmeg sowohl im Speffart als am Main und an ben Ufern um bas Rlofter, obgleich bie faiferliche Dajeftat Rarl bas Rlofter hiemit geftiftet bat. Auch bie Abvotatie im Sofe Rell über bie Rlofterguter, bie wir von bem Grafen felbft erworben haben, und worüber er uns feinen Brief mit Siegel und Gibidmur eingehandigt bat, nahmen fie gewaltthatig wieber zu eigenen Sanben; besgleichen auch bie Abvofatie (Schubrecht) ju Ansbach, bie wir gleiche . falls mit Gelb, indem wir 16 Malter Beigen gaben, uns verschafft hatten, mas er uns burch einen Brief und Gibichwur beglaubigt hat. Die Gottlofigfeit hat auch biefes Recht uns entführt. Die zwei Theile Rebnt im Dorfe Saufen, Die wir von bem Grafen felbft und feiner Bemahlin erworben, und worüber uns die mit feinem und feiner Bemahlin Siegel ausgefertigten Urfunden übergeben murben, haben fie gleichfalls binweggenommen.

Im herbste sind sie mit bewafsneter Hand in die Alosterweinberge mit Bauern und Reisigen eingefallen, und haben die Weinstöde mit den Trauben von der Wurzel herausgerissen; dadurch sind uns nach dem Urtheile der geschwornen Taxatoren gegen zehn Juhren Wein zu Grunde gegangen. Auf dem hose zu Steinselb haben sie uns sechs Pferde geraubt. Die Freiheitsbriese der Kaiser Pipin und Karl, Ludwig des Frommen und Otto, wodurch das Kloster von den Unterthänigseitslasten enthoben worden ist, haben sie weggenommen und schön behalten.

<sup>1)</sup> Der Abt wohnte bamals, wie es scheint, für sich. Die habsteligteiten waren bemnach theils in seiner eigenen Wohnung, theils in bem Conventsgebande und ben Berkstätten ber Kloserüber, theils in ber Kirchensakrisei ausbewahrt. Daher bie im Obigen vorkommende Biederholung.

Den vom Könige aufgerichteten Landfrieden, welchen sowohl ber Herr Bifchof Berthold als auch anbere Reichsbarone beschweren, haben sie gegen unser Aloster nie gehalten, sondern ihm möglich viel Schmach und Uebel zugefügt.

Den ganzen, wenn gleich nicht vollständig aufgezählten, durch die Grafen von Rieneck, ihre Reisigen und Anappen dem Kloster zugefügten Schaden tagiren die Geschwornen unter Berührung der hl. Evangelien sowie der Abt und Convent auf 400 Mark Silber, und bitten daher Eure Hoheit, Gott vor Augen zu haben und dem Kloster Gerechtigkeit wegen der von den Grafen ohne allen Grund erlittenen Beschädigungen und Drangsalen zu versichgeffen."

In Folge dieser Beschwerde ernannte der König Rudolph eine Commission, vor welcher der Graf Ludwig zu Oppenheim am 17. Januar 1282 schriftlich erklärte, daß drei beeidigte Schiedsrichter, nämlich der Dompropst zu Würzburg, der Graf Rudolph von Wertsheim und Wolfelin von Grumbach die Sache ordnen sollten.

Der verarmte, schon nach einigen Jahren mit Tob abgegangene Schubvogt, scheint jedoch den angerichteten Schaben nicht vollständig wieder gut gemacht zu haben.

Dieß mag die Ursache gewesen sein, warum wir alsbald zwölf Bischöfe bei einer Bersammlung zu Würzburg (im Synodicum von Dr. Himmelstein ist diese bischöft. Bersammlung nicht erwähnt) im 3. 1284 einen Aufruf an die Christgläubigen zur Beisteuer für das Muttergottektloster Newenstadt erlassen, sehen. Unter Anderen sinden wir bei dieser Synode die Bischöfe: Beter von Evora und Johann von Avila in Spanien, Guido von Pavia in der Lombardei, Andreas von Afti in Piemont, Heinrich von Trient und Berthold von Würzburg. Dieselben bewilligen denjenigen einen Ublaß von 4O Tagen, welche an bestimmten Festragen wahrhaft renmüthig in diesem Kloster die hl. Satramente empfangen, oder demselben einen Beitrag leisten, oder in der Todesstunde demselben geneigt wären. Wirklich sehen wir alsbald eine neue Glocke in der Kirche angeschafft, welche bisher die zweitälteste unserer Diöcese war.

Der Sohn biefes gewaltthätigen Grafen Ludwig, gleichfalls wieber Lubwig gengnnt, icheint bie Gewaltthatigfeit feines Baters fich jum Mufter genommen zu haben. Wir feben ibn, wie er i. 3. 1317 bas Schloß Rothenfels, welches er boch nur vom Abte von Reuftabt als Leben hatte empfangen follen, von bem Bifchofe Gottfried von Sobenlobe fich jum Mannsleben geben ließ. Das in feinem wichtigen Rechte beeintrachtigte Rlofter wandte fich an ben oberften Schirmherrn Bapft Johann XXII., welcher i. 3. 1323 bie Untersuchung biefer Rechtsfache bem bischöflichen Officialate ju Burgburg auftrug. Die Abtei scheint baburch entschäbigt worben zu fein, bag berfelben einige Bfarreien einverleibt murben. Als 1342 Graf Ludwig ohne mannliche Rachtommen geftorben war, veräußerte beffen einzige Tochter Abelheib ihre Erbansprüche an Ludwig ben Baper. Es tam zwischen ihm und bem Fürftbifchof bas Abfinden ju Stande, bag bem Raifer b. i. ben Berjogen von Bayern an bem Saufe Rothenfels zwei Drittel, bagegen bem Sochftifte ein Drittel als Mannslehen gehören follte. 3. 3. 1387 verfauften bie Bergoge von Babern ihre Antheile an bas Sochftift. Schon einige Jahrgehnte vorher hatte ber Fürstbifchof Otto II. Die Bermaltung bes Rlofters auf einige Beit übernommen.

Die Abtei tonnte fich Blud munichen, bag fie auf biefe Beife aus ben Sanden ber Raubritter in beffere Sande gegeben murbe, Satte fie boch früher nicht blog mit ben genannten Schupvögten bes Rlofters felbft zu thun, fonbern auch mit machtigen Dynaften, welche bie auswärtigen Güter schmalern wollten. Go wußte fich ein gewiffer Dienstmann bes Grafen von Sobenlobe, welcher Berrnoth bieg und ben Beinamen Schlegerregen führte, wiberrechtlich in bas Schuprecht bes Sofgutes gu Butthard nach bem Jahre 1221 einzubrängen, obgleich ber hl. Stuhl gu Rom gewiffe geiftliche Richter in biefer Streitfache aufgestellt hatte. Bischof Otto wies jedoch biefe Ansprüche sowie ber beiben Buttharber Manner Reinhard und Beinrich ab. Ebenfo hatten auch bie herrn von Boppenhaufen gewiffe Rechte auf bem Alofterhof zu Aronungen gesucht. Es wurden vier Schiederichter gur Austragung biefer Sache beftimmt und vorforglich feftgefest, bag, falls biefelben fich nicht einigen follten, burch ihre Wahl ein fünfter Dann in bas Schiebsgericht gemahlt werben follte. Da bie Ginigung gu einem Spruche nicht erfolgte, fo murbe als fünfter Schiebsrichter ber

Ritter von Robel erwählt, welcher fich fofort für bas Rlofter ausfprach. Es wurde festgesett, bag ber Ebelmann Beinrich von Poppenhaufen feine Rundichaft leifte, fonbern vielmehr bas Rlofter gu feiner Rechtsbeweisung zugelaffen werbe. Sofort legte ber Abt Rubolph von Reuftabt und bie beiben Mitglieber bes Rlofters Sangmeifter Bipert von Dottenheim und ber Cellerarius Beinrich Blumlein unter Berührung ber hl. Evangelien vor bem Altare bes hl. Betrus in ber Domtirche zu Burgburg am Tage nach Gallus 1305 ben feierlichen Gibidmur babin ab, bas Rlofter Reuftabt habe an ben Chelmann blog eine Dutate von bem Sofgute und 60 Grofchen von ben fogenannten Leben ju Kronungen ju entrichten. 3. 3. 1465 reichte "Friedrich von Gottes Inaben Graf von Benneberg" und fein Bruber Otto beim taiferlichen Landgerichte ju Burgburg eine Rlagidrift gegen bas Rlofter ein, worin fie biefe abgewiesenen Ansprüche nach fo langer Beit wieber aufwärmten; wurden aber auch biegmal, sowie fieben Sahre fpater abgewiesen. Unbere Streitigfeiten follen übergangen werben. Bemertenswerth bleibt, bag bie weitläufigen Aften ben Rachweis liefern, bag bas Rlofter faft jebesmal mit feinem Rechte burchbrang, freilich oft erft nach vielen Jahrzehnten und mit großen Opfern. 3ch habe je langer je mehr barüber geftaunt, und Jeber mag fein "Merts" bavon entnehmen.

Nach zwei Jahrhunberten entstand jedoch zwischen biesem geistliche weltlichen Schirmherrn und dem Aloster eine sogleich mit Bitterkeit begonnene Irrung, welche leider mehr als zwei Jahrhunderte sort-dauerte, bis sie kurz vor Auflösung des Alosters zu dessen Gunften entschieden wurde.

Irrig ist die Weinung des Chronikschreibers Abtes Krieg, daß der Fürstbischof Friedrich selbst hiezu den Ansang gegeben habe. Er übernahm nur das sogenannte traurige Inventar hievon.

Noch ehe nämlich der Fürstbischof Friedrich seine Würde in Besitz genommen hatte, wurden am 6. Juni 1558 die Privilegienbücher und sonstige Urfunden des Klosters mit zehn Karrenpserden auf das Schloß Marienberg geholt, vorgeblich weil der bei dem Fürstbischof sich aufhaltende Abt und Prior dieß begehrt habe. Es waren nämlich zuvor die beiden Genannten nach Würzburg eingesaden worden, woselbst sie 14 Tage auf Besuch bei dem Hose sich aussellen. Man muß sich alle

Mühe gegeben haben, bem Abte und Prior jeden Gedanken an eine Inhaftirung fern zu halten, weil in den vielen sofort geschehenen Beschwerden nie eine Alage über harte Behandlung während dieser Beit vorkommt. Beide scheinen mit Dankbarkeit für die viele Tage lang gehabte Ehre aus dem Schlosse geschieden und erst in Neustadt entstäuscht worden zu sein. Wie aus einem interessanten Handbillet des Procurators Denzer hervorgeht, scheint gerade dieser Mann die Triedsseder bei dieser List gewesen zu sein.

Doch jebes Unrecht ftraft fich felbft. Rach einem Jahre murbe auf Beichwerbe ber Abtei ber Fürftbijchof vor bas Reichstammergericht gur Berantwortung gezogen und gegen ihn ausgesprochen, bag er in bie Strafen verfallen fei, welche bie Raifer gegen bie Beeintrachtigung bes Rlofters feftgefest hatten. Der fofortige Berfuch, in bem Rlofter eine Spaltung hervorzubringen, miglang; es blieb nur ber einzige Ausweg begwegen übrig, mit bem Abte in Gute gu verhandeln. Zwar wurde fürstlicher Seits geltend gemacht, bag Papft Paul III. i. 3. 1541 bie fichere Aufbewahrung ber flöfterlichen Urfunden befohlen habe. Allein gerabe burch biefe Bulle mar bas Berfahren gegen bas Rlofter verurtheilt, benn ber Schutherr ber Chriftenheit und bes öffentlichen Rechtes wollte ja burch biefe Anordnung nur bie Rechte ber Rlofter gegen bie Umgriffe ber Lutheraner gefichert ftellen, mahrend bas Rlofter Reuftabt gerabe in bie Gefahr gefturat murbe, mit feinen Urfunden auch einen guten Theil gerabe biefer Rechte zu verlieren. Bern hatte fich ber gefrantte Abt Beinrich von Jestetten einstweilen bamit gufrieben gegeben, wenn ihm nur von ben Privilegien vorerft beglaubigte Abschriften mitgetheilt worben waren; aber auch biefe gewiß gerechte Bitte murbe ihm abgeschlagen. Umsonft berief er fich hiebei auf bas ehrmurdige Alter und bie großen früheren Berbienfte feines Rlofters fowie auf feinen bei Uebernahme ber Bermaltung geleifteten Gibidmur, bie Rechte ber Stiftung zu mahren.

Bwar wurde nach einigen Jahren eine beglaubigte Abschrift von einigen Urkunden, darunter auch oben bemerkte Gründungsurkunde von Karl d. Gr. dem klagenden Kloster ausgehändigt; die Rechte des Klosters selbst aber blieben noch immer unbefriedigt. Fürstbischof Julius gab sich viele Mühe, der Stiftung bezüglich der Jagdgerechtigkeit im Speffart und wegen Holzbenühung gerecht zu werden. Die mehrmals ge-

machten Borschläge blieben jedoch so sehr hinter aller Billigkeit zurück, daß sie unmöglich angenommen werden konnten. Jeder Bersuch, den Convent zu spalten, scheiberte an der erfreulichen Sinmüthigkeit der Brosessen in wichtiger solgenschwerer Rechtsvertheibigung.

Da wegen ber solgenden Kriegszeiten alle Prozesse zum Stillstand kamen, brachte der energische Abt Bernard Krieg den langgeschlasenen Rechtsstreit durch eine am 22. September 1716 dem Reichskammergericht übergebene Bittschrift wegen Rechtsverlehung wieder ins Leben. Der Gerichtschof ließ das Kloster zum Beweise seiner Gerechtsame zu, ohne daß jedoch ein Resultat erzielt wurde. Auch Abt Placidus nahm sich der Sache eifrig an; vorzüglich aber war es der Abt Benedict, durch den die Bereinigung, jedoch unter schweren Opfern, gelang.

Mit Bereinnahmang ber Rloftergefälle beauftragt und mit Rechtsfenntniffen reichlich ausgerüftet, wozu ihn ichon feine Abstammung von einem öffentlichen Diener bes Rechtes ermunterte, hatte er Bflicht und Beruf, biefe Angelegenheit jum Enbe ju fuhren. Wir treffen ibn baber icon von 1756 an oft Monate lang am Site bes faiferlichen Reichstammergerichtes zu Beblar. Raum zum Stabe berufen, ermirtte er ichon unter bem 15. Dezember 1766 einen faiferlichen Befchl, worin ber Fürstbischof Abam Friedrich auf ben breißigften Tag nach. Ruftellung bes Defretes an ben faiferlichen Gerichtshof vorgelaben murbe. "Wann Deine Undacht, heißt es barin, alsbann fommen ober nicht fommen, fo wird nichtsbestoweniger auf gegentheiliges Unrufen hierin in Rechten weiter gehandelt." Der mächtige Gegner icheint es jeboch nicht ber Dube werth gefunden gu haben, biefer Borlabung gu entsprechen, wie er fich auch auf die nämliche Borladung vom Jahre 1559 verhalten hatte. Der Gerichtshof mar bei bem langen Befitftanbe bes Beflagten nicht in ber Lage, burch ein richterliches Urtheil ber flagenden Abtei fogleich bas gange geforberte Recht gufprechen gu tonnen. Sollte nun die Abtei nochmals die Aften burch weitere Gingaben vermehren ober mit Schimpf eine Rechtsfache fallen laffen, nachdem ber oberfte beutiche Gerichtshof fich zu ihren Gunften ausgesprochen hatte?

Sie ersann ein neues wirksames Rechtsmittel, bie Appellation an bie öffentliche Meinung, indem fie eine Drudidrift über ben Ursprung und Stiftung bes Klosters sowie auch ihre Rechte veröffentlichte ').

Diese Druckschrift suchte gegen bas hochstift ben Beweis zu liefern, es werbe Jebermann klar einsehen, baß eine ber allerälteften Stiftungen in Deutschland in ihrem alten Flor nach ber Willensmeinung ber kaiserlichen Stifter und Schirmer wiederherzustellen, und die ihr entzogenen Rechte zurückzugeben seien. Sie schloß ihre mit den stattlichften Gründen versehene Darlegung unter Anrusung der göttlichen hülfe mit Aufstellung des Grundsages:

"Wer auf Gott vertraut, hat auf feften Grund gebaut" 2).

Kaum war biese Schrift an bas Tageslicht getreten, als schon am 4. März 1768 in aller Frühe eine bischöfliche Commission unter bem geistlichen Rathe und Fiskal Rothmund sich im Kloster einsand, um darnach zu sahnden. Der Abt wurde sogleich aus der Kirche gerusen und zu Protokoll vernommen.

Auf die gestellten Fragen äußerte er Folgendes. Die Abtei habe früher eine Musitbruderei gehabt; hiezu seinen noch mehrere Buchstaden zum Druden des bekannten Procesbestandes angeschafft, aber vor einigen Tagen wieder durch den Schiffer Michel Imhos von Rodenbach nach Frankfurt geliesert worden. Er habe dieses als Abt für ganz unversänglich gehalten; als er aber vor vier Wochen bei seiner Anwesenheit in Würzburg in Ersahrung gebracht habe, daß Seine Hochsfürstliche Gnaden es ungnädig aufnehmen, wenn diese Schrift im hiesigen Kloster gedruckt würde, so habe er nichts weiter mehr drucken und die Druckbuchstaben alsbalb entsernen lassen. P. Kilian, Erwin

<sup>1)</sup> Die Schrift führt ben Titel "Diplomatische Nachrichten über Ursprung und Stiftung bes Klosters Neuftatt . . . . . zum Beweis ber bem Kloster zustehend Immunitäten, Freiheiten und Bozzügen in temporalibus aus Berantassung eines am Neichstammergericht gegen das Hochstift Wirzburg 1559 anhängig gemachten und 1766 wieder ausgenommenen Nechtsstreites, an das Licht gestellt vom Abt, Prior nud Convent. Typis Monasterii 1767." Das Buch in klein Folio hat 42 Seiten Tert und 92 Seiten Beilagen. Andere Erempsare mit lebiglich neu gedrucktem Titelbsatte wurden als zu "Dinkelsbühl 1768" gedruckt herausgegeben.

<sup>2)</sup> Spes confisa Deo nunquam confusa recessit.

und Maurus hätten die Buchstaben gesetzt und die übrigen Religiosen statt der sonst gewöhnlichen Handarbeit im Garten den Abdruck besorgt. Eine Approbation oder Genehmigung habe man desthalb nicht einzgeholt, weil die Schrift nichts Neues, sondern nur Das enthalte, was bei der fürstbischöflichen Regierung und beim Reichstaumergericht bereits verhandelt worden sei. Man habe gegen 350 Exemplace gebruckt, um sie an Se. hochsürstliche Gnaden, an Gelehrte, an Juristen in Wehlar und an die hiesigen Conventualen auszutheilen. Gegen acht Stück seien noch vorhanden.

Die Commission besahl, bei Strase von 100 Dukaten bie vorshandenen augenblicklich confiscirten Exemplare sogleich und binnen vier Wochen die nach Franksurt geschickte Buchdruckerei herbeizuschaffen. Die Strase wegen Winkelbruckerei war noch besonders vorbehalten. Der Prälat verweigerte die Herausgabe und erklärte, er werde nur der Gewalt sich fügen. Doch der Mittagtisch löste für den Augenblick die brennende Schwierigkeit.

Rach ber Tasel wurde der Regierungsfiskal an das Druckereizimmer von der Commission abgeschickt, um bei verweigerter Herausgabe des Schlüssels die Thüre mit einem Beile aufsprengen zu lassen. Er sand jedoch die Thüre schon geöffnet, der Kammerdiener des Präslaten und der öffentliche Notar Murmann protestirten gegen dieses gewaltthätige Eindringen in das Druckzimmer in Gegenwart zweier Zeugen; seine Protestation wurde reprotestirt oder abgewiesen, und zwölf Stücke der Druckschrift zu Handen genommen.

Der Fürstbischof wollte sogleich nach Rückfunft dieser Commission mit einer Visitation gegen das Aloster vorgehen, und ernaunte hiezu den Weisbischof von Gebsattel, den Stifthauger Dechant Dr. Barthel, sowie die geistlichen Räthe Dr. Becker, Fiskal Dr. Rothmund und den Seminarregens Dr. Günder. Diese erklärten aber schon unterm 14. März, daß zwar mit ernst gemessener Schärse, aber auch mit gehöriger Vorsicht zu Werke gegangen, und darum das Pastorale mit dem erst neulich verhängten Fiskale nicht vermengt werden sollte, damit die Gemüther der Ordensgeistlichen nicht allzusehr benuruhigt würden. Man solle erst die Sammlung in der begonnenen Fastenzeit abwarten und sogleich nach Oftern die Untersuchung vornehmen.

Um 6. April Mittag um halb gwölf Uhr fuhren bie gengunten Bifitatoren in einem mit feche Bferben bespannten Sofwagen von Burgburg ab; bas Spiel aller Gloden empfing fie Abends fünf Uhr am jenseitigen Mainnfer, sobalb fie in bie Sahrbrude eingetreten waren. Bor ber außeren Rlofterpforte iprach ber Sefretar bes Rlofters bie Empfehlung bes Abtes aus: innerhalb ber Bforte bielt ber Sofmagen an, Der Abt und Brior, beibe in Floden - Obermantel -. empfingen mit allem Unftanbe bie Berren Commiffare. Un ber Bforte bes Münfters waren bie Rloftergeiftlichen in Floden aufgeftellt. Gobalb bie Commissare gu ihnen geleitet waren, ftimmte ber Abt bie lateinische Antiphone an: "Ihr feib bie Mitburger ber Beiligen und Die Sausgenoffen Gottes, aufgebaut auf bem Fundamente ber Apoftel und Bropheten, ber unterfte Grunbftein ift Chriftus Jefus". Unter bem Gefange bes "Gepricfen fei ber Berr, ber Gott Ifraels, ber heimgesucht hat fein Bolt", schritt die Broceffion burch bie Raume bes weiten Rreugganges jur Rirche. Die Sand bes Abtes überreichte am Chor ben Commiffaren bas geweihte Baffer; fie traten an ben vor bem Sochaltare aufgestellten und mit einem rothen Teppiche belegten Stuhl, und verrichteten ba eine Reit lang ihr Gebet. Darauf wurden fie vom Abt. Brior und einigen Conventuglen in ben Gaftbau gurudaeleitet, und ihnen ein Trunt prafentirt. Um fieben Uhr fpeiften fie bafelbit, worauf ber Beibbifchof mit feinen Gefährten in biefem Gaftban die Ruhe pflegte.

Des solgenden Tages Morgens sieben Uhr versammelten sich der Abt und die Conventualen im großen Saale; der Weisbischof hielt sitzend in Mitte der vier Commissäre vor einem dekorirten Tische die Anrede in kräftiger Beise. "Der hochwürdigste Bischof Adam Friedrich, bemerkte er, habe eine hl. Pflicht, darauf zu sehen, daß die gotte geweisten Personen als Lichter auf dem Leuchter der christlichen Vollstommenheit das Haus des Herrn erleuchten, treu ihrem Orden leben, und in die glorwürdigen Fußstapsen ihrer hl. Gründer und Borgänger sest eintreten. Doch Nichts, suhr er weiter fort, ist unter der Sonne de hielig geordnet und so seil von seiner Heiligkeit und Festigkeit verliert, wenn nicht zeitgemäße Heilmittel es wieder in Stand bringen. Deßeweach haben die hl. Geiebe der Kirche insbesondere des Tribentinums

ben Bischöfen die Pflicht auferlegt, die Alofter mit väterlicher Liebe zu besuchen und die nühlichsten Heilmittel ihnen zu verordnen. Rufen wir miteinander, schließt er, die Gnade des hl. Geistes an, damit er uns Abgeordneten sowie auch euch Erkenntniß und guten Willen gebe. Sprechen wir daher mit dem Psalmiften: O herr schaue herab vom hinnuel, betrachte und besuche den Weinberg, den deine Rechte gepflanzt."

Die Commissäre versügten sich barauf mit dem Abte und ben Conventualen zur Kirche, woselbst ber Tabernatel geöffnet und mit dem Allerheiligsten der Segen ertheilt wurde. Die Altäre und der ganze Chor wurde besichtigt, und Alles für anständig besunden; jedoch dieses ausgesetzt, daß das Antipendium am rechten Seitenaltare etwas zu hoch sei. Darnach verrichteten die Commissäre das hl. Opfer.

In einem eigenen Zimmer begann sofort die Untersuchung. Es wurden Jedem bezüglich des Alosterstandes im Geistlichen und Weltlichen 23 und bezüglich des Alostes und Priors 17 Fragen zur Beantwortung vorgelegt. In das sechste Fragestück war die verfängliche Processade in solgender Form eingewickelt: "Werden Capitel gehalten, wann und wie oft? Werden geistliche und weltliche Dinge von Belang darin verhandelt, der Hauptsache nach niedergeschrieben und bei der nächsten Zusammentunft wieder vorgelesen? Was ist bekannt über den gegenwärtigen kossischen Process; ist derselbe capitularisch behandelt worden? Kennt unan die große Gesahr? Will man ihn dem Kloster zu sieb ausgeben, oder dem Kloster zum Verderben sortsühren? Worin besteht der persönliche Autheil daran?"

Abt Benedict gab zur Antwort: "Die Capitel werden regelmäßig gehalten. Unfer Kloster hatte bisher den Brauch nicht, daß die Besichlüsse vom letzten Capitel vorgelesen wurden; es soll in Zukunst geschehen. Der Proceß ist in der Bersammlung reistlich erwogen, und der Abt zur Durchsührung hiebei ermuntert worden. Auch andere verständige Männer haben ihn augerathen. Nicht Neigung zum Processen, sondern die Noth und der Wille der Stister hat das Kloster dazu bestimmt, weil die Substanz des Klosters zu sehr gefährdet ist. Ich bin jede Stunde bereit zu einem Bergleiche, der mit meinem Gewissen, meinem Eidschwur und dem Wohle des Klosters vereindar ist; ich sehe daher auf die Weisheit und Gerechtigkeitsliede des hochw. Kürstbischof mein Vertrauen, sowie der Kommissäre. . . ."

B. Joseph Gener erkfärte: "Als Frühmesser zu Rethach nehme ich an ben Capiteln teinen Autheil, es sei benn, baß ich mich gerabe im Kloster aushalte. Der Proces hat seinen guten Grund und ist ein altes Erbstück. Ich bin zufrieden mit bem, was die Obrigkeit verfügt".

B. Marian Niebermeier von Neunfirchen sagte aus: "Die Capitel werden gehalten; ein Prototoll wurde nach der letten Bistiation Aufangs geführt, später aber unterlassen. Der Proces wurde im Capitel reislich erwogen. Ein friedlicher Bergleich ist meines Dafürhaltens dem Kloster das Beste, weil hiedurch auch den Uebergriffen in der Zufunft vorgebeugt wird".

Die weiteren an biesem und bem folgenden Tag vernommenen Ausfagen ber übrigen 19 Conventualen stimmten im Besentlichen hiemit überein. Prior Peregrin erklärte sich für ein Schiedsgericht von tüchtigen rechtsverständigen Männern, womit der nochmals vernommene Abt gang zufrieden war.

Weil wir alsbalb so starke Anklagen gegen das Aloster finden, mussen wir auch die Anssagen in den übrigen Bunkten berücksichtigen. Wir sehen, die Conventualen halten jährlich ihre geistlichen Uebungen, täglich ihre Betrachtungen. Die Alosterordnung besteht; über Tisch wird aus Boit gelesen; die Armuth wird bewahrt, der Abt hält gut Haus; die Studien für die Jüngeren werden deswegen nicht betrieben, weil zwei in Fuld Jurisprudenz studieren, nämlich P. Maurus und P. Philipp, die daher eigens zur Visitation hieher beschieden wurden; Einer macht im Benedictinerstift zu Bamberg das Roviziat, wogegen ein Pater von dort in Reustadt lebt. P. Placidus stellt den besonderen Antrag, es sollten jährlich mindestens zwanzig Reichsthaler zur Anschaffung von guten Büchern verwendet werden.

Unter Beilegung des Bisitationsprotofolles erklärten die Bisitatoren in einem Berichte an den Fürstbischof, sie hätten sast nicht den mindesten Fehler im Kloster entdecken können, sondern überall nur die beste Zucht und vollkommenste Ordnung wahrgenommen. Nur mit Mühe hätten sie einige kleine Mängel aussindig machen können, als: die auswärtigen Pfarrer würden nicht zu den Capiteln berusen; die geistlichen Gespräche seien dermassen stemb, daß von Nichts als Prozessen, Westar und weltsichen Dingen geredet würde; der Prior habe

in Abwesenheit des Albtes den Conventualen einen besseren Wein reichen lassen; sein Amt vertrage sich nicht mit dem eines Waldmeisters, das er auch bekleide; Einige der Conventualen hätten ihren Respekt gegen den Abt vor vier Wochen einmal derart vergessen, daß sie vor demselben — das Haupt nicht geneigt hätten; ja P. Franz habe die Schlüssel vor dem Abte niedergeworsen mit der Erklärung, er möge sich nach einem anderen umschauen, der die Schlüssel zur Vereinnahmung der Gelder sühre 1). Der Grund dieser Ausschreitungen sei die mehrberührte Strittigkeit; es habe daher das Kloster selbst gewünscht, daß dieselbe einmal verendschaftet würde. Einer im vorigen Jahre gegebenen dischöflichen Weisung, daß der Abt bei den jüngeren Conventualen auf ein eingezogenes demüthiges Leben dringen solle, wäre mit gutem Ersosse entsprochen worden. Schlüßlich empfahlen die Bistatoren dieses älteste Kloster in Franken der höchsten Huld des Kürttbischofs.

Die bischöfliche Bescheidung dieser Bistiation, deren Abhaltung so sehr pressirt hatte, ersolgte auffallender Weise erst nach mehreren Monaten; noch auffallender aber ist der Inhalt derselben. In dieser vom Schlosse Werned am 24. August 1768 an die bemerkte Listiationskommission vom Fürstbischof Adam Friedrich gegebenen Verfügung wird nämlich der Auftrag ertheilt, das bisherige Listiationsgeschäft "nunmehr mit Ernst und Nachdruck dergestalt zu vollenden, daß in diesem außer aller Ordnung gekommenen Gotteshause zu Reustadt der

<sup>1)</sup> Der vorschnelle Pater hatte beshalb über Tijch jur Etrafe feinen Wein erhalten; bamit ichien bie Cache ertedigt. Er war im Uebrigen ein sehr rechtschassener Wann und ein eistiger Vertheibiger ber lisserlichen Gerechstamen. Die übrigen zur Jammengetlandten Geberchen sind taum bedeutende gebter ber Gingelnen, jedenjalls nicht Bergehen ber prießerlichen Genossenstellung beiter ber Gingelnen, jedenjalls nicht Bergehen ber prießerlichen Genossenstellung Lages würde man dem die hand busser wir betreite auf bei ertlärlich; hentigen Tages wirde man bem die hand busserinheit hindenten lönnte; unsern Monchen aber ist die von einem bentschand Reichseinheit hindenten lönnte; unsern Monchen aber ist die von einem bentschaften Reichselnah zum Verbrechen angerechnet worden. Unerflärlich ist, wie dem Perior die einmatige Tarreichung eines besseren Weines als Jedler ausgerechnet werden sonnte. Das den herru gestlichen Rücher bei ihrer Lisstation anch ein solcher vorgestellt wurde, wird wehr lein so großer Kehler gewelen sein! Zedensalls langte dieser besser vorgestellt wurde, wird wehr sie was alle sonstigen noch für sie mit alle sonstigen nobwendige Zwecke.

gute Geift der klöfterlichen Lebensart wieder versammelt, alle dem hl. Institute zuwiderlausenden daselbst eingeschlichenen Ausschweifungen gänzlich abgestellt, und sosort die disherige den Religiosen zuständige Eingezogenheit nach der Regel des hl. Benedict mit Beseitigung alles irdischen und zeitlichen Wesens vollständig eingeführt werden möge". Die Commission soll sich mit der bereits angewiesenen weltsichen Regierung in ein vertrautes Benehmen sehen, damit die wieder einzurichtenden geistlichen Anordnungen mit Unterstützung der weltlichen Wacht von desto besseren Wirfungen seien; und es solle darauf gesehen werden, "daß diese geistlichen Anordnungen durch etwaige lebertriebensheiten der weltlichen Stelle nicht gestört oder gar vereitelt werden mögen".

Dieses ber hohen Bichtigkeit wegen weitläufig mitgetheilte Aktenftnick ist in mehrsacher hinsicht merkwurdig ober bedauerlich.

Gut, daß tein Alosterseind dasselbe vor Jahren in die Hände genommen und ausgebeutet hat. Die Schlechtigteit eines Alosters, oder weil man gern die Sachen generalisirt oder verallgemeint, die Schlechtigteit der Alöster überhaupt wäre ja akteumäßig nachgewiesen und durch den Ausspruch eines deutschen Landesherrn und Bischofs bezeugt gewesen. Leicht hätte dieser Alosterseind oder "fromme Katholit" im Schafspelze die Alten ergänzen und behaupten können, das hiesige "außer aller Ordnung gekommene Gotteshaus nebst den übrigen Alöstern habe seine Ausschweifungen" trot aller Anstreugungen der geistlichen und weltlichen Behörden nicht abgestellt, und sei deshalb mit Recht kassirt worden.

Allein es ist attenwideig zu behaupten, daß das Kloster ganz vom guten Geiste abgewichen sei; denn die bischöfliche aus fünf Personen bestehende Commission, die ganze sünf Tage hier forschte und bloß zu diesem Zwecke hierher gekommen war, konnte ja nach ihrem eigenen Berichte gar kein besonderes klösterliches Gebrechen und beszüglich einiger Conventualen nur ganz unerhebliche Fehler entdecken. War aber das Kloster nicht zerrüttet, so war der Austrag, dem Kloster wieder aufzuhelsen, nicht bloß ein überssüssiger, sondern auch ein höchst fränkender. Wir bemerken deßhalb auch nicht eine einzige weitere Spur von Thätigkeit einer Commission, diesen guten Geist wiedersherzustellen.

Erichredend ift uns aber noch jest bas einer geiftlichen Oberbehörbe vorgestedte Riel, "bas irbifche und zeitliche Befen eines Rlofters zu befeitigen", weil ein geiftliches Inftitut fo wenig ohne bas irbifche Befen bes Befibes von Rechten, Gutern u. brgl. befteben fann, als ber Beift mahrend bes irbijden Lebens ohne ben Korper. Abstreifung biefes irbifden Wefens ift nicht ein verzeihlicher 3bealismus, fonbern ein einsaches Tobtschlagen eines Inftitutes. Wenn aber am Schluffe als bas wirkfame Mittel, bem Rlofter bas irbifche Befen abzuftreifen, Die weltliche Bewalt bezeichnet wird, mit ber man fich vertraulich benehmen foll, und bie bereits zu biefem Beschäfte auf bem Sprunge ftebe: fo fieht man mit Grauen bie nach einigen Jahren erfolgte Satularisation bes Rlofters ober ber Rlofter icon por fich. und ftaunt über ben von Gott gewiß nicht eingegebenen Blan, fich "burch etwaige Uebertriebenheiten ber weltlichen Stelle nicht ftoren zu laffen". Die weltliche Dacht hat fich wirklich nach einigen Jahrgehnten viele Uebetriebenheiten erlaubt, und alles irbische Befen an ben Rlöftern haartlein abgeftreift; aber auch biejenigen verschlungen, bie für ihren weltlichen Befit aus biefem Borgeben einen Ruten erfpetuliren wollten!

Inwiesern ber Fürstbischof bieses durch das geschilberte Versahren gegen das Kloster gewonnene Resultat dazu benütte, um seiner Streitssache beim Reichstammergerichte, welches ihn im vorigen Jahre citirt hatte, eine bessere Wendung zu geben, ist aus den gegenwärtigen Alten zunächst nicht zu entnehmen; gewiß aber ist irgendwelche Benühung mehr als zu vermuthen. Denn wozu sonst bieses ganze Lügenwert und der große losgeschlagene Lärm? Wahrscheinlich wurde, um vor der obersten Reichsbehörde sin den Augenblick Luft zu bekommen, dargethan, daß das klagende Kloster einen gar geringen Leunnund besiehalb has klagende Kloster einen gar geringen Leunnund besiehalb son lange kein Gehör verdiene, dis es sich ein Zeugniß eines besseren Allgewalt des Staates und der Kirche bereits alse Mittel im Gange, um diesen schlechten Leunnund in einen guten zu verwandeln. Kein Wunder, wenn dem Kloster unter solchen Umständen kein Recht gesprochen wurde!

3ch bewundere bie tiofterliche Gebuld und preise Gott, ber fie gab!

Doch nach bem Fürstbischof Abam Friedrich bestieg Franz Ludwig ben fürstbischöflichen Stuhl, ein Kirchenfürst von anerkannter Gewissen-haftigkeit und Rechtlichkeit. Die Abtei konnte bei seiner Thronbesteigung für Bereinigung ihres Misverhältnisses volle Gerechtigkeit von ihm erwarten, zumal da er früher als Assession beim Reichskammergerichte zu Wehlar die Akten dieses Rechtsstreites kennen gesernt hatte. Stets bewahrte er auch dem hiesigen Kloster eine gewisse Borliebe, wozu ihn die Dankbarkeit und Anhänglichkeit an die Heimath verpflichtete.

Wenn bei Ertheilung der Priesterweihe oder wegen sonstiger Geschäfte Priester des hiesigen Klosters vor ihm erschienen, erkundigte er sich jedesmal mit väterlicher Liebe nach den einzelnen Patres: "Was macht P. Ambros, der P. Burkard, Karl... die haben mir so schöne Exempelie aufgegeben, wo ich als Knabe von Lohr aus nunter in euer schönes Kloster gekommen bin. Grüßt mir den und den und Alle." Sein Vater war Amtsteller in Lohr. Noch zeigt man in dem dortigen Bezirksamtsgebäude das Zimmer, worin dieser vortressische Regent das Tageslicht erblickte.

Bei ben schweren bamaligen Landesfragen und Kriegsunruhen vergieng jedoch ein Jahr um das andere ohne Eutscheid für die Abtei. Deren beherzter Bertheibiger, Abt Benedict, war langst zu Grabe gegangen; bereits lag auch der Fürstbischof auf seinem Sterbebette. Gewiß mußte man befürchten, daß die Abtei nie ihr Recht erhalten würde, wenn die Gerechtigseit dieses Kirchenfürsten es ihr nicht gewährte. Nach wenigen Jahren ware keine Möglichkeit der Rechtsprechung mehr bestanden, weil die strittigen Gegenstände einem einzigen Herrn zusielen.

Leicht hatte die Abtei der Borwurf getroffen, daß sie mit zu großer Zähigkeit auf ihren Gerechtsamen oder vielleicht nur eingebildeten Rechten bestand, oder statt der rechten nur schlechte Wittel zur Behauptung derselben angewendet habe. Die sogenannten "Ersolgsmenschen", d. h. jene charakterlosen Individuen, die bei Beurtheilung einer Sache nicht auf den inneren Gehalt derselben, sondern lediglich nur darauf sehen, was für ein Glück diese Sache im Weltgange macht, hätten dann ohne Weiteres den Stab über das Kloster brechen können und müssen.

Doch die göttliche Vorsehung wußte ihr Justitut vor einem solchen Vorwurse zu bewahren, und sie wandte hiezu ein Mittel an, das sich sichon durch seine Einsachheit als ein von Gott geschicktes beurkundete. Arbeiter im Walbe, wahrscheinlich protestantischer Abkunst, fanden vor dem Dorse Steinmark dei Esselbach uralte Marksteine mit dem Neusstadter Alosterwappen. Die Abtei ließ sogleich bei Tag und Nacht die Steine bewachen und dat durch einen Eisboten um Einsichtnahme. Weil diese Markungssteine in der Grenzlinie des vom hl. Kaiser Karl geschehten Alosterwaldes standen, so bezeugten sie die frühere Aussehuung des Abteiwaldes, aus dessen Besit unstände und die Unbilden der Zeit die Abtei vertrieben hatten und noch weiter zurück vertreiben wollten. Es gab daher der Fürstbischof noch auf dem Sterbebette den Besich, die Streitigkeit mit der Abtei sogleich zu beenden.

Wirklich wurde noch brei Monate vor dem Hinscheiben dieses Kirchenfürsten dieser mehrhuudertjährige Proces durch einen Vergleich vom 21. November 1794 zu Eude gebracht. Es erhielt die Abtei durch diesen Vergleichsvertrag die Koppel mit einigen hundert Worgen guter Waldung sowie sonstige Rechte. Der Hauptgewinn war aber der, daß sie einem weiteren Vordringen gegen ihr Eigenthum feste Riegel vorgeschoben hatte.

Jebenfalls mochte bas Benehmen ber Abtei bei Jebem. ber ein wichtiges Recht und beffen Bertheibigung als eine hl. Cache betrachtet, jest noch volle Anerkennung verbienen. Die langjährigen verschiebenen Opfer für bas gute Recht haben ihre Belohnung gefunden. Im Jahre 1750 hatte fich Folgendes zugetragen. Der erwähnte B. Frang Streckert aus Söpfingen, Sohn bes bortigen Jagers, hatte mit B. Roman und Blacibus in bem Alofterwalbe eine Jagb vorgenommen. amtmann Lochner von Rothenfels fam bagu und rig bem B. Frang bie Flinte aus ben Sanben mit ben Borten: "Allo, bie Flinte ber, Saframentspfaff! Guer Bater ift auch nicht auf bie Jagb gegangen." Der faffirte Schulmeifter von Windheim fcprie: "Gud Bfaffen geboren feine Flinten." B. Frang erwiderte: "Ich hab' ein Recht, mein Recht üb' ich aus." Die Treiber wurden von ben Leuten bes Oberamtmanns blutig geschlagen und mußten in Bergrothenfels ihre Bunden mit Branntwein auswaschen. Gine gerechte Sache muß nach vielen Opfern fiegen!

In breisacher hinsicht stellt sich ber Klosterbesit als ein nobler vor. Zuerst nach bem Ursprung. Er stammt theils von ben Gründern, theils von Gutthätern; immer also erscheint er als freiwilliges Geschent. Neben den König und bessen Achsologer, die den einträgslichen Mainzoll und sonstige Wohlthaten verliehen, stellt sich der Dienstbote, der Ortsnachbar in der Umgegend, der Geistliche, um Besitz zu spenden. Manches ist auch Besitz, den die hier eingetretenen Priester einbrachten, oder Ersparnis der auf auswärtigen Pfarreien angestellten hiesigen Klostergeistlichen.

Der klösterliche Besith erscheint als ein nobler nach ber rechten ihm gewordenen Werthschäung. Die größte Beschimpfung gegen die Karolina wäre die Behauptung, daß sie nach dem Beispiele unserer heutigen Geldprohen den materiellen Besit angebetet und zur Hütung besselben ihre Tage verbrütet und die verschiedeursten Mittel schlecht wie gerecht dazu angewendet hätte. Wer est Jahrhunderte lang bloß in Geld macht, nust weiter kommen, als sie, die oftmals in großem Mangel, Jahrhunderte lang in Schulden lebte. Weggeworsen hat sie jedoch dem ersten Besten ihren rechtmäßigen Besit keineswegs; sie wuste wohl, daß derselbe ihr auf dem höheren Lebensgebiete so nothwendig war, wie dem Cekonowen der Pflug auf seinem Felde. Nicht vergebens hat sie den schwierigen dargestellten Prozes zum Schuhe ihres Eigenthums gegen das Hochstift gesührt.

Am nobelsten erscheint jedoch der klösterliche Besit in der weisen Berwendung. Mit Recht sagt der scharsstünnige Bolkswirthschaftler Lasalle, der in manchen Buutten den Nagel ganz auf den Kopf getroffen hat: "Was nüten alle aufgespeicherten Reichthümer und alle Früchte der Civilisation, wenn sie nur immer für einige Wenige vorhanden sind, und die große unendliche Menschheit stets nur ein Tautalus bleibt, welcher heißhungrig nach diesen Früchten schnappt, nie sie aber bekommt! Die Menscheit ist schlimmer daran als Tantalus, benn dieser hatte wenigstens nicht die Krüchte hervorgebracht".

Es wird sich ber Mühe lohnen, etwas umständlicher nachzusehen, was die Abtei mit ihrem Besitze gewirft hat. "Aus ihren Früchten werdet ihr sie erkennen."

Rarls Tochter war eine zweite eble Matrone Felicitas, bie Gludliche, mit fieben rechtschaffenen Rinbern. Gie verbanten ihr Leben, Liebe und Pflege bis zum Martertob ber Mutter und biefer Kinber. Ihre Namen find:

Belatrice, ober die für das Seelenheil Eifernde; Magister, ober der Unterrichtende, der Weister; Cäcisse, Patronin der Tonkünstler, hier der Künste überhaupt; Sophie, die Weise; Charitas, die Liebe; Georg, der Erbbebauer, Bauer; Publius, der für das öffentliche Wohl Thätige.

## IV.

## Belatrice.

nfer Beiland hat ein wichtigeres Beschäft, als bas ber Seelforge auf Erben nicht gefannt, und fennt es jest im Simmel nicht. All fein Thun und Laffen war und ift biefem einzigen Riele untergeordnet. "Ich bin gefommen, ju fuchen und felig gu madjen, was verloren war". Dag Burfarb als ber erfte Borbermann bes hiefigen Mannervereins biefe Seelenrettung auch als fein bochftes Riel fich gefett hat, und jest noch burch feine Fürbitte im Simmel und fein uns leuchtendes Beifpiel hiefur thatig mar und ift: bafur burgt uns bas Beugniß ber unfehlbaren Rirche, welche ihn als Beiligen betrachtet, b. i. als ben Mann Gottes, welcher burch Seelenrettung für bie höchste Lebensangelegenheit eingestanden ift. Daß auch ber lette Burtarbussohn, ber vorbin bemerfte Dechant Frang Rraus, mit Diesem Beifte beseelt mar und noch hiemit in ber besseren Welt beseelt ift, glaubt eine gange Begend, die faft ein halbes Jahrhundert lang Renge feines apostolifchen Gifers gewesen ift. Ob aber bie fünfhunbert amifchen biefen beiben Dannern ftebenben Beiftlichen bas nämliche Brogramm "Seelenrettung" hatten, tann bei bem Dangel ber fprechenben Urfunden nicht fo leicht erwiesen, aber ebenbefihalb auch nicht fo leicht bezweifelt werben. Gott weiß es am Ende allein. Soffen wir bas Befte. Jebenfalls burfte, wenn auch Eingangs einige Danner angemerkt murben, bie biefes ihr Biel verfehlt haben, nach allen Urfunden und Thatfachen verhältnigmäßig die Rahl ber Judaje in bem

hiesigen Männervereine nicht so groß gewesen sein, als sie es in ber That in bem Collegium ber Apostel gewesen. Auch bürfen wir von benjenigen, bie Aergerniß gegeben, hoffen, daß sie burch Buße es rechtzeitigt getilgt haben.

Der Seeleneifer mar ein zweifacher, nämlich Rettung ber eigenen Seele und ber bes Rächften. Das Rlofter gemahrte in jeber Binficht biegu Bortheile. Ginmal verblutete ber Seelforger felbft nicht fo leicht. Ber Sabre lang biefes wichtigfte Amt auf ber Erbe felbit ausgeübt hat, ober fonft Berftand und Berg für bie vielen Gefahren bes Briefters und für bie großen Anforberungen ber bl. Rirche fowie ber lafterhaften Belt befist: ber weiß, wie anftrengend für Leib und Seele bie Seelenleitung ift, die ber Menschensohn allein ohne Fehl und Tabel besorgt hat. Welcher Briefter muß ba nicht mit bem Bolferapoftel ausrufen: "Ich muß auf meiner Suth fein, bamit ich nicht, mahrend ich Unberen bas Evangelium verfünde, felbit zu Grunde gebe!" Der Curatus fab fich gehoben burch bie Umgebung feiner Gleichgefinnten : in Rrantheiten. beim Anbrange ber Geschäfte leifteten fie ihm Aushülfe. offenbar für ben Beiftlichen felbft einen großen Rugen; befigleichen aber auch für feine Gemeinde; biefelbe mar fo immer mit ihrem Danne versehen. Manchmal ift für gemiffe Seelen bie Leitung burch einen anderen Briefter nüglich, oft nothwendig. Aber benfelben zu erhalten, ift umftanblich und macht Auffehen; es unterbleibt baber aus menich= lichen Rudfichten. Die gablreiche Brieftergenoffenschaft mar ein einfaches Mittel hiegegen.

Der vorletzte hiesige Benedictinerpfarrer hatte einmal sein besonberes Kreuz mit einem Scheithauer. Derselbe wollte auf dem Krankenbette von den Sakramenten Richts wissen. Der Pfarrer besuchte ihn mehrmals; es half Nichts. Er schiefte einen anderen Conventualen ans Sterbebett; es half wieder Nichts; er schiefte nochmal einen; da that es gut. Sonst wo wäre wohl dieser Mann in seiner Unbuhsertigfeit auf ewig zu Grunde gegangen. Im Umkreise von zwei, drei Stunden kannen die Gläubigen hieher, namentlich zum Empfange des hl. Buhsakramentes.

Ein eigenes Berbienft erwarb sich bie Abtei für bie Seelsorge bes weltpriesterlichen Standes. Denselben wurde nicht bloß bereitwillige Aushülfe gegeben; bie Landgeistlichen selbst versammelten sich auch häufig in dem hiefigen geistlichen hause und tehrten gestärkt auf ihren Posten zuruck. Die reichen Schätze einer Bibliothet, die der Landgeistliche bitter entbehren nuß, standen zu Diensten. Da wir früher keine Anstalten zur Versorgung der Seelsorger besaßen, die Alters halber ihren Posten nicht mehr versehen konnten, so war die Abtei auch hiefür thätig und erleichterte auf diese Weise sowohl den amtsunfähigen Priester selbst wie auch dessen Gemeinde. So wurde i. J. 1701 der Pfarrer Johann Barthel Köhler von Birnseld im Alter von 63 Jahren dem hiefigen Kloster zugewiesen, damit er darin sein Gnadenbrod genieße. Auch der Pfarrer Werner von Wiesensch

Biele Personen verbanken ber hiefigen geiftlichen Anstalt ihren Uebertritt aus bem Frrthum bes Lutherthums.

Es sollen der leichteren Uebersicht wegen sowie zur Erregung der Dantbarkeit in denjenigen Gemeinden, die von den hiesigen Burkarbinern bedient worden sind, die einzelnen Orte angegeben werden, in welchen die Reustadter Conventualen das Priesteramt verwaltet haben. Der erste tleine Kreis der Spessarter Einsiedel erweiterte sich in das große Gebiet des Franken- und Sachsenlandes; später auf einzelne Stationen unstrer Diözese, und zwar nachweislich auf solgende Orte; dieselben bilden jeht, sosenn nicht das Gegentheil bemerkt ist, eigene Pfarreien.

1. Altenmünster kam burch ben Mond gewordenen Starkfried an das Kloster; unter dem Abte Bernard Krieg gieng jedoch das Besetungsrecht der Pfarrei für die Abtei verloren. Ein ehrendes Andenken verdient der Conventual Marianus Henneberger aus Hassint, welcher 1687—1695 diese Pfarrei verwaltete. Er gab 300 Reichsthaler zur Anschaffung von silberneu Leuchtern in der hiesigen Klosterlirche, 260 Athlir. für Bücher, 520 Athlir. für soustige Kleinodien.

Nach dem Martyrertode, welchen die Schweden mit unerhörter Granfamileit dem Pfarrer Liborius Wagner zu Altenmunfter anthaten, verwalteten
die hiefigen Conventualen B. Michael Dertell und P. Georg Cannnerzell
biefen Seelforgspoften. Der erstere starb bafelbst i. 3. 1635, der andere
nach 16jahrigem Wirken 1658.

2. Altfeld, der schon im Stiftungsbriefe erwähnte Beiler; spater an bas nen gegrundete Stift Triefenstein geschenft; gegenwärtig Filial der protestaustifchen Pfarrei Wichelrieth.

- 3. Ansbad,. Diefes Filial ber Pfarrei Steinfeld betam bis in die lette Beit verschiedene Aushulfe in ber Seelforge.
- 4. Ansbach, die bekannte Stadt bei Nürnberg, möchte nach der obigen Mittheilung seine erste Klosterkolonie im St. Gumbertuskloster von Neustadt erhalten haben.
- 5. Butthard erhielt i. 3. 1095 einen eigenen geistlichen Berwalter, der wahrscheinlich nicht bloß über den geschenkten Klosterhof gesetzt war, soudern auch nach den damaligen Bedürsuissen ber Zeit die Seelforge daselbst aussubte.
- 6. Sbertehaufen tam burch ben mehrermagnten Startfried ans Rlofter. Im Mittelalter war es von bemfelben getrennt.
  - 7. Egelezhaufen, jest Egenhaufen, desgleichen.
- 8. Einsiedel, der erste Wohnort des Apostels in Franken; Erlach, Filiale von Neuftadt jenfeits des Mains.
- 9. Effelbach liegt hart an der Grenze des tarolinischen Stiftungsgutes und erhielt wohl nur von der benachbarten Reuftadter Miffiousaustalt den erften Samen seiner chriftlichen Cultur.
- 10. Euerbach wurde nach dem Zengniffe des P. Gropp durch den emfigen Fleiß eines Renfadter Benedictiners großentheils wieder zur alttathoslifchen Religion guruckgebracht; baler erbaute der Fürstbischof Friedrich Karl von Schöuborn, welchem dieses Dorf eigenthümlich zugehörte, für die neue fatholische Pfarrgemeinde ein eigenes Gotteshaus. Nach den Neustaber Urstunden ftand B. Augustin Stöpt 1722—1749 biefer Pfarrcuratie vor; er ist in der dortigen Pfarrfirche beerdigt; bessen Nachfolger war P. Kaspar Dorn.
- 11. Frammersbach, ober wie damals und jest noch der Bolksmund diesen Spessarter nenut "Flammersbach", wurde i. 3. 1656 von B. Tobias Neu-bauer pastorirt. Es wurde ihm die Psarrei Steinfeld zugedacht, die er jedoch beswegen nicht annahm, weil er seine auf den Ausdau von Früchten verwendeten Gelder noch nicht erhalten hatte, und weil er seiner seelsorgerlichen Wirtsantseit auf diesem neuen Posten sonftige Hindernisse entgegentreten sah. Wie aus einem Schreiben des Abtes Bernard höhlein erhellt v. 3. 1669, war bei dem dantaligen Priestermangel im Mainzischen es nicht möglich, den Genannten ins Kloster zurückzuberusen.
- 12. Greußenheim, jeht noch fürstlichen Patronates wie Effelbach, Karbach, Neustadt, Pflochsbach und Steinfelb.
- 13. Hafentohr war ursprünglich ein Filial von Karbach und wurde beshalb v. 3. 1336 an von Karbach aus versehen. Gelegen im Stiftungssgute erhielt es nur von Nenstadt seine erste christliche Eultur. Als 1687 ein neuer Pfarrer in Karbach vorgestellt wurde, weigerten sich die Hafenlohrer, benselben auzuerkennen, wenn nicht alle Sonns und Feiertage der Gottesbienst

bei ihnen gehalten würde. Der Prälat erklärte sich bereit, au zwei Sonntagen im Monat sowie an allen Marienfesten den Gottesdienst zu gewähren; oder weil es den Hasenschrern lieber war, statt der Marienseste aun zweiten Ostertag, auf Kirchweih und einigen anderen Festen. Weil auf Bericht der Gemeinde Jemand ohne die hl. Satramente stard, so sprach der geststliche Nath von Würzdurg unter dem 29. März 1688 die Errichtung einer besonderen Pfarrei ohne Weiteres aus. Noch im nämlichen Jahre wurde Johann Memel, bisher Vitar von St. Burkard in Würzdurg, dieser neugeschaffenen Pfarrstelle oftroirt, welcher übrigens mit allem Sifer 32 Jahre san die Seessorge

14. himmelftadt. 3. 3. 1615 wurde ber bisherige Pfarrer nach Schwarzach befordert; er scheint ein Reuftadter Benedictiner gewesen zu fein.

15. homburg am Main wurde icon bei ber Stiftung bem Klofter übergeben; nach einigen Jahrhunderten aber an Triefenftein gefchentt,

- 16. Infingen wird in ber mehrbemertten Urtunde des Rittere Startfried als Schenkungsgabe für Neuftabt aufgeführt; der Ort, oder eigentlich Bille, Dof genannt, lag zwischen Obbach und Bell bei Schweinfurt. Gegenwartig findet sich Ort dieses oder ahnlichen Namens nicht mehr daselbst vor. Iedenfalls wurde er schon im Mittelalter aus dem Berbande mit dem Kloster genommen.
- 17. Karbach wurde 1336 der Abtei intorporirt zur Berbesserung ihrer Einfünste. Rach dieser Urtunde behnte sich zuwor die Psarrei Karbach auch über das hiesige tössterliche Gebiet aus und bezog daher auch die in die neuere Zeit den Drittel Zehnt von Neuskadt. Obgleich bei der Uebergade bestimmt wurde, daß nur ein Weltgeistlicher von der Abtei beordert werden durse, sinden wir doch daselbst namentlich sortlausend in den beiden letzten Jahrhunderten Klostergeistliche; der letzte der daselbst Angestellten war B. Judas Thaddaus henn von Partheim, ein ehrwürdiger Geistlicher.
- 3. 3. 1581 trat ber alte Pfarrer in seine schmale Bension; er erhielt nämlich jährlich fünf Gulben in Gelb; dann ein Malter Korn, eine Mühlemete Linsen und ebensowiel Erbsen. Damit mußte er als Weltgeistlicher leben! Der neue Pfarrer Jakob Pfeiser mußte diese Bension gewähren und noch jährlich zwöls Gulben an den Pfarrhof und die Pfarrgüter verbauen. Der vensionirte Pfarrer hatte disher jährlich sowie auch der Pfarrer zu Steinfeld zichn Gulben an die Abtei in der Güte bezahlt. Ausbrücklich war in der Einverleibungsurkunde bestimmt, daß von dem reichlichen Ertrage dieser Pfarrei dem nothburstigen Kloster ein Reichnig gewährt werden sollte.
- 18. Kronungen gehörte taufend Jahre lang an das Kloster. Die alten Urkunden geben dem Orte den Namen "Gruningen", welcher die grünen Fluren dieses fruchtbaren Bauerndorfes besseichnet. Es werden

feine Rloftergeiftlichen namhaft gemacht, Die in ben letten Sahrhunderten bafelbit bas feelfpraerliche Mmt permalteten: baf aber fruber biefes geicheben fein mufte, geht wohl aus bem Behutverhaltniffe bervor,

- 19. Rutberg, ein Filigl von Kronungen, ift vielleicht bas in ber Urfunde von Startfried bezeichnete an bas hiefige Rlofter gefchentte Bofgut ber bl. Muttergottes Ramens Geroldesberg. 3m Mittelalter finden wir teinen Bus fammenhang mehr mit bem Rlofter, indem unter ben vielen an bas Rlofter ginfenden Ortichaften, es find ihrer 45, Rutberg nicht portommt.
- 20. Laubenbach murbe i. 3. 1133 ber Abtei einverleibt; ein Ebelmann Namens Beinrich von Karlburg batte zu Laudenbach eine Ravelle erbaut und fundirt.
- 21. Mariabuchen murbe bon Steinfeld aus verfeben, welche Bfarrei mit bem Rlofter vereinigt und oft von Rloftergeiftlichen vermaltet murbe. Die Abtei hatte gu Buchen ein eigenes Jagerhaus.
- 22. Daffenbuch, bisher Filial von Biefenfeld, erhielt von dem Reuftadter Benedictiner B. Johann Lofer gur befferen Fundation im Dezember 1802 einen Beitrag aus beffen Brivatvermogen.
- 23. Marttheidenfeld murbe i. 3, 1619 und fpater von bem Benedictiner B. Georg Barmuth verwaltet.
- 24. Neuftadt am Dlain erhielt burch die Benedictiner die driftliche Religion. Dag biefelben Jahrhunderte lang bie religiöfen Bedurfniffe befriebigten, ift außer Zweifel; nicht aber, wie es gefommen ift, bag bie Bfarrei= rechte an Rarbach im Mittelalter übergiengen. 3. 3. 1494 finden wir jedoch Die Bfarrei Neuftadt wieder mit dem Rlofter vereinigt; basselbe bezog hiefur amei Drittel bes Rehntes und fonftige Gefälle. Um die nämliche Beit tam wohl auch bas Filial Erlach, welches bamals nach Steinfeld gehörte, wieber an bas Mutterflofter.
- 25. Dbbach, im Schenfungebriefe bes Startfried Bobbach genannt, mar nach einigen Jahrhunderten vom Rlofter wieder getrennt.
- 26. Ochsenfurt erfennt ben Abt Gormald von Reuftadt, welcher fvater Fürftbiichof von Burgburg murbe, ale Erbauer ber bortigen Bfarrfirche an. die i. 3. 839 gu Stande tam und gehn Jahre fpater gu Ehren ber hl. Martyrer Cyprian und Gebaftian vom Bijchofe Sumbert confefrirt murbe.
- 27. Bflochsbach mar früher ein Filial von Biefenfeld; i. 3. 1192 wurde die Rapelle gur Bfarrfirche erhoben und dem Rlofter Reuftadt einverleibt. Gie murbe in fruberen Beiten mit bem gwei Stunden vom Rlofter entfernten Filiale Gendelbach von Rloftergeiftlichen verfeben, die in dem Orte Bflochebach wohnten; in ben letten Jahrhunderten jedoch vom Rlofter aus. 16

Die beiben Alofterpfarrer für Renftabt und Pflochsbach wohnten nicht in bem Munfter, damit durch ihre feelforgerlichen Geschäfte die Ordnung darin nicht beeinträchtigt wurde; ihre Wohnung war in dem sogenannten neuen Bau der zur Gewinnung des Strafenraumes vor einigen Jahrzehnten abgebrochen, wurde. Auch die ausgedienten Pfarrer oder franken Conventualen wohnten darin; berfelbe war mit einer eigenen Kapelle verfehen.

28. Rethach wurde zur besteren Beforgung ber Wallsahrt i. 3. 1336 in eine Propstei vom Fürstbischof verwandelt; das Patronatrecht stand schon früher der Abtei Neustadt zu. Der schon damals zahlreiche Conkurs der Gläubigen erhob diesen Ort zu einer Missonsklation der Benedictiner. — Wie schwer ist jest daselbst die Seelsorge!

29. Rothenfels lag im Stiftungsbezirfe und erhielt durch einen Burgstaplan die Befriedigung der seelsorgerlichen Bedürsuffel. Nach der Beschreibung unserer Diöcese v. 3. 1350 stand das Recht, diese Stelle zu besetzen, dem Fürstbischof zu. Später sehen wir den Abt von Neustadt als. Patron der Pfarrei, die bald von Weltzeistlichen, bald von Klostergeistlichen besorgt wurde.

Im letten Jahrhunderte wurde bafelbst an jedem Conn- und Feiertage vom Moster aus durch einen Conventualen eine Frühmesse und durch einen andern die sogenannte Zehnuhrmesse in der Schlostapelle gehalten. Beides ceffirt iett.

30. Schwebenried gehörte bis zum Jahre 1336 an das Rloster bezüglich bes Patronates; wurde aber in diesem Jahre der Kapelle zur hl. Gertraud auf dem Schlosse Karleburg zur Berbesserung ihrer Einfanfte einverleibt. Das Rloster hatte daselbst bis in die neueste Zeit einen beträchtlichen Freihof.

31. Sendelbach wurde i. 3. 1192 von der Pfarrei Wiesenselb der neuerrichteten Pfarrei Pflochsbach zugetheilt, und wird durch die Fürsorge des letten Benedictiners Franz Krans wohl nach einigen Jahrzehnten einen eigenen Seelsorger erhalten, vielleicht viel früher.

32. Steinfelb stand von der ersten Zeit an bezüglich des Patronates der Abtei zu; i. 3. 1336 wurde die Pfarrei unter der nämlichen Bedingung wie Karbach dem Kloster intorporirt. Wir sinden daselbst meistentheils Weltegeistliche, manchmal auch Conventualen als Pfarrer. Der Benedictinerpfarrer Christoph Wagner drängte sehr auf seine Abbernsung in das Muttersloster, weßhalb ihm auch i. 3. 1656 ein Nachfolger in dem Benedictiner Benedict Hauf aus Homburg gegeben wurde. Dessen Meltern hatten den Abt und andre Conventualen oft angelausen, daß man ihrem Sohne wegen ihrer Aremuth eine Pfarrei geben möchte. Der Abt stellte in der Präsentationsurkunde das Zeugnis aus, P. Benedict sei eifrig im Gottesdienste, besonders im Predigen; er sei im Ganzen nur zu eifrig; es sei zu hossen, er werde die

Sörner mit der Zeit uoch abstoffen. Es wurde besthalb an den Fürstbijchof die Bitte um väterliche Belehrung nach der bestandenen Approbation gestellt. Nach einigen Jahren finden wir diesen Klosterpfarrer vom Ordensverbande ausgetreten.

33. Triefenstein. Die Kapelle daselbst ftand auf bem Stiftungsgut und wurde dem neuen Kloster der regulirten Chorherrn nebst anderen Ginfünften gegen eine jährliche Abgabe von Wachs i. 3. 1102 geschenft.

35. Baldgell, gegenwärtig ein Filial von Steinfeld, erhielt vom Rlofter

aus bis in die lette Beit verschiedene Aushulfe in ber Geelforge.

36. Biefenfeld. Das Patronat über die weit ausgedehnte Pfarrei, wogu früher auch die jetige Pfarrei Gemunden, Steinfeld und Wernfeld gehörten, war bis jum 3. 1336 bem Kloster Neustadt; in diesem Jahre gieng es an ben Fürstbischof über.

37. Zell. In der Urfunde des Startfried tommen zwei Zell vor, welche diefer Ritter mit ins Klofter brachte. Gegenwärtig ist nur ein einziger Ort Ramens Zell in jenem der Abtei geschierten Bezirke vorhandent; er gehörte früher in das Stadtgebiet Schweinfurt. Wir sinden auch wie bei den meisten der geschutten Güter dieses Bezirkes in der Folgezeit kein Berhältniss mehr zu dem Kloster. Wahrscheinlich wurden diese vom Kloster zu weit entlegenen Güter bald vertauscht.

Bemerkeuswerth bleibt, daß kein von den Conventualen pastorirter Posten bem Lutherthume versiel mit einziger Ausnahme der am weitesten entlegenen Pfarrei Altenmunfter, die fast ganz lutherisch wurde. Dagegen geriethen mehrere vom Kloster abgelöste Stationen, wie Zell, Obbach an die Irrlehre.

Bifchof Julius beauftragte zum Miffionsgeschäfte in Franken bewährte Religiosen aus bem hiesigen Klosier 1). 3. 3. 1630 entsandte ber Fürstbifchof Neustabter Benedictiner in das Kloster Murhart, welche jedoch daselbst wenig ausrichten kounten, weil die Monche von Zwiefalten nicht weichen wollten; die Neustadter kehrten deshalb nach wenigen Wochen wieder zurud.

Die Namen ber Ordenspriester, welche auf diesen und sonstigen Stationen Gott und der Christenheit in den einzelnen Zeitabschnitten gedient haben, sind für diese Welt größtentheils für immer verwischt; möchten sie alle in dem Buche des ewigen Lebens eingetragen sein! Und bei ihren Namen auch die ber treuen Schässein!

<sup>1)</sup> Archiv b. hift. Bereins Band 18 S. 201. Auch aus ben Klöstern Schwarzach, Theres, Banz, Bildhausen und Bronnbach wurden Mönche hiezu verwendet. Mertwürdig ift, daß die Neufladter Dofumente von diesem wichtigen Missionspunkte in auswärtigen Orten nichts erwähnen.

- Es sollen jedoch hier die Namen von einer Station für die letzten Jahrshunderte veröffentlicht werden. Als "Pfarrherrn" wirften für die Pfarrei Neusstadt a. M.:
  - 1570 B. Johann Boer, zugleich Brior.
  - 1590 B. Georg Chalt von Rarbach, fpater Abt.
  - 1597 B. Wolfgang Got von Warzburg, zuvor Pfarrer in Rothenfels und Propst zu Rebbach; Organist im Kloster; † 1619.
  - 1602 P. Georg Warmuth von Mellrichstadt 1555 geboren, auch Pfarrer in Karbach und 10 Jahre in Marktheidenfeld. Sehenswerth ist seine kräftige ruhige Handschrift, mit der er als Greis von 73 Jahren unter dem 5. November 1628 in gesungener Frakturschrift einen Eintrag in das Tausbuch einzeichnete. Er war längere Zeit Prior. Er vollendete 78 Jahre auf der Erde und fast 50 im Orden.
  - 1604 B. Konrad Deufel von Rothenfels 1564 geboren, ichon mit 17 Jahren in ben Orden eingetreten.
  - 1606 P. Konrad Gans zu Würzburg geboren und 1583 ins Kloster aufgenommen. Bon 1619 bis 1631 Propst zu Retbach.
  - 1620 B. Johann Bijchof zu Steinach 1593 geb.; + 1639.
  - 1622 P. Johann Kurr; † 4. November 1634 zu Muhlbach, nachbem er zuvor ein halbes Jahr Pfarrer in Steinfelb gewesen.
  - 1624 B. Georg Warmuth nochmals.
  - 1627 B. Peter Roghirt; + ale Propft zu Retbach 1647.
  - 1627 B. Georg Cammerzell, zugleich auch 11 Jahre lang Brior, dann Bfarrer in Steinfeld und Altenmunfter.
  - 1629 B. Johann Bischof nochmals, + 1639. Nach ihm mehrere Ungenannte.
  - 1654 P. Benedict Haud von Homburg. Er war 1656—1669 Pfarrer in Steinfeld, woselbst er nach dem Berichte des Neustadter Tagebuches apostasirte. Darunter ist kein Absall vom Glauben, sondern das Austreten vom Orden zu verstehen.
  - 1656 P. Roman Ren von Lauerstadt im Sichsfeld; nach 17jähriger Amtsführung als Bropst von Retbach 1672 †.
  - 1659 B. Rifolane Chad von Ronigehofen.
  - 1661 P. Adam Opilio (Schäfer?) von Burghaufen; 28 Jahre bis zu feinem Tode Prior; er erreichte 75 J. des Lebens und 48 des Ordens.
  - 1676 P. Johann Merty zu Stadtsanringen 1642 geb. Nach Niederlegung des hiefigen Hirtenamtes von 1677—1687 mit allem Lobe Pfarrer zu Karbach; mehrmals Prior.
  - 1677 B. Roman Gemm.

- 1683 P. Gregor Dohn zu Geisa bei Fulb 1637 geb., 1660 eingetreten und nach 6 Jahren Priester. Am Festage des hs. Maurus den 15. Januar 1716 seierte er seine Sekundiz. Sein Geburtstag war zugleich sein Sterbetag am 1. Nov. 1722. Das Tagebuch nennt ihn eine Berle des Klosters und ein lobenswürdiges Lebensmuster.
- 1690 B. Johann Mert jum Zweitenmale.
- 1699 P. Memilian Thebes am 8. Oftober 1643 unter bem Namen Johann Kafpar zu Lohr getauft. Im Alter von noch nicht vollendeten 18 Jahren weihte er sich dem Herrn; 1687 Pfarrer in Karbach, woselbst er. 12 Jahre in Ehren wirfte.
- 1704 P. Franz Scherer am 15. September 1672 zu Lengfurt geb. "Ein Mann voll Eifer in seinem Dienst, beforgt für die Arbeiten der Brüder, regelrecht im Chor, täglich wo möglich am Altar des Opfers, oft im Bußgericht sich anklagend, stets der Todesstunde eingedenkt unter dem Aufblicke zu Gott. Am Todestag verrichtete er noch die hl. Messe, wie auch Tags vorher nach geschehener hl. Beicht. Beim Tisch war er still vergnügt, darnach begad er sich eine Thräne im Auge zur Einsaukeit seiner Zelle. Wir sahen ihn nun nicht mehr. Beil er bei der Besper und Complet nicht erschien und der Diener den Beseh nachzusehne vergaß, so kan der Prior Morgens zu ihm. Er saß auf dem Stuble im Festleibe, wie wenn er schlase, Augen und Mund geschlossen; ein Schlaganfall hatte sein Leben beendet am Festlage des bl. Maurus 1740."
- 1714 P. Maurus Sennefeld in Münnerstadt 1681 geboren; Novizenmeister und Subprior.
- 1717 B. Ambros Molitor (Müller) von Maing 1680 geb.
- 1734 B. Bernard Kanbler aus Würzburg. Er absolvirte im hiesigen Kloster die Philosophie und Theologie, hörte 3 Jahre in Würzburg scholastische Theologie und übernahm dann im Mutterkloster das Amt des Novizenmeisters. Darauf wurde ihm die Berwaltung des Hofgutes in Kronungen übertragen. Abt Kiliau rief ihn zum Unterrichte von sechs Novizen zurück. Nach Bollendung dieser Arbeit stand er 15 Jahre bis kurz vor seinem Tode der hiesigen Pfarrei vor.
- 1749 P. Roman Sartor aus Hammelburg 1711 geb. Wegen Krantheit mitste er das hiesige Hirtenamt aufgeben und mit dem der Dekonomie vertauschen. Er legte nit vieler Mühe das hiesige Familienbuch an.
- 1753 B. Aurelian Breunig gu Bolfach 1710 geb.
- 1764 P. Erwin Schuell von Bamberg 1718 geb., wofelbst fein Bater Sofmusitus war; wohlbewandert im firchlichen und burgerlichen Recht.

Bom Jahre 1770 an leitete er 18 Jahre lang die Pfarrei Rethach, woselbst er noch jett wegen seiner Leutseligkeit und priesterlichen Gewandtheit in gutem Andenten sieht. Sein Portrait ist im Pfarrhause zu Neustad aufbewahrt. Wegen Altersschwäche mußte er ungern das grüne Thal verlassen und den letten Lebensrest von zwei Jahren in seinem Kloster aubringen.

1770 P. Bernard Hofsteter zu Würzburg 1732 geb.; sein Bater war Offizial bei ber geistlichen Regierung. Nachdem er 5 Jahre Kaplan zu Rebbach gewesen, übernahm er 1769 bas Amt bes Novizensmeisters und im nächsten Jahre auch das des shiesignen Seelsorgers, welches er sast 20 Jahre mit allem Eiser versah. Er stand im Kloster wie in der Pfarrei im hohen Ansehn. Er war ein Freund der Kinder. Gerne trat er in die Kreise der Knaben, die im Freien töpsten; er setzte oft Geld ein, das sie herausspielen mußten. Noch erzählen die Gläubigen mit Liebe von ihm und seinen beiden Nachsfolgern.

1789 B. Gottfried Thambufch von Ritingen.

1803 B. Rilian Ctaud von Burgburg.

Durchschnittlich mar Jeber acht Jahre lang Pfarrer.

Es folgten die Weltpriefter:

1833 Georg Senbelbach von Ansbach, + 26. September 1864 ale Pfarrer von Effelbach.

1842 Iohann Baptift Abolf Kraus von Burgburg, gegenwärtig Pfarrer ju Pflochebach.

1848 Georg Lint von Gichenbuhl.

Es wurde zwar in jüngster Zeit bei wichtigen Rechtsbestimmungen theils mit, theils ohne Ersolg geltend gemacht, daß eine förmliche Pfarrei gar nicht existirt habe, sondern erst bei der Säcularisation auf dem reinen Gnadenweg geschaffen worden sei. Renstadt am Main habe vorher in die Psarrei Karbach und Ersach nach Seteinseld gehört. Sine ganze Wolke von Zeugnissen und Thatsachen streitet jedoch siegegen. Nimmermehr ließ sich eine wohlgeordnete Abtei dieses besichwerende Verhältniß gesallen, daß der von ihr erkorene Seelsorger Unterthan eines auswärtigen Pfarrers war, und daß das Seelenheil der Gläubigen am Wohnsige der geistlichen Stiftung benachtheiligt würde.

Auch biejenigen Personen mussen erwähnt werben, welche zur Fortbaner ber Darbringung bes göttlichen Bersöhnungsopsers verschiebene Stiftungen gemacht haben. In verschiebenster Weise treffen wir saft ein ganzes Jahrtausenb lang biese Meßstiftungen; bei vielen ist bis jeht ber vollständige Zweck und ber Betrag ber hiefür gereichten Mittel nicht zu erforschen gewesen. Das ganze Stiftungsgut, soweit dasselbe aus ben Documenten zu entnehmen war, beträgt 77 Mitr. Getreidgült und 6815 fl. in Gelb.

Allein § 63 und 65 bes Reichsbeputationshauptschlusse bestimmt: "Fromme und milbe Stiftungen sind wie jedes Privateigenthum zu conserviren, doch so, daß sie der landesherrlichen Aussicht und Leitung untergeben bleiben; jeder Religion soll der Besitz und ungestörte Genuß ihres eigentstümlichen Arichengutes nach der Vorschrift des westphälisschen Friedens ungestört verbleiben". Diese Stiftungen jedoch von einer täglichen Prühmesse, täglichen Muttergottesmesse, einer St. Retersmesse, einer täglichen Dreisaltigkeitsmesse, sowie verschiedener Jahrtäge und einer eigenen Priesterstiftung zu Einsiedel wurden nicht besorgt, wenn auch alle Iahre zwei Jahrtäge in Pslochsbach und Neustadt gesungen wurden. Es hat der heilige Stuhl in süngster Zeit diese ganze wichtige Angelegenheit durch den dischsselben Etuhl zu Würzburg am 15. März 1870 in solgender Weise geordnet:

Die verschiebenen bisher nicht besorgten Stiftungen sollen aufgehoben sein. Dagegen soll nach bem Willen aller bieser Stifter breimal wöchentlich von bem Pfarrer bes Ortes das hl. Bersöhnungsopfer bargebracht werden. Für Neustadt und Ersach soll eine Kaplanei errichtet und ein eigener Priester in Einsiedel angestellt werden.

### 7

## Magifter.

ir lefen in ber alten Chronif von Fries über bas erfte Wirken bes hl. Burtarbus Folgenbes:

Damit ber neu angefommene Miffionar nebst feinen von ber Ferne gefolgten Begleitern fowie Andere, die fich mittlerer Zeit zu ihnen geschlagen, einen festen Plat haben möchten, um da dem Gebete und der Lehre abzuwarten, bat ber fl. Bonifazius den Reichsverweser Pipin, daß er ihnen das Königliche Jagd» und Lusthaus am Main Namens Rohrlach übergeben möchte. Daraus machten sie ein Kloster und hießen das Neuenstadt. Weiter übergad er ihnen auch etliche Zellen und Wohnhäuser zu Hohenberg (Homburg), zu Ammerbach (Amorbach), zu Murharten (an der Rocher) und zu Schlüchtern (bei Fuld); die besetzt St. Burkard mit Mönchen und lehrt darinnen die Ingend sonderlich der Herren und Ebelleuten Kinder, die lateinische Sprache Lesen, Schreiben und Berstehen, und war er ihr Oberschulmeister, Vater und Abt und Kanzler an."

Die Bonifagiustiöfter waren im Unterrichtgeben fehr rufrig'), wie allgemein befannt ift.

Diese Lehrthätigkeit bes hiefigen Klosters erhielt nach einigen Jahrzehnten burch ben Herrscher Karl einen neuen Ansporn. Drei Jahre nach Gründung der hiefigen Abtei befahl berfelbe der Geistlichteit seines Reiches: "Nehmt nicht bloß Kinder von knechtischer Herfunft, sondern auch Söhne von Freien auf. Eröffnet Schulen für Knaben. An jedem Bischosksitze, sowie an jedem Kloster lehrt Pfalmen und Gesänge, Nechnen und Grammatik. Sorgt für wohlverbesserte Andachtsbücher, damit nicht schlechte Bitten statt guter Gebete zu Gott ausstein."

Gewiß hat die hiesige Abtei es sich angelegen sein lassen, diefem Willen zu entsprechen; sie hätte sich sonst der fortwährenden taiserlichen Hulb und ihres großen anfänglichen Ansehns unmöglich zu erfreuen gehabt. Hatte die hiesige Klosterschule auch einen solchen Rufnicht, wie die damals entstandenen gelehrten Schulen zu Tours, Reichenau, St. Gallen, Fuld und Mainz: es ist Ehre genug, daß eine Vildungsanstalt damals in unserer Gegend überhaupt existirte und zwar noch eher, als der Gründer aller christlichen Vildung in unserer Heimath, der hl. Burkard in Würzburg eine solche Anstalt errichten konnte.

Bielleicht erreichte bie Renstadter Schuse auch deswegen keinen berühmten Flor, weil sie zu nahe an Würzburg lag und es bei den damals sehr dunn gefäeten Lehrkräften als Luxus erschien, au zwei

<sup>1)</sup> Bonifagins bemerkte in feinem 90. Brief, an Fulred ober Pipin gerichtet, bag in feinen Rloftern Rinder und junge Leute unterrichtet würben.

fo nahe aneinander liegenden Orten großartige Unterrichtsanstalten zu leiten.

Faft in allen Jahrhunderten begegnet uns biefe Klofterichule. Um 11. Auguft 1095 ichentte ber Ritter Gerhard mit feiner Gemablin Bertha feinen Sof zu Butthard mit ber Beftimmung, bag an einem von ber Abtei zu bestimmenben Tage ein Frohnmahl an die Beiftlichen fowie auch an bie Schüler bes hiefigen Rlofters gefpenbet werben follte. Wir treffen alfo um biefe Beit ein Anabenseminar. In einem Dofumente vom Jahre 1348 wird bem Cuftos bes Rlofters aufgetragen: "Es foll ewiglich in bem Münfter brennen zwei Licht, neun Rachtlicht, ben Briol und bie Schule belichten und haben vier Lefelicht (Lichter jum Lefen) in bem Chor." Zwei Diatonen, sowie zwei Subbigfonen nebit vier Schulern follten von ben flofterlichen Ginfünften frei erhalten werben. Offenbar waren 8 Berfonen im Anabenund erften Junglingsalter als Rachwuchs für bie Erhaltung bes hiefigen Rlofterperfonals ju groß; benn basfelbe follte nur aus einem Abt und zwölf Brieftern beftehen. Bahricheinlich murben bemnach auch Rnaben und Junglinge in ber hiefigen Bilbungsanftalt fur andere Gegenben und Berufsarten erzogen und zwar ohne etwas zu bezahlen; anbere mußten bezahlen.

In bem bemerkten Dokumente nimmt unter ben verschiebenen Würbenträgern bes Klosters ber Schulmeister die britte Stelle ein. Er ist dem Abte unterstellt und wird zur gewissenhaften Amtsverzichtung angewiesen, indem es heißt: "Der Abt soll halten einen Schulmeister, der der Schul warten soll, und nirget reiten soll mit einem Abte".

Die neueste Geschichtsforschung ') stellt baher bas Zeugniß aus: "Die Klosterschule zu Reustabt erwarb sich ein großes Berbienst um Unterricht und Bilbung".

Im Inventar von 1555 finden wir im Conventsbau die Schulsftube; fie hatte eine tannene Schreibbant, einen Stuhl und ein Gießsfaß nebst Behälter. Als Schülertnaben treffen wir: Peter Halberer von charliftath (Karlstadt), Rifosaus Muttig, Hennslin des Hofmans Philipp zu St. Margarethen Sohn, Görlin (Georg) und Kaspar.

<sup>1)</sup> Bavaria, Unterfr. und Aldaffenb. G. 542.

Unter bem Fürstbischof Julius murben jährlich 10 ober wenigstens 7 Jünglinge im Kloster ernährt und unterrichtet. Weil keiner bavon in das Noviziat trat, sondern eine sonstige Berufsart nach erlangter Bildung sich mählte, wurde vom Fürstbischof festgesett, daß diese Schüler entfernt und statt ihrer Jünglinge aufgenommen werden sollten, die Liebe zum hl. Orden und aute Ansach besäffen.

Bis zur Auflösung ber Abtei waren mindestens vier Singknaben nothwendig, um bei den so oft stattsindenden musitalischen Aufführungen Distant und Alt zu singen. Hatten ihre Stimmen gewechselt, so sorgte das Kloster für deren weiteres Fortsommen. Einer der letzten Distantslänger war der erst vor einigen Jahren im höchsten Greisenalter als Frühmesser zu Sulzseld a. M. verstordene Benefiziat Johann Lochner aus Röttingen, früherer Pfarrer und Distrittsschulinspester zu Ebseld. Derselbe lebte von 1792—1796 im Kloster. Er erzählte mir noch im spätesten Alter, wie er mit väterlichem Wohlwollen behandelt wurde. P. Meinrad war sein Lehrer im Latein, P. Karl in Clavier und Musit, P. Johann im Gesang. Noch mehrere andere Jünglinge wurden gleichzeitig mit ihm gebildet.

Wenn in jedem Jahrzehnte nur 16 Knaben zu höheren Berufen besörbert wurden, so waren berer in einem Jahrhundert schon mehr als anderthalb hundert Männer, die ihr Glück bem Kloster Reustadt verdankten.

Als bemerkenswerth soll aufgezeichnet werben, daß wir in dem kleinen Orte Flozbach i. 3. 1545 bei nur 19 Ortsnachbarn schon einen klösterlichen Schulmeister finden Namens Jobst Loschert. In einem daselbst 1537 gehaltenen Dorfgerichte wird zuerst dieser Schulmeister Jobst Loschert, dann die drei Schöpsen und noch vier Nachbarn genannt.

Ein Kenner halt die Sing fcule der Klöfter für gleichbebeutend mit den Knaben-Seminarien'). Mehrfach ist bofumentirt, daß eine solche Singschule hier bestanden hat. Bei der i. J. 1348 gesichenen theilweise neuen Ginrichtung der klösterlichen Berhaltniffe wurde festgeseht: "Ein Singmeister soll in seinem Amte mit allem Ruten verbleiben, und darin thun wie von Alters herkömmlich". Es

<sup>1)</sup> P. Rupert Mittermuller, bas Rlofter Metten und feine Achte Geite 144.

begegnen uns folgende Sangmeister: i. J. 1264 Albert, 1279 Heinrich, 1349 Konrad, 1361 Wortwin, ber jedoch Schulmeister genannt wirb.

Bielleicht liegt es in bem anbetungswürdigen Plane der göttlichen Borsehung, daß das früher in Neustadt bestandene Knabenseminar in größerem Umsange wieder in's Leben tritt. Eine Stimme unserer Zeit spricht sich über die Errichtung eines selbständigen Knabensseminars auf dem Lande also aus:

"Wir wissen es, daß es schon langst die Absicht unseres hochwurdigsten herrn Bischofs war, ein bischöfliches Knabenseminar zu gründen, und daß dieß der sehnlichste Buufch der gesammten Geistlichseit des Bisthums ift, welcher insbesondere bei der 25jährigen Inbelseit unseres Oberhirten recht lebhaft ausgesprochen wurde. Zwar standen bisher manche große Sindernisse im Wege, aber wir sind sieder, bei guten Willen und mit vereinten Kräften wird die Sache bald zu Stande konnen, wenn man nur vorerst von der dringenden Nothwendiakeit allaemein überzeugt ist.

Man wird zwar sagen, daß in unserm Bisthum schon zwei Anabenseminare vorzugsweise zur Bildung und Erziehung von künstigen Priestern bestehen, nämlich in Aschaffenburg und in Münnerstadt. Aber beibe sind keine Seminare im Sinne des hl. Conciliums von Trient; denn in keinem steht die Leitung, die Ernennung der Lehrer und die Aufnahme der Schüler dem Bischof zu. Beide sind mit Staatsanstalten verdunden, die Zöglinge besinden deshalb die öffentlichen Schulen, wodurch der Hauptzweck eines bischöflichen Seminars nicht erreicht werden kann. In beiden Seminarien steht der Einstritt Zedem offen, und gerade dadurch ist die Wöglichteit gegeben, daß mauche Unwürdige ausgenommen werden. Mancher junge Thunichtgut wird von seinen Eltern gleichsam zur Strafe da untergebracht, wo er freilich auch selten gebessert wird, aber oft viel Unheil anrichtet.

In ein bischöfliches Knabenseminar bürfen nur talentvolle und gang brave Knaben aufgenommen werden, welche nicht erst gebessert zu werden brauchen; es darf da nur zwei Strafen geben, freundlich ernste Ermahnungen und bei deren Fruchtlosigkeit unvorzügliche Entlassung. Auch der Besuch des öffentlichen Unterrichtes ist von großem Nachtheil. Der Geist, der in solchen Unstalten wenigstens für jetzt, vielleicht später nicht mehr, oft herricht, sowie das Zusammensonmen mit den Stadtstudenten veraulast oft eine Menge von Unordnungen und Berdriestlichteiten. Daher hat das hl. Concil von Trient sehr weise verordnet, daß es gesonderte und für sich bestehende Anftalten sein sollen, die ganz den sirchlichen Zwecken entsprechen... Die Nothwendigkeit, ein kirchliches Knabenseminar zu gründen, erhellt ferner aus dem mit Gewissein

heit bevorstehenden Brieftermangel. Die gegenwärtigen Staategefete machen solche Anstalten nicht unmöglich. . . .

Die größte Schwierigfeit bleibt immer die Beschaffung ber Mittel; allein auch biefe ift nicht fo groß, als es ben erften Unichein hat. Rach ben Beichluffen des hl. Rirchenrathes von Trient ift der Bifchof berechtigt, verfchiebene Fonde bagu gu bermenden, und auch bon feinen Beiftlichen Beifteuer ju verlangen. Es burfte gewiß nicht zu viel geforbert fein, und auch feinem Briefter fchwer fallen, jahrlich ein Prozent feines Giutommene beigufteuern : biefes wurde in runder Gumme jahrlich einen Beitrag von 6000 Bulben ergeben. Damit lagt fich ichon etwas anfangen. Ift einmal das nothige Gebande vorhanden und bas Inventar, fo ift für die Bauptfache geforgt, und bagu ift boch ichon, wenn auch ein geringer Fond vorhanden. Der Bifchof findet in feinem Rlerus gewiß fo viele tuchtige Rrafte, welche ben Unterricht ertheilen und fich ihm gegen bescheibene Unspruche gerne gur Berfugung ftellen. ba er ihnen fpater basfelbe bieten tann, mas ber Ctaat feinen geiftlichen Brofefforen auch bietet, namlich eine Pfarrei. Es ift nicht ju zweiflen, baf auch die Laien die Anstalt fraftigft unterftuten und mancherlei Befchenke und Bermachtniffe bafur bestimmen werben.

Freilich kommt es hiebei fehr auf den Ort an, wo ein foldes Seminar gegründet wird und auf die Art und Weise, wie es geleitet wird. Rach der Bestimmung des bemerkten hl. Kirchenrathes sollen zwar diese Anstalten in der bischöflichen Residenzstadt gegründet werden, um unter unmittelbarer bischöflicher Ansschlädt zu sein. Aber eine bindende Bestimmung ift dieß nicht; es bleibt den Bischöfen überlassen, einen passenden Ort zu wählen.

Wir wurden in unfern Zeitverhältniffen unbedingt bafür stimmen, diese Anstalt in einer einsachen Landgemeinde zu errichten, in einer gesunden Gegend, nahe an der Eisenbahn und höchstens in der Rähe einer größeren Stadt.

Es ware dieß von großem materiellen Bortheil, weil die nöthigen Gebäulichleiten da leichter und wohlfeiler zu erhalten und einzurichten find; dann weil das Leben da bedeutend billiger und ber Anfenthalt viel gefünder und angenehmer ift; insbesondere aber, weil eine Menge von Geschren und Berpluchungen für die jungen Leute hier von selbst wegfallt. Die funtigen Priefter würden da ihren einstigen Birtungstreis leichter tennen lernen, sie hätten sich nicht erft an das Landleben zu gewöhnen, was Manchem nach so langem Aufenthalte in der Stadt nicht so leicht wird. Mit einem Worte, die jungen Leute würden in der reinen Landluft fraftiger an Geift und Körper, was für einen Priefter ein wesentliches Ersorderniß ist, wenu er seinen schweren Beruf

gewiffenhaft erfullen will. Bei bem fchnellen und leichten Bertehr mit ber Eifenbahn tann ber Bifchof feine Aufficht gerabe fo uben, wie in ber Stadt" 1).

Achnlich äußert sich ein hochverdienter französischer Bischof, indem er von den Zöglingen in den Anabenseninarien redet. "Begreift Ihr benn uicht, daß dieses Alter vor Allem Lärm, freien Raum, Sonne, Bewegung bedarf? Man braucht sie nur zu sehen, um dies zu begreifen; es ist ihre Natur, es ist ihr Leben. Gebt ihnen also einen großen Hof, Gärten, Spaziergänge; andernsalls quält Ihr sie. Schafft die Mauern und Barrieren sort! Auf dem Lande, inmitten von Feldern und im Grünen sollten die Kinder erzogen werden "2).

Die hier für eine hochheilige Sache geforberten Gigenschaften burften fich in Neuftadt vorfinden ober vorfindlich machen laffen. Mehr als irgend ein anderer etwas tauglicher Blat liegt berfelbe fo giemlich in ber Mitte ber Diogefe, von ber Gifenbahn nur zwei Wegftunden, und wenn einmal bie Gemunden = Lohr = Wertheimer Bahn errichtet ift, nur fünfviertel Bahuftunden von Burgburg entfernt. Die burch ben Mainftrom fteil abgeschnittenen hohen Speffartberge, burchbrochen von einem in bas Mainthal fich einmundenden Seitenthal. worin ber Ort Reuftadt fich bis an bas Mainufer hinausbehnt, ipenden in ber Riederung jene angenehme milbe, auf ben fteilen gang naben Soben jene bergftarfenbe reine Berg-Luft, wie man es felten vereinigt findet. Wie abstokend und unerquicklich find die tablen Raltberge, Die Münnerstadt einschließen, gegen Die Ueppigfeit bes Bflangenwuchfes, welcher auf bem hiefigen Sandboben überall gebeiht! Und noch ber gute Lebensftoff in ben tiefen unterirbifchen Bangen biefer Sanbsteinfelfen, in bem flaren, reichlichen und guten Rriftall! "Sober als Alles, ruft Bindar aus, preift' ich bas Baffer." Das Baffer ift die Mutter und nothwendige Bedingung alles organischen Lebens. Bohl teine Substang tritt in fo vielerlei Berührung mit bem menichlichen Leben, als bas Baffer. Daber wird es auch von allen Bolfern hochgeschätt. Die Alten verehrten in ihren bl. Quellen

<sup>1)</sup> Ratholijches Conntageblatt fur Stadt und Land, Burgburg 1866 Rr. 10.

<sup>2)</sup> Dupanloup, B. v. Orleans, bas Rind. 1859. G. 355.

ben großen Geist, ber ihnen bieses föstliche Lebenselement schenkte. "If hier auch gutes Wasser vorhanden", fragen diejenigen, die sich irgendwo neu ansiedeln wollen. Unveränderlich wie das Felsengebirg ift dieses Lebenselement hier vorhanden, indem es bei der höchsten Wärme wie Kälte beim Ausstusse aus der Röhre, es sind lauter Springbrunnen im Orte, stets 8 Grad Wärme hat.

Doch fast hätte die Absicht des großen Karl den hiefigen Ort zu einer passenden Bildungsschule der künstigen Seelsorger unmöglich gemacht. Der Gründer wollte ja hier eine "Stadt" schaffen; eine solche aber ist nach den jetigen Zeitverhältnissen für eine solche Anstalt keineswegs sörderlich. Aber gerade diese Absicht des königlichen Gründers ist durchaus nicht erreicht worden. Reustadts Einwohner sind Taglöhner, Handwerker und Kleinbegüterte. Sie leben nach dem Grundsabe: "Arbeit ist mein Leben". Ihre mühselige Arbeit in der hiesigen stillen Gegend würde die geistige Arbeit der Studenten nie stören, sondern im Gegentheile dieselbe nur ermuntern.

Möchte baher unter ber Fürbitte unferer Ortspatronen, bes hl. Burtarb, Megingaub und Karl, ber alten Sangmeifter und Genossen bas uralte Knabenseminar wieber zum neuen, ben Zeitanforsberungen entsprechenben Leben auferstehen, und bas Wort bes Dichters Wahrheit werden:

"Das Alte fturgt; ce anbert fich bie Zeit, Doch nenes Leben blüht aus ben Ruinen,"

## VI.

# Cäcilie.

ür unser Franken war die erste Kunstausstellung zu Einsiedel und Rorlach; es war eine permanente d. h. bleibende und auch eine großartige. Sie bestand zunächst nur aus einem einzigen Gegenstande, dem kleinen Tragaltare unseres ersten Missionars. Dieses Kunstwerf enthielt aber den Schöpfer und Erhalter alles wahrhaft Guten und Schönen, den lebendigen Gottmenschen Jesus Christus, verhüllt in Brods- und Beinsgestalt. Aus diesem Tragaltare wuchs

Căcilie. 255

wie aus bem Keime unserer Gichel der mächtige Stamm der christlichen Kunst empor, der den vielen Abzweigungen in Franken Trieb, Leben und Fruchtbarkeit spendete.

Ueber biefem englischen Tragaltare bilbete fich gunächst eine paffenbe Ginfaffung, wohl aus hundertjährigen Gichftammen Speffarts. Das Sparrwert bes Dachftuhls war mit Schindeln und Solgrinde bedeckt; nur bas Fundament, worauf bie Sochwände ber Balten ruhten, war mit banerhaftem Steinmaterial gegründet. Richt blos unfere erften brittifden Miffionare liebten biefen iconen Solabau. man baute im erften Jahrtaufend überhaupt gern von Solg. Go treffen wir unter Ludwig bem Frommen einen folden Bafilifenban pon Sols zu Dichelftabt im Obenwalbe. Die Dombrande in Burgburg weisen uns gleichfalls auf einen berartigen Solzbau. St. Stephan gu Maing erftand unter bem berühmten Willigis als Solzbau. Seboch begegnen uns in der nämlichen Beriode bie Wohnungen Gottes auch als Steinbauten, fo zu Dbermühlheim nun Geligenftabt im Maingau. Much ber Raifervalaft an ber frantifchen Sagle mar aus Stein, mobil auch bas hiefige fonigliche Saab- und Maierhaus. Db nun bie unter Megingand bier errichtete Wohnung Gottes von bem einen ober bem andern Material hergestellt mar, miffen wir nicht; wir muffen vermuthen, baf biefer Bau ein nobler war, beffen Ginmeihung ber Berricher Rarl mit feiner Wegenwart beehrte.

Unrichtig möchte bennach? bie Behauptung bes um Runft und tirchliches Leben besorgten, leiber zu balb gestorbenen Gelehrten Riebermaher sein, welcher in seiner Kunstgeschichte von Würzburg nur ben Holzbau für bie ersten Kirchen gelten lassen will.

St. Burkard, Megingaub und die Ihrigen waren es, welche bas tobte Material von Holz und Stein gleichsam in eine lebendige Form zum Tempel des Allerhöchsten mit aller ihnen möglichen Kunst umbilbeten. Sie sertigten die Risse; sie führten sie aus; sie waren die Steinmehen, Jimmerleute, Schmiede.

In einer Urfunde v. J. 1348 kommt noch ein eigener Baumeister im Klosterpersonale vor. Derselbe hatte Kelche, Bücher und verschiebene Ornamente im Convente anzuschaffen, sowie die nothwendigen Bauten zu unterhalten. Wenn ein Bau mehr als 3 Pfund Heller b. i. 71/2 fl. kostete, nußte der Abt und Convent zuvor seine Genehmigung ertheilen. Nach bem Tobe eines Priefters sollte bessen Stelle ein ganzes Jahr lang unbesetht bleiben und die Erübrigung hievon an bas Bauamt fließen.

Der lette Prälat Johann Beigand war täglich Stunden lang bei Errichtung des letten Klosterbaues, als 1793—95 das Spital zur Wohnung der Klosterdienstboten und des Jägers umgebaut wurde. Er erschien in schwarzer Clerik mit der schweren goldenen Kette am Halse; ein goldenes Kreuz war daran befestigt, welches auf der Brust lag. War er auch nicht mehr der mit eigener Hand thätige erste Benedictiner, so glich er doch demselben durch das geistige Interesse an Kunstbauten.

Ein Wort darüber zu verlieren, wie diese verschiedenen vom ersten bis zum sesten Ordensmann hier und den sonstigen klösterlichen Bessitzungen aufgeführten Bauwerte den Gesetzen des Schönen und Guten entsprachen, ist theils schwer, weil die Schöpfungen früherer Zeit verschwunden sind, theils überflüssig, weil die Klöster bekanntermassen so wohnlich und schön bauten. Wir sinden in den abgebrochenen Mauern häusig die porösen Tussteine zum Einsaugen der Flüssigkeit eingesetzt; man kommt heutzutage darauf zurück, indem man zu dem Zwecke fünstlich durchlöcherte Steine einseht. — Manches einsache Fußgestell eines Osens trägt zierliche Kunst, indem an der sorgsältigen Arbeit die Jahreszahl des Heiles und das Wappen des Abtes steht.

Dag bie Bilbhauertunft auch geubt wurde, wird unwidersprechlich fein.

Ein kleines Ueberbleibsel von ber Pflege ber Malerkunst fand sich in dem wenigstens breihundert Jahre akten Bilde der hiesigen Klosterstiftung. Es war ohne eigenen Rahmen in die Wand des Abteisaales eingelassen und konnte deßhalb bei dem tragischen Brande vor einigen Jahren mit den Porträten der Aebte, die im letzen Augenblicke glücklich gerettet wurden, nicht herausgenommen werden. Es kletterte einer von den muthigen Männern, welche in dem brennenden Münster eindrangen, auf den Schultern der andern stehend, an dieses Bild; unglücklicherweise hatte jedoch teiner von uns ein Wesser bei sich, um Stücke davon abzuschneiden. Daß die Kirche früher mit Kalkgemälden und sonstigen Zierrathen der Malerkunst geschmückt war, beweisen die theilweise beim jüngsten Einlegen der Wauer zu Tage getretenen Reste.

Cacilie. 257

Un ben Bogen ber Säulen waren mit Bleistift Sfizzen von heiligensgemälben aufgetragen, so bie hl. Barbara mit bem Relche in ber hand, ein Glaubensbote zu seiner Arbeit schreitenb.

Es ift bekannt, daß die alten Deutschen, wie auch jeht noch der gemüthliche Deutsche, große Borliebe für den Gesang hatten. Karl d. Gr. ließ schon die uralten Lieder, in welchen die Thaten der großen Helben Germaniens besungen wurden, saunmeln und aufzeichnen. Leider hat sein Rachfolger Ludwig diese ältesten Gesangsbenkmäler verbrennen lassen, weil sie ihm heiduisch erschienen. Die brittischen Missionäre, die so gerne auf das Gegebene Reues und Bessers aufbauten, hätten sich nie hiezu verstanden. Sie bemühten sich nur, eine bessers Form und einen besseren Inhalt den vom Heidenthum Uebergetretenen in dem Gesange zu reichen.

Gin Beispiel, mit welcher Liebe beren Orbensnachfolger bie Tontunft pflegten, soll in Folgenbem angeführt werben.

Gleichzeitig mit Mozart lebte in ber hiesigen Abtei ber Monch und Prior Namens Peregrin Pögel, welcher damals als Komponist von Kirchenmusif Ruf hatte. Als Mozart gerade einmal in Franksurt war, lernte er Kompositionen dieses Geistlichen kennen und wurde deshalb von dem Bunsche beseelt, die persönliche Bekanntschaft dessesselben zu machen. Hiebei erfuhr er, daß bald in der Abtei das Hauptsest, Benedicti" geseiert würde, bei welcher Gelegenheit jedensfalls einige der hauptsächlichsten Berke Pögels zur Aufführung kommen würden.

Am genannten Festtage strömte von allen Seiten das Bost in das Kloster, um sich der Andacht hinzugeben und die herrliche berühmte Neustadter Kirchenmusit zu hören. Wer nur einigermassen leiblich ein Instrument bearbeiten konnte, sand sich zur Berstärfung des Orchesters ein, um darnach auch noch an den Freuden des reichebeseten Klostertisches theilnehmen zu können. Der Pater stand an seinem Pulte, die Partiur vor sich, den Direktionsstad in der Hand an seinem Pulte, die Partiur vor sich, den Direktionsstad in der Hand; dan dein Wann von unscheinbarem Acuseren und mit demüttiger Wiene, der ihn also auredet: "Haltens zu Gnaden, Hochwürden, i din a e Musstant". Pögel, in der Meinung, es mit einem herzestommenen fremden Musstanten zu thun zu haben, weist ihn an die weite Bioline, ohne sich weiter um ihn zu interessiren. Das Kyrie Das Lint, Rioseckus d. Diöcese Warzburz.

begann und unser Unbekannter bearbeitete so schrecklich sein Instrument, daß er die zweite Violine und dadurch beinahe das ganze Orchester auseinander brachte. Als das Kyrie beendigt war, rief ihm Bögel im ernsten Zorne zu, er solle die Geige weglegen und zu Niemand sagen, er sei ein Musikant oder habe in Neustadt mitgespielt. Ruhig erwiderte unser Maun: "Berzeihnet, i bin g'wohnt, erste Geige zu spielen, wenns Hochwirden erlauben, so will i bei Ihnen aus der Partitur geigen". Erstaunt hierüber, daß ein Geiger, der die zweite Violine an seinem Pulte nicht handhaben könne, die erste Violine aus der Partitur spielen wolle, ließ sich Bögel versuchshalber und weil die Zeit dränzte, darauf ein, jedoch mit dem strengen Beisage: "Wenn ich Ihm sage, hört Er auf, so legt Er die Geige weg und stellt sich hinter; Er kaun da seinen Rosenkranz beten".

Das Gloria begann und hatte im Verlaufe eine große Fuge. Unser Mann spielte aber so sicher alle einzelnen Einsätze der Singsstimmen und Instrumente mit, als könne er die ganze Partitur ausswendig. Das ganze Musikstüd erhob sich zu einem hohen Schwunge. Unser Musikvierktor wußte seinem Staunen keine Worte zu geben, erinnerte sich aber, von der Anwesenheit Mozarts in Franksurt gehört zu haben; er wandte sich deshalb gleich nach Beendigung des Gloria mit den Worten an den Unbekannten:

"Sie find Mogart",

worauf dieser mit einem herzlichen händebruck erwiderte: "Ja, Hochwürden, Sie haben's errathen, und Sie sind der Komponist Bögel".

Nun war ber Jubel allgemein; Jeber schätzte sich glücklich, mit Mozart gespielt zu haben. Mozart löste bann ben Organisten ab und setzte auch burch bieses Spiel Alles in Staunen. Drei Tage bauerte hierauf ber Aufenthalt bes Meisters in ber Abtei, und unvergestlich blieb Allen bie Liebenswürdigkeit bes Größten unter Deutschsands Komponisten.

Dr. Saffenreuter von Burzburg hat biefen Borgang in seinen Eichentranzen besungen.

Die Neustadter Alten erzählen, daß Wozart und P. Peregrin einander Stüdchen aufgegeben, feiner aber dem andern etwas schuldig geblieben sei. Doch einmal habe der Fremde nicht nachgefönnt. Der Pater machte es ihm nämlich vor im Pfeisen, wie bei uns der Postillon sein Hörnchen bläst. Der Frembe sollte es niederschreiben, konnte aber nicht. Offenbar machen hier die Leute eine Berwechslung, da jeder nur etwas geübte Musiter so etwas zu Noten bringen kann, und gar ein Mozart! Er hat ja in der Sixtinischen Kapelle jene versichsossenen, vielseitigst gegliederten Noten des Miserere erlauscht und schon nach drei Tagen zum Staunen von Kom in vollsommenster Uebereinstimmung mit dem Jedermann unzugänglichen Originale aufgeführt!

Als bieser P. Peregrin die mit so vielen Registern versehene Orgel in der großen Wallsahrtskirche zu Wallbürn bei einem feierlichen Amte spielen wollte, stellten sich mehrere dienstbare Geister auf beiden Seiten an ihn, um die Register zu ziehen. Er wieß sie zurück und besorgte das Aunstwert allein. Als dieselben ihm die Orgestimme umdrehen wollten, legte er sie ganz bei Seite und spielte ohne allen Apparat, ohne alle Vorlage, bloß nach seinem Geiste in bester Harmonie mit den übrigen Musikfrästen. Die Waldbürner nannten ihn deßhalb den Reustadter Musik-Herenmeister. Es war ihm leicht, ohne Vorlage zu arbeiten, weil er dieselbe wie mehrere andere Kompositionen selbst herausgegeben hatte.

Bei aller musifalischer Virtuosität war der Künstler ein sehr frommer Ordensmann. Er besuchte regelmäßig den Chor und begleitete mehrere Jahre hindurch das wichtigste Klosteramt, das Priorat. In den letzen Lebensjahren war er blind, verrichtete jedoch noch hiebei das Ersösungsopfer. Er starb eines sehr erbaulichen Todes den 15. November 1788, allgemein von den Seinen geliebt und bedauert. Seine Heimath ist das Musitsand Böhmen, woselbst er zu Sandau am 1. März 1711 geboren wurde.

Es find jest noch folgende Runftgegenftanbe bier vorhanben:

1. Die Fahne von Karl bem Großen. Gegenwärtig hat bieselbe die Gestalt einer Schärpe in der Länge von 11 Juß und 15 Zoll Breite. Sie war mit dem Mantel der hl. Gertraud in die fürstliche Schahkammer nach Heubach gekommen, und wurde von da i. J. 1841 unserem letzen karolinischen Stammhalter Dechant Kraus von Pflochsbach zur Ausbewahrung in der hiesigen Kirchenschapkammer übergeben.

Beim ersten Anblicke bemerkt anch ber Nichtfundige, daß die jetige Form nicht die ursprüngliche ist. Es befindet sich auf dem gelben Seidenstoff ein mächtiger schwarzer Abler mit rothen Augen und rothen Füßen. Seine Flügel sind zwei Schuh lang, die Schwanzsseder natürlich noch etwas weiter gestreckt. Während jett der Leib des Ablers durchschmitten und die beiden Stücke der Länge nach aneinander gesetzt sind, so war früher der ganze Abler vorgestellt. Der Kopf ist nicht mehr vollständig vorhanden, sondern nur die Zunge und ein Auge.

Eine Menge von Drachen mit weit aufgesperrten Rachen, Sphinze und sonstige Unthiere sind auf dem gelben Grund zum Theil mit Silberfäben, sowie auch ein kleiner Abler eingestickt und verschiedene Arabesten eingewebt. Un einem Ende befinden sich zwei Schlangen. Berschiedene von Goldfäben gebildete Perlenhülsen sind noch sichtbar, die Perlen selbst find nicht mehr da.

Weil im vorigen Jahrhundert der Geschichtschreiber Edhart so viele Einwendungen gegen die Aechtheit dieser Fahne erhoben hat, so gaben vielleicht die Benedictiner beim ersten Sturme etwas nach und nannten sie von da an Leibbinde ober Schärpe ihres Stifters.

Rach einem Inventar v. J. 1561 waren unter andern Kostbarteiten in der Safristei ausbewahrt: "zwei stegreipf, so Kaiser Caroli magnj gewesen seindt". Diese Stegreise des Stiftes, welche manchmal auch als goldene bezeichnet werden, worüber aber zur Zeit teine Documente vorliegen, sind gegenwärtig nicht mehr vorhanden. Diesselben wurden wahrscheinlich mit andern Kleinodien auf die Festung Marienberg zur größeren Sicherheit abgeliesert und daselbst von den Schweden später genommen; oder wenn sie in Reustadt zurückgeblieben sind, hier von denselben angeeignet.

2. Der Mantel ber hl. Gertrand. Er ift 4 Fuß hoch und mißt in ber untersten Breite sast 14 Juß. Der durch das Alter der Zeit, ähnlich wie am h. Rocke der Mutter Gottes zu Aachen, gränlich gewordene an vielen Stellen noch sehr gut erhaltene Seidenstoff ist mit den liebenswürdigsten sternartigen und ovalen Arabesten geschmückt, und zwar sind diese tunstvollen Muster, wie wir sagen, nicht wie bei den bemerkten Thieren auf der Fahne eingestickt, sondern bestens einsgewebt. Um vorderen Rande des Mantels sind gleichfalls mit Golds

und Silberfäben verschiebene Buchstaben eingeweht, wovon jeboch zur Zeit nur noch gegen 25 vorhanden sind. Mehr als zwei Orittsheise hat die lette Zeit ganz nutios und frivol vergendet, während die vielen früheren Jahrhunderte trot ber verschiedenen Stürme sorgfältig diese Kostbarkeit aufbewahrt haben. Die eingewehten Worte sauten auf Deutsch:

"Berbertha ließ mich (biefes Rieib) machen zu Ehren und zur Bierbe ihrer Tochter. Das unferem Verdienste gebührende Lob werbe burch die Anschauung Gottes" 1).

3. 3. 1609 erhielt ber Herzog Wilhelm von Pfalgenenburg bei feiner Durchreise burch Reuftabt und i. 3. 1677 bie römische Kaiserin Eleonora Stüde von biesem Mantel, welche burch moderne neue erset wurden.

Der Schriftsteller Surius mit Andern gibt über die hl. Gertrand und ihre Berehrung zu Kloster Neuftadt Folgenbes:

"Der Benligen Gertrubis Beftigia ober Guftappen wie fie auf ben Rimen. Sandten undt bem Angeficht liegent gebettet, auf Ct. Dichaels Berg, bart am Rlofter Reuftadt am Dain gelegen, werbten noch auf ben beutigen Tag gufferhalb ben Chore ber Ct. Michaele Rirch bafelbften puterm freuen himmell offentlich gezeiget und geschen alfo frifd undt icheinbarlich, alf wenn folde beutiges Tags mit Fleiß alfo formiret. Bnot ift fich bochlich gu Berwundtern, daß in fo viel hundert Jahren undt von ihren lebzeiten abn folche burch Rein Bugeftummigfeit, Sagel, Riefel, Baffer, Schuce und undtere widerwartigfeit haben tonnen verwüftet werbten. Gie feindt Jedermann nach ber lang groß gericht, wer fich barein ftellt, undt man hat burch gewiffe Erfahrung, bag Biel, fo bafelbft gebettet, in ihren noth erhort fein wordten. Defigleich wird in wohlgemeldt Raiferlichem Alofter 3hr mautel, ben fie ombgetragen, bewahret, welcher bon reinem Röftlichen Seidenwerf gleich bem Damaftigen gewürket bud mit etlich guldtnen Buchftaben umb ben rant befetet, fo gufammengefügt beiffen: Berbertha ... End mann er ben gebehreuten umbgegeben, oder auf fie gededt wird, hilfit ihne Bott ber Allmechtige burch ihre Kurbitt zum frolichen anblick ihrer Geburth."

<sup>1)</sup> Berbertha jussit me fieri ad honorem et decorem filiae suae. Deum visu merito laus assit debita nostro. Es find zusammen 83 Buchstaden. Deum sieht wehl für Deorum.

Wahrscheinlich hat die Gemahlin von Pipin Namens Berbertha ihrer Tochter Gertrand diesen seibenen Mantel bei einer feierlichen Gelegenheit, und die seierlichste war wohl deren Eintritt in das Kloster, verehrt. Die Sarazenen haben ihn wohl gesertigt.

Die in ben Boben eingebrudten Fußftapfen find nicht mehr zu feben; bagegen wächst tein Gras auf bem Plate.

Rlösterliche Aufzeichnungen melben, daß ein Boit von Rieneck Namens Andreas mit seinem Anechte zweimal die Fußstapsen der Heiligen in der Nachtszeit zerstörte, daß jedoch dieselben morgens wieder wie früher vorhanden waren. Er wagte einen dritten Bersuch; da kam aber aus dem heiteren und ruhigen himmel ein solcher Sturmwind hervor, daß er meinte, die bösen Geister wollten ihn davon schleppen. Schnell ließ er seine Grabinstrumente liegen und eilte davon. Später machte er sievon ein offenes Geständniß.

Die Pfarrei Pleichach pilgerte jährlich am Pfingstmontag zur Berehrung ber hl. Gertraub hieher, indem sie zu Schiff heruntersuhr. Weil aber i. I. 1749 einige Excesse dabei vorkamen, so wurde diese Prozession von da an nicht mehr hieher geleitet, sondern nach einem noch vorhandenen gedruckten Zettel früh um 1/26 Uhr auf den Nicolausberg zu Würzburg "zur größeren Shre Gottes, seiner hl. Mutter und der hl. Gertrudis". Längst ist aber diese Neuerung auch wieder vollständig verschwunden.

Dagegen lebt noch zu Reustabt und für die ganze Umgegend die vertrauensvolle Verehrung dieser hl. Patronin. An ihrem Festtage, den 17. März ertöut ihre herzliche Lodpreisung in dem alten Geretrudenliede, das wir als eine alte Kunstreliquie auch noch mittheilen müssen. Bahrscheinlich ist dasselbe erst vor einigen Jahrhunderten in die jezige Form gebracht, aber wohl nach einem viel älteren Texte umgearbeitet worden.

Spurlos giengen an biefem Gertrandeneultus die vor einigen Jahren in dem historischen Vereinsarchive veröffentlichten maßlosen nub unwahren Verdächtigungen vorüber, als ob unsere Heilige nichts weiter wäre als die allbefannte, phantastische "Hullen frau". Ebensowenig nahmen auch jene Franen von Würzburg hievon Notiz, welche bei der Zhichrigen Jubilaumsseier des Papstes Pius IX. zu Rom

ihre hulbigungsschrift bem Statthalter bes herrn überreicht haben. In bieser Beiheschrift ift unsere hl. Patronin nebst anderen um die ersteste Berbreitung bes Christenthums hochverdiente Frauen in bild-licher Darstellung eingezeichnet; nämlich folgende: die hl. Abelheib von Kihingen, Bilhilbis von Beitshöchheim, Gertraub von Renstadt a. M., Lioba von Bischofsheim und Thetsa von Ochsensurt.

Lobgefang gu Ehren ber hl. Jungfrau Gertraub.

1.

D höchstes Gnt, Berr Jesu Christ, Bu beiner Braut erwählet ist Sankt Gertraud, Jungfrau rein! Berleihe uns zu ehren Sankt Gertraud Jungfrau rein, Berleihe uns zu ehren, Tas Cob und Preis zu mehren, Sankt Gertraud Jungfrau rein.

2.

So fangen wir zu preisen an Und rusen bich von Herzeu au Sanst Gertraud Jungfrau rein. Dich Jesus hat erwählet, Sanst Gertraud Jungfrau rein, Dich Jesus hat erwählet, Den Jungfrau'n zugezählet, Sanst Gertraud Jungfrau rein 1).

3

Dein Bater Fürst Pipinus war, Dein' Mutter war Berbertha Mar; Kaifer Karl ehrt beine Ingend, Du glänzest voll ber Tugenb. Die Ehr' und Ehe hielt'st für eine Laft, Den Inngfrau'nfrang bewahret haft; Bu Carlburg Ruh' haft g'funben, Bu Neuftabt bet'ft viele Stunben.

5

Dier sieht man die Fufistapfen bein Auf Michelsberg gebrücket ein; Dir quillt ein Brunn in Deben, Dein Mantel hilft in Nöthen.

6.

Du zeigeft, daß du heilig bift, Bon Gott groß Gnad dir geben ist; Dein Fürbitt zu Gott sende, All Uebel von uns wende.

7.

AU' Frommen steh' in Aengsten bei, Die Sünder mach' all schuldenfrei; Wit Gnad wollst uns bereichen, Daß wir von Sünd abweichen.

8.

Bewahr die gange Chriftenheit In Segen, Fried' und Ginigfeit; Den driftlich Glaub' ausbreite, Mu' Regerei andreute.

<sup>&#</sup>x27;) Die in jeder Strophe mehrmals und zwar in bem 3., 5. und 8. Berfe vor- tommenben Borte, sowie ber bem 4. gleiche 6. Bere wird im Folgenden ber Rurze wegen weggelaffen.

9.

Befchirm' das liebe Baterland, Jeben beglüd' in feinem Stand; Best, Theurung, Feind abwende, Zu lieben Gott ohn' Ende. 10.

Chr' fei Gott Bater und bem Sohn' Sammt heiligen Geift in höchstem Thron'; Diff, daß wir felig fterben, Das Simmelreich erwerben.

3. In einem byzantinischen Doppelbogen vor bem Chore ber Abteifirche sind auf der Gartenmaner vier Steine mit seltsamen Gebilben eingemauert. Der eine stellt einen Centauren mit ges spanntem Bogen vor, auslausend in eine Pferdsgestalt; der andere einen Caputenmann, in der Rechten den Speer, in der Linken die Rosette haltend, im untern Leib einen Hund vorstellend. Die beiden andern Steine zeigen Seeungethüme vor, das eine mit weit ausgesperrtem Rachen. Jedes Bilb ist gegen zwei Fuß lang.

Heffner-Altened erklärte in einem Privatschreiben an mich vom 3. 1858, daß diese Steine wohl noch aus der carolinischen Zeit stammen; Sighart hält sie in einem späteren Schreiben für jünger und glaubt, daß dieselben den Sternenkreis oder die menschlichen Leisdenschaften vorstellen sollten, und daß diese Gebilde ursprünglich das Kirchenportal verzierten. Erst im Anfange des vorigen Jahrhunderts wurden diese Steine an dem jehigen Plate auf der Gartenmauer aufgestellt.

Die hiesigen alten Leute gaben die Bersicherung, daß in diesen Ungethümen ausgedrückt werden sollte, wie die hiesige Gegend ehebem beschäffen war. Die Menschen wären Halbwilde gewesen; an dem Plate, wo jeht Reustadt steht, hätte sich ein weiter Sumpf ausgebreitet, woran die beiden Seethiere erinnerten. Dieser Zustand sei aber geändert worden, als Karl der Große zu Ehren der Mutter Gottes und des hl. Martin das hiesige Kloster errichtete, wie in den großen unterhalb eingemauerten Steinen zu ersehen. Allerdings weist auch unser alter ursprünglicher Name "Korlaha" auf ein Wasser hin, welches mit Rohr verwachsen war; Rohrwasser. Allein wir brauchen diese Ortssage nicht gerade sestzahalten, um diese Villein wir brauchen diese Ortssage nicht gerade sestzahalten, um diese Vilber von Ungethümen nud Thiermenschen; es soll der Unterschied zwischen drans und den, Gotteswohnung und Weltgetümmel lebhast dargestellt werden.

Achnliches treffen wir in Burzburg an ber Marienkapelle und namentlich am Dom zu Speper. Keineswegs bürfen wir mit Lütow: "Die Meisterwerke ber Kirchenbaukunst" S. 123 berlei Gestaltungen nur als überquellende Phantasie ansehen; es ist vielmehr hierin jenes inhaltsschwere Wort bes Völkerapostels ausgesprochen: "Ich fühle ein boppeltes Geseh in mir".

Bielleicht soll ber Mann mit seiner übergezogenen Capute ben Orbensmann uns barstellen, sein Speer ben großen Welttampf und bie Rose in ber Linten die Gottes- und Nächstenliebe, wornach er strebt; der Hund aber, worauf seine übrige Gestalt aussläuft, die menschliche Natur mit ihren thierischen Gigenschaften, welche und zwar hier dieses Gottes-Geschöpfes Schnelligteit und Furchtlosigseit er zu höherem Dienste bändigt. Eine ähnliche Ausgabe kann jeder Christenmensch sich hievon ablesen; deßgleichen auch von dem Centauren, da jeder Erdenbürger ein sesses glei und zwar rasch, wie das schnellslausende Pferd, versolgen muß.

Wahrscheinlich stammt aus ber carolinischen Bauzeit bas Bild bes Kranken am Schwemmteiche, ben ber Herr heilt, sowie ein sehr interessanter Schlußstein, welcher wahrscheinlich im Gewölbe ber ersten hiesigen Kirche befestigt war. Ersterer ist jüngst bem historischen Bereine mit einigen Säulenstücken und Steinen, welche mit schönstem gothischen Blattwert verziert waren, überlassen worden.

Dagegen sind noch an der hiefigen Klosterscheune die Bilder des hl. Martin und des bittenden Bettlers mit lahmen emporgehobenen Fuß und angelehnt an eine Krücke, sowie am Pfarrhaus zwei uralte Fenster, nach innen sehr breit, .nach außen ganz schmal vorhanden. Wahrscheinlich gehörten diese beiden sehr hoch angebrachten Fensterlein, wie die Benedictinertradition meldet, der unter Karl d. Gr. hier einsgeweihten Kirche an. Sie war später Begrähnisstätte der hiesigen Geistlichen; unter Julius einige Zeit Pfarrfirche und hieß der Petermünster.

4. Im bemerkten Doppelbogen sehen wir unten vier größere Steine, jeder gut drei Fuß hoch. Die ehrwürdigfte der Gestalten ist siehen auf einem Throne abgebildet, das Haupt mit einer Krone geschmudt, das Kind ruht auf ihrem Schooß, den Finger erhebend. Die Inschrift lautet: "Maria patrona, die Patronin Maria". Ihr

zur Rechten steht bas Bilb bes hl. Bischofs Martin, ihr zur Linken ber Herrscher Karl mit Scepter. Dessen Inschrift heißt "S. Karolus. rex. fundator. hujus. monasterii. Der hl. König Karl, Gründer bieses Klosters". Diese brei Heiligenbilder werden von den genannten Kunstverständigen ihrer Entstehung nach ins 12. Jahrhundert geseht. Sie standen wohl am Kirchenportal.

Das nächste Heiligenbild, etwas größer, aus anderem Stein und namentlich in der Gewandung schon viel zierlicher gebildet, stammt wohl aus dem 14. Jahrhundert und führt die Inschrift: "sancta Gertrudis, dotatrix ora pro me. Heilige Stifterin Gertrand bitte für mich". Der unter diesem Bilde kniecnde Abt mit sehr sorgkältig geslegtem Haupthaar und den einsach gekrümmten Stab soll wohl jenen Ordensprälaten vorstellen, welcher dieses Bild der Schuhpatronin Gertrand fertigen ließ.

5. Sighart nennt ben Taufftein "im fconen Reuftabt nach bem Altenstädtener in Oberbagern ben intereffantesten im gangen Bapernland".

Während unsere jehigen Taufsteine nach unten sich ganz ausrunden, ist diese Reliquie unten gerade so breit wie oben. Sie stellt nicht ganz einen Kreis vor, sondern, jedoch nur schwach, eine Ovale von fast drei Schuh in der Ausdehnung nach der Breite, die Höhe beträgt zwei Fuß; in der Mitte ist der Stein etwas ausgebaucht.

Im Inventar von 1555 finden wir diesen Taufstein mit einem barcheten Umhang versehen noch im Gebrauch. Als im folgenden Jahrhundert die Abteitirche umgebaut, und auf dem Berge die Michels-tapelle zur Pfarrfirche eingerichtet wurde, wurde dieses ehrwürdige Kirchenstück in den Conventsgarten zwischen den nördlichen Thurm und das Kreuzschiff ausgesetzt, woselbst es i. J. 1848 erst ausgefunden nud später in der Abteitirche wieder aufgestellt wurde. Ein sprechendes Bild von der schrecklichen Zurückschung der Kunst, welche seit drei Jahrhunderten unser Vaterland verunstaltet hat! Hiede seingen die Bildnisse von mehreren Aposteln zu Schaden, wenn dieselben nicht durch Glück noch weiter aufgesunden werden. Gottlob ist jedoch noch soviel vorhanden, daß unsere Ausmerksamseit daraus das Ganze seicht sich vorstellen kann. Das Ganze bestand aus einem einzigen Stein.

Auf ber Außenseite ist Christus mit ben zwölf Sendboten in erhabener Arbeit abgebildet. Der herr steht tief in den Wellen des Jordan, über ihm schwebt ber hl. Geist in Taubengestalt. Zu seiner Rechten steht ber Täuser, welcher etwas hingewandt zum herrn über ihn seine rechte hand ausbreitet; er hat das Spruchband: "ego non sum din, ich bin nicht würdig". Zur rechten Seite des Täusers erblicken wir dem Betrus mit dem Spruchbande: "credo in de, ich glaube an Gott"; auf der linken Seite des Meisters den Matthias mit den Borten: "et vit. e. a. und ein ewiges Leben. Amen"; dann Thatheus: "carnis r. Auserstehung des Fleisches"; Simon: "remissionem p. Ablaß der Sünden"; Mathäus: "sanctam ecm. eine heilige Kirche"; Bartholomäus: "credo in s. s. ich glaube an den hl. Geist"; Philippus: "inde ventur. von dannen er sommen wird". Wir sehen noch das zerbrochene Bildniß des hl. Thomas.

Eine jebe Figur ift anberthalb Fuß hoch. Der Seiligenschein schwebt sehr lebhaft über jedem hanpte der Sendboten. Jeder Jünger steht unter einem Bogen, welcher mit dem nächsten verbunden ift. Auf diesem Bogen lesen wir seinen Namen.

Unrichtig ist die Angabe von Sighart C. 192, als ob diese Sanlenarkaben mit Blatterkapitalen verbunden waren. hiedurch ware das Alter unserer Reliquie aus der romanischen Zeit in die spatere Gothit verseutst wenn auch nicht geradezu in Abrede gestellt werden soll, daß wir auch hie und da in der romanischen Banzeit derlei Berzierungen treffen.

Bei diefer Belegenheit muffen noch folgende irrthumliche Angaben bezüglich bes hiefigen Rloftere berichtigt werden.

- S. 41 wird bemertt, daß i. 3. 841 die Bafilita zu Neuftadt geweiht worden ware; dies widerspricht den sonstigen Notizen; es ist vielmehr die Kirche von Ochsenfurt da geweiht worden.
- S. 84 ift nicht bas Jahr 793, sonbern vielmehr 784 als Einweihnugsjahr ber hiefigen Kirche auzunehmen. Die beiben Kirchenfürsten Lulus und Willibald lebten ja damals nicht mehr, welche bei dem Kirchweihfeste zu Rorlach anwesend waren.

Unrichtig ift auch, als ob die hiefige Kirche nur einen einzigen Thurm habe. (Die dem geehrten Antor von mir mitgegebene Zeichnung gab Anlaß zu diefer verfehrten Annahme.)

S. 175; ein auf Säulchen ruhender Altar ift in Reuftabt nicht vorshanden.

268

Der Apostel bes herrn erhebt zwei Finger ber Rechten mahnend und segnend; mit ber Linken halt jeder über bem Glaubensherzen sesse sein Spruchband, womit er die Erde mit dem himmel verbinden will.

"Je länger ich an biesem antiken Steine zeichne, sprach Professor B. Bittinger von Ulm, besto mehr stanne ich über bies Meisterwerk alter Kunft."

Die Zeichnung bieses Tauffteines sowie ber vorhin erwähnten Bilber vor bem Kirchenchor hat bas Nationalmuseum in München verlangt und erhalten; ben Taufftein aber nimmermehr; er wird eine Zierbe und Predigt in unserer neuen Pfarrfirche werden.

6. Die eigentliche Gothit hat hier nichts von Belang geschaffen. wenigstens läßt fich hierüber nichts Bemiffes mehr vorzeigen; vielleicht war bie in ber Bluthe ber Spigbogenzeit zu Ginfiebel errichtete Rapelle ihr Wert. Dagegen war bie fogenannte Nachgothif unter Julius um fo thatiger; bie Rirche wurde 1616-20 umgebaut und ber gange Rlofterbau errichtet. Doch fteben bie fünf Ruft breiten und faft zweimal fo hoben Doppelfenfter an bem Rreuggarten. Ihre Fullungen ober Magbergierungen ftellen uns amar feinesmeas jene garten Bilbungen ber Borgeit bar, wie wir fie in Amorbad, Afchaffenburg und fonft anftaunen, zeigen aber bentlich bas Streben, auch ichon biefen einfachen Garten burch bie Runft zu verherrlichen. Es ericheint Diefer 110' lange Rreuggarten icon felbft als ein Runftwert, um beufelben führt im Quabrat ein 15' breiter Gang, baran und barüber ift ber vielzellige Münfter mit ber Rirche gegen Norben errichtet; ber gange Quabratbau ift auf brei Seiten von Rloftergarten eingeschloffen por ben Muthen bes lieben Mainftromes.

Leiber mußten vor einigen Jahren die ebenso dauerhaft als zweckmäßig eingerichteten Springbrunnen in diesen Gärten zerstört werden. Noch trauern die Alten über das Eingehen des prächtigen Johannesbrunnens. "Wir hängen jeht euern Johannes", sagten die Frivosen, als beim Bespergeläute das an einem Strange hängende steinerne Bild abgenommen wurde, "jeht läntet ihr ihm ans; später töpsen wir ihn". Schon früher mußte der kunstwolse Celberg vor dem Kircheneingang auswandern in das Gogelsgut unterhalb Frankfurt, woselbst die Säulen und Pseiser desselben eine Gartenaulage vor dem Main bilden.

Rirche. 269

Diefer Delberg hatte sieben Säulen auf jeder Seite bes Gingangs; sie waren sieben Schuh hoch, mit zierlichen alten Kapitälern geschmückt und durch Bogen miteinander verbunden.

7. In dem Wohnhause Gottes seierte die hiesige Klosterkunst ihre höchsten Triumphe. Bei dem sonstigen Reichthum der verschiedenen Klosterdocumente fehlt leiber eine Urfunde darüber, wann die hiesige Abteitirche errichtet wurde. Kenner sehen nach dem Charafter des ganzen Baues die Zeit in den Ansang des 12. Jahrhunderts.

Am Dienstag ben 26. Dai 1857 Abends 5 Uhr follte biefer Gottesbau vernichtet werben. Gin Bligftrahl fiel bei nicht fehr heftigem Gewitter herab, theilte fich oberhalb ber Thurme und fandte in jeden berfelben ben Donnerfeil. Im fublichen Thurme entzundete berfelbe bas Gebalte beim Ginbringen in Die oberfte, fowie beim Ausfahren aus ber unterften Gaube. Leicht mar es uns, biefes unterfte Fener fogleich zu loichen, aber unmöglich, gum oberften gang fleinen Tener burch bas eng ineinander liegende hobe Gebalte gu bringen. Rach furger Zeit brannte im nördlichen Thurme bie Selmftange und bas Feuer verbreitete fich ichnell abwarts. Sanbiprigen waren leiber nicht vorhanden; bie angefommenen großen Feuersprigen tonnten unmöglich die in Flammen ftebenben boben Thurme erreichen. Ein Sturmwind malgte biefe Thurmflammen über ben Chor, fowie bas Rreuge und Sauptichiff, aus welchem bie im Speicher aufgeftellte Mannichaft nur mit Roth gur rechten Beit noch flieben fonnte. Das nördliche Rebenichiff wurde von mir burch bie Baldgeller Spripe, welche ba jum erstenmal ins Feuer fam, bis Rachts 1 Uhr erhalten, ber Schlauchführer mußte jest jum "Ab" tommanbirt werben, weil bas Reuer von allen Seiten burch ben Sturm herbeigeführt wurbe. Um 11 Uhr war ber mit ber Rirche ein Biered bilbenbe Conventsbau noch unverfehrt. Obgleich jest fieben Sprigen mit gahlreicher Dannichaft arbeiteten, fo loberte boch eine halbe Stunde barauf ber gange großgrtige Bau beim heftigen Bind in hellen Rlammen auf. Leiber mußten bie an bem großen Saale aufgestellten Bucher und Bapiere eingeafchert merben. Es murbe ber Auftrag gegeben: "Laft bie Schunten verbrennen": mahrend altes Gerumpel beransgetragen murbe. Mir war die Benutung und Durchforschung biefer Documente guvor beswegen verweigert worben, weil barin Rechte enthalten seien, beren Kenntniß mir nicht gestattet werbe!

Der Chor wurde vom Feuer verschont, weil wir durch das Chorsfenster einsteigend die bereits brennende Communicantenbank löschen, damit die Flamme nicht die Chorstühle und den Altar ersassen fonnte. Das Gewölbe über dem Chor war so stark, daß es vollständig ausshielt, obgleich die schweren Balten darauf verbrannten und auch die von den Thürmen sallenden Balten nun die Gluth schürten. Sbenso widerstand auch das Gewölbe des Kreuzschiffes. Sighart macht in seiner Kunstgeschichte S. 93 hieraus eine interessante Anwendung auf den mittelasterlichen Brand des Speprer Domes.

Alle Dube murbe angewendet, um bie lieben fieben Gloden ausgubeben. Allein vergebens. Sie mußten alle ihr Marterblut in ben Flammen tropfenweis vergießen. Diefer Glodenschmelz mog 26 Btr., bie vorhandenen Stude 24 Btr. Am meiften ift ber Berluft ber zweitgrößten Glode mit ber Jahrgahl 1289 gu bedauern. Gie mar nur um 40 Jahre junger als bie altefte in unferer Diocefe, nämlich bie Ratharinenglode gu St. Burfard in Burgburg. In unferm Bapernlande wird nach ben gegenwärtigen Forschungen als bie alteste Glode bie ju Iggersbach in Nieberbagern angegeben, fie tragt bie Jahreszahl 1144. Bahricheinlich murbe fie in ber Wertstätte bes Rloftere Rieberaltaich gearbeitet, welches in früherer Zeit mit bem biefigen Rlofter eng verbunden war. Diefe Glocke hatte bie Form eines Bienenforbes. Abweichend von ber jetigen Form mar bie unfrige febr länglich gebaut. Rach Schätung von Claus in Beibingefelb mog fie 24 Btr. "Bis nach Paris, außerte mancher Renner, habe ich eine jo wohlgeordnete Sarmonie ber Toue nicht getroffen". Borguglich anmuthig war bas Festgeläute ber brei größten; es war eine hochfestliche Mufit. Das Geläute von Friglar glich bem unfrigen.

Wer beschreibt die große Wehmuth der Gläubigen von hier und ber Umgegend bei der Einäscherung ihrer Seiligthümer! Wer zählte die Thränen beim ersten Gottesdienste am folgenden Pfingstfeste auf bem Michaelsberge?

Oberbaurath Hubsich von Carlsruhe, ber glückliche Wiederhersteller bes Spehrer Doms, fällte auf unserer Brandstätte bas Urtheil: "Alle Berhältnisse bes romanischen Baues sind gediegen; das Schabhafte Rirche. 271

tann leicht ausgebeffert werben; was wir mit Aufbietung unserer jetigen Baufräfte leisten, ist nicht so gut wie das hier noch Borshandene".

Ewiger Dank bem Himmel und Seiner Durchlancht bem katholischen Herrn Fürsten Carl von Löwensteins Wertheims Nosenberg für die Restauration der ausges brannten Kirche! "Unersethar, schrieb mir Sighart, wäre ihr Untergang gewesen, höchst lehrreich für die ganze Kunstgeschichte ist ihre Ansace."

Beil jedoch erst nach einigen Jahren die Arbeiten begannen und unterbessen keine Nothbächer aufgerichtet waren, so mußten die Mauern des Mittelschiffes eingesegt werden. Dadurch entstanden aber die früher wegen Erhöhung des Bodens ziemlich über das Fußwert bebeckten Säulen aus ihrer gezwungenen Bertiefung. Die Umsassungen unter blieben, mußten jedoch um mehrere Fuß erhöht werden. Der Chor, erst unter Julius vergrößert, wurde, weil er nicht dem Baustil vollständig entsprach, sast um die Hälfte eingefürzt.

Die Länge ber Kirche hat 158'; nämlich ber Chor 38', das Querschiff 27', und die Mittelschiffe 93'. Die Breite des Chores hat 30', des Querschiffes 82', der drei Schiffe zusammen 61'. Vom Fußboden bis zur Decke sind 52', dis zu den Frontspigen der Thürme 100', die ganze Höhe der Thürme mißt 140'; dieselbe Höhe hatten auch die früheren Thürme, die jedoch in dem steinernen Theil ein Stockwerf niedriger waren. Merkwürdig finden es die Kenner, daß die Arkadenbogen im Mittelschiff sichtbar als Bauglieder hervortreten.

Der Rostenpunkt für ben ganzen nach bem Plane von Hubid ausgeführten Kirchenbau beträgt bis jest über 70,000 fl. und bis zur würdigen inneren Ginrichtung wohl gegen 100,000 fl. Die fürstliche Standesherrschaft hat nur die Pflicht, eine passende Pfarrkirche herzustellen und zu unterhalten.

Aus jedem Gulben dieses wahrhaft fürstlichen Mehrauswandes wächst die heilige Pflicht für die hiesigen Burkardiner sowie die Gläubigen von hier und der Umgegend, treu die reichlichen Zinsen zu sammeln und zu einem sicheren Seelen- und Lebenskapital anzulegen.

Bewunderungswürdig ift bie Bierbe und Rraft ber mittelalterlichen Baufunft. Genau ichichtenweise erheben fich bie fast gleichlangen, handsamen, weil nur einen halben Fuß dien Steine; sorgfältig sind bie Fugen mit Mörtel in holzsehlen überstrichen. Die Juliuszeit nimmt beliebige Bansteine, groß und klein bunt durcheinander; das an den Findlingen anhängende Moos ist mitunter noch sichtbar, ja sogar da und dort eine Bertiefung, welche nicht vollständig ausgespeist ist; es verbindet jedoch die damalige Meisterfunst dieses Material noch wie durch eisernen Kitt. Mit starten Winden nußten die hohen Chormauern umgestürzt werden! Sie lagen tief in die Erde einschlagend zu Stücken von oft 6 Fuß lang und breit noch ganz unwersehrt auf dem Boden; man hätte sie von Neuem als Mauern ausstellen können. Der himmel segne die jüngste von einem schlichten hiesigen Maurer, dem Bürgermeister Johann Brönner aufgeführte Steinarbeit und gebe ihr den Häteren.

Blangenbe Eigenichaften charafterifiren ben Gottesbau. Die mehrbemertte Runftgeschichte ftellt benfelben vor als "eine großartige Bafilita". Diefe unfere Konigstirche enthält eigentlich fünf Tempelräume; ben bes höhenreichen, mit acht anmuthigften Doppelfenftern und machtiger neuer Bortal-Rofette geschmudten Langichiffes; ben bes maffiven Rreugichiffes, erleuchtet nörblich burch bie von früher ftammenbe, füblich burch eine neue fo liebensmurbige Rofette; ferner ben bes Chores mit bem Allerheiligften, von zwei Gewölben gleichfam wie von ausgebreiteten Balbachinen überbect und von dem Lichte breier garter Kenster erhellt; angewachjen gleichsam find noch bie niedlichen Tempelraume ber beiben Rebenichiffe. Bebe biefer fünf Räumlichfeiten wurde ober mußte für fich allein einer fleinen Landgemeinde ausreichen. Das Wort eines gefeierten Redners follte aber Geltung erhalten: "Den Reichen biefer Erbe mogen einfache Gotteshäufer genügen, aber bem Bolfe Gottes baut eure Rathebralen, bamit es im Saufe bes Berrn für bie Armuth bes feinen entschäbigt werbe".

Diese Großartigfeit ber Abteifirche wirft einerseits burch die Einfacheit und Bartheit in ber Behandlung aller Verhältnisse, anderseits durch die wohlangebrachte natürliche Zierde. Wie eine Musif erfreut und erfrischt dich ber angenehme in ganz Deutschland nur sehr selten vorfommende Bechsel ber Säulen und Pfeiler, welche das Langschiff tragen; gleichsam als die zwölf Sendooten und vier Evangelisten stehen sie da in angemessener breisacher Mannshöhe,

acht zu beiner Rechten, acht zu beiner Linken; um Irbisches mit Hochshimmlischem, dich selbst mit dem unsichtbar in Brodsgestalt Anwesenden zu verbinden.

Diefe Abficht, mit bem Allerhochften gu vereinigen, ohne ben fonft jebes Berg unruhig ift, tritt recht martirt überall hervor; ber Bau ift burch und burch ein Charafter. Wie bie Rleibung und Physiognomie bei einem Menschenbilbe ben inneren Menschengehalt vollständig ausspricht. fo offenbart ichon die Augenfirchengier ben gangen Charafter bes Baues, bas Sochaufftrebenbe und bie Bemaltigung bes gangen Da= terials für eine einzige Boee. Benes Beichen, bem fo oft miberfprochen wird, bis es glangend an bes himmels Wolfen jum lettenmal im Jammerthal ericheint, florirt nicht blos, wie wir es zu feben gewohnt find, auf ben Thurmen, fonbern auch in ben verschiebenften finnreichen Formen an ben Giebeln und Frontspigen; tragt boch ber gange Gottesbau bie Beftalt bes gefrengigten Gottes; bie Farbe feiner Bugergeftalt fpiegelt fich in ber blauen Farbe ber Schieferfteine, Die Einheit feines göttlichen Befens und Birtens in ber gebrungenen Einheit biefer feiner menichlichen Schöpfung, wunderschön burch bas Band ber Salbfreife wie Blumen zu einem Strauge gufammen und über ben irbifchen Tifch emporgehalten.

"Aber die Symmetrie ist doch start beleidigt." Aergert euch nicht so sehr, mussen wir diesen Achselzucken zurusen; es wäre ein Leichtes gewesen, dieser Göttin der Zeit ein Opfer zu bringen. So aber ist der nördliche Thurm in den unteren Stockwerken sast von alle Zierde, während der sidliche die annuthigen Doppelsenster besigt. Das nördliche Nebenschiff hat seine sast südliche Nebenschiff wird nur durch ganz kleine mittelalterliche romanische Resenschiff wird nur durch ganz kleine mittelalterliche romanische Fenster beleuchtet. Es wäre aber ein unglücklicher Gedanke gewesen, wenn die Gleichmacherei als oberstes Geset gegolten hätte. Die Armuth des Thurmes gegen Norden erhebt erst recht den Reichthum seines Collegen. Die sechs kleinen Fensterlein im süblichen Rebenschiffs sind lebendige Zeugen früheren Baulebens. Die Vermächtnisse von vielen Generationen dürsen nicht der Gleichmacherei geopfert werden.

Der himmel segne bas bevorstehende Fest ber Kircheinweihsung! Es wird ein großartiges Jubelfest werden nicht blos für zwei Ba. Lint, Richterbuch b. Disetse Wurzburg.

brave Gemeinben, welche ein halbes Menschenalter lang barnach sich gesehnt und burch Entbehrungen und Gebete verschiebene Opser zur Erreichung bes hohen Zweckes gebracht haben, sondern auch für die lieben ein und zwanzig Gemeinden mit 20,000 Seclen in nächster Umgebung von zwei Stunden, nicht minder auch für weitere Kreise, welche das Ueberirdische und Großartige im Gewande der Kunst dankbar zu ehren wissen.

#### VII.

## Sophie.

m Jahre 788 erließ Karl, ber Gründer eines neuen Reiches, wenn nicht einer neuen Welt, zur Neugestaltung des geistigen Gebietes solgendes Rundschreiben an die Bischöfe und Acote.

"Wir haben mit unfern Getreuen erfannt, dag es von großem Ruben ift. wenn bie Bisthumer und Rlofter außer dem regelrechten Leben und ber Erhaltung ber Religion auch ben Biffenichaften und bem Gifer bee Lehrens ob= Wer burch ein gutes Leben Gott mohlgefällig fein will, moge nicht vernachläffigen, ihm auch burch gute Rebe mohlgefällig zu werden. fteht gefdrieben : "Rach beinen Worten follft bu gerechtfertigt ober verbammt werden". Dbichon Sandlen beffer ift als Biffen, muß man boch erft miffen, bevor man handelt. Wir haben oft aus Aloftern Schreiben erhalten, worin Die Deinung gut, die Rebe aber rob war, Daber find wir beforgt, Die Leute, Die nicht richtig zu fchreiben verfteben, mochten auch die bl. Schriften nicht richtig anszulegen vermögen. Und boch wiffen wir Alle nur gu gut, daß Brrthum in den Worten gefährlich, Brrthum in Betreff des Ginnes aber noch viel gefährlicher ift. Daber ermahnen wir euch, bas Studium ber Wiffenfchaften mit dem größten Gifer zu betreiben, damit ihr die Geheimniffe ber hl. Schrift leichter und richtiger gu erforschen vermöget, und Manner aufguftellen, welche Fabigfeit und Willen jum Lernen fowie Luft jum Lehren befigen".

Unftreitig war ber mehrgenannte erste englische Gründer ein für seine Zeit wissenschaftlich gebildeter Mann; das Nämliche gilt von seinem ehrwürdigen Nachfolger.

Schade, daß die von Edhart herausgegebenen 40 Homilien bes hl. Burfard zu wenig befannt und auch nur theilweise im Drud veröffentlicht find; ebenso schabe, daß auch bessen Briefe, die über die wichtigsten menschlichen und religiösen Verhältnisse damaliger Zeit Aufschluß geben, noch ungebruckt im Staube der Bibliotheten liegen.

Das bemerkte Homilien- oder Predigtbuch des Heiligen ist 3. 3. in der Universitätsbibliothek zu Würzburg in Nr. 35 ausbewahrt. Es trägt am Schlusse den Namensbuchstaden des Heiligen, ein einsaches B; ein Späterer hat den Buchstaden –, d. i. Heil. beigesett. Bischof Megingand hat wohl das am Schlusse beigefügte Gebetchen versaßt: "Der allmächtige Gott gebe mir und auch allen Denen, welche meine Leidensgeschichte lesen, die ewige Belohnung; ihm sei Ehre, Krast, Lob und Herrsichseit auf ewige Zeiten. Amen."

Noch ein anderes Haubluch bewahrt die Universitätsbibliothef in Nr. 123, welches ihm gleichsalls zu verdanken ist und bessen Pergamente die Homilien des hl. Papstes Gregor enthalten. Ein drittes Manuscript mit Nr. 68 schließt mit den Buchstaben N. V. G. T. Z. B., welche von Kennern also ausgelegt werden: Burkard hat für die Tugend geeisert, und ihr zu Liebe diese Abhandlungen aufgezeichnet').

Sechs Handschriften aus ber nämlichen Zeit werden gleichsalls unserm Heiligen zugeeignet?). Dieselben enthalten die Lektionen und Evaugelien, welche bei der Kirche zu Rom im Lause des Jahres damals gebraucht wurden; eine Uebersetzung der Erklärung des Origenes über das Buch Rumeri; die letzten vier Bücher der Moral des Papstes Gregor d. Gr.; zwei Bücher über die Pflichten der Geistlichen vom hl. Isidor, Bischos in Spanien; eine Erklärung des Origines über das hohe Lied; eine Sammlung der alten Kirchenstrasen, sowie einige Legenden. Den geschäftigen Mönchen unter Megingand verdanken wir eine Sammlung von Sentenzen der älteren hl. Läter, sowie von Wundergeschichten?).

<sup>1)</sup> Degg, Korographie von Burgburg 1808 Bb. I. S. 414, giebt biese Buchstaben also: Notavit V. Virtutis G. Gratia T. Tractatus Z. Zelosus B. Burchardus. Bohl hat ein Burfarbusschiftler nach bem Tobe bes heiligen jum Andenken an ben Urbeber bieser Predigten über bie Tugenden und Laster bie bemerkten Buchstaben eins eiebt.

<sup>2)</sup> Derfelbe G. 417, 420, 423, 426, 428, 431.

<sup>1)</sup> Derfelbe G. 422.

Allgemein wird angenommen, daß unter dem hl. Megingaud eine förmliche höhere geistliche Bildungsanstalt hier bestand. Die fünfzig zu ihrem Bater geslüchteten Mönche haben gewiß nicht ihr Leben vergendet, sondern bei der plöhlichen Enthebung von ihrem Wirfungstreise in wissenschaftlichen Bestrebungen Ruhe gesucht und gesunden.

Daß bieses höhere geistige Streben mit den ersten englischen Gründern nicht ansgestorben ift, beweist der Umstand, daß nach ihnen noch mehrere höchst angesehene und verdienstvolle Männer in dem Kloster gebildet wurden und, wie oben erwähnt, darin wirkten.

Um 13. Juli 1741 hieften die hiefigen Benedictiner eine öffentsliche theologische Desension ab; es waren P. Ignaz Lurz, P. Maurus Burcard, P. Placidus Stürmer, P. Erwin Schnell und Fr. Heinrich Neuner. Den Borsit führte der Lettor der Theologie P. Roman Sartor. Die Druckschrift behandelte das unersorschliche Geheimnis der göttlichen Vorsehung und enthielt noch sonstige verschieden Lehrsläte 1).

Der unter ben genannten Vertheibigern bemertte P. Placibus Stürmer, zu Kronungen am 13. Juli 1716 geb., Novizenmeister und Prior gab mehrere theologische Schriften in ben Druck 2). Dieser Geistliche war auch vorzüglich an ber hiesigen Buchbruckerei beschäftigt.

<sup>&#</sup>x27;) Inscrutabile Providentiae divinae mysterium; - cum thesibus. . . .

<sup>2) 1.</sup> Breves quaedam reflexiones ad responsa Billuardi in causa physice praedeterminationis authore Placido Stürmer Cronungensi O. S. P. B. presbytero anno periodi Juli. 6479. Fuldac.

Anonymi O. S. Bened, Dogma Scholasticorum de unitate in Trinitate.... Parisiis 1760.

<sup>3.</sup> Dogma Scholasticorum de unitate in Trinitate collatum cum celleberrimorum Ecclesiae patrum Athanasii.... Accedit responsio ad oppositas dissertationes et objectiones quorundam theologiae professorum e Soc. Jesu. Authore Placido Bernardo Stürmer. Venetiis 1772.

Dissertatio de fato et statu theologiae in Scholis catholicorum, subnectuntur..... reflexiones ad Billuartum..... Authore Theophilo alethino. O. S. P. B.

Dissertatio apologetica.... contra objecta opusculo de Trinitate.... anno period. Julianae 6503.

Haec dissertatio scripta fuit contra P. Bernardinum Bauer O. Cister. in Ebrach.

Oberthur nennt ihn in feinem Tafchenbuche 1798 für bie Beschichte bes Frantenlandes S. 65-71 einen aufgeflarten, frommen und gelehrten Angehoreten; er bebauert nur, bag ihm fein weiterer Birfungs= freis verlieben mar. Er preift mit warmen Worten fein Berbienft um bie theologische Wiffenschaft, bag er gunächft in einem ber schwerften Beheimniffe unferer Religion, nämlich bem ber allerheiliaften Dreieinigfeit Licht geschaffen und baburch eine Schwierigfeit gehoben habe. mit ber bie Theologen fouft noch lange hatten fampfen muffen. "Seine Relle, fahrt er weiter fort, glich mehr einer Bibliothet als einem Bohngimmer und nur ba fonnte man ihn in ben Stunden, über bie ein Monch frei verfügen barf, beichäftigt mit einer literarischen Arbeit antreffen. Die ichone Schrift bes gelehrten Benebictiners Mabillon über bie flöfterlichen Stubien empfahl er bringenb feinen jungeren Orbensbrübern; er wieberholte bei jeber Gelegenheit ben Bunich, welchen jener außerte, bag boch bie Stubien bie Sauptbeschäftigung ber Rlöfter fein mochten. Go fehr er ben Stubien ergeben mar, fo genau erfüllte er bie Rflichten eines Orbensmannas .... Seine Rlofter= brüber ergahlten mir mit Bermunberung, wie angftlich er fein Brevier gebetet und boch gegen feine Rovigen fo liberal, fie gar nicht auf bem alten ftrengen Rlofterpebantismus gebilbet, fonbern mehr gur mahren Frommigfeit eines Chriften und gum Stubieren angeleitet habe. Seine Ingend hatte noch ben Charafter ber Nechtheit, bag er immer in Gefellichaft fehr munter war, und mit eblem Gefühle ber Dantbarfeit gegen ben Beber alles Buten gerne fich an ber Quelle ber Beiterfeit, Munterfeit und gesellschaftlichen Freuden für ben Erbenvilger, nämlich an einem guten Glaschen guten Beines zuweilen laben mochte, ben er, wenn er ihn bewährt fand, vinum theologicum (geiftlichen Bein) nannte. Seine Schrift über bie allerheiligfte Dreifaltigfeit gab er auf eigene Roften heraus; er schickte fie an feine Befannten, bie ihm burch ein Gegengeschent größtentheils feine Auslagen erfetten. Dit einem Buche in ber Sand ftarb er am 24. April 1794 im 78, Lebensjahre, wovon er 59 im Rlofter jugebracht hatte." Gewiß ftand biefer Mann ber Wiffenschaft nicht allein. Abt Bernard verfaßte bie Geschichte ber Abtei.

Im Jahre 1615 sehen wir einen Reuftabter Novigen in Rom, um an ber apostolischen Urquelle frisches Wissen für sich und die Seinen zu schöpfen.

Durch ben Rovigenmeifter bes Rlofters mußte vor Allem ber wiffenschaftliche Beift ben Jünglingen eingepflanzt werben. Wir feben befihalb bie größte Sorgfalt bes Rlofters aufgewendet, um einen tuchtigen Mann an biefer Stelle gu erhalten. Er brauchte feinen Chor gu befuchen, um ungeftort feinem hohen Umte fich zu weihen. Bar Die Abtei felbit nicht mit einer tüchtigen Rraft verfeben, welche bie nothwendigen Gigenschaften bes Lehramtes befaß, fo murbe eine folche von einem anderen Rlofter berufen; fo i. 3. 1697 B. Afibor Dagoleus aus bem Schottenklofter ju Burgburg; 1733-38 B. Ignag Brenbau vom Mofter Schwarzach. Manchmal wurde ein Conventual, um bies Umt mit Erfolg und Burbe begleiten zu fonnen, erft auf eine hobere Bilbungsanftalt geichicht; fo i. 3. 1720 ber hiefige B. Bernard Ranbler. Er hatte bereits bier feine Rlofterftubien vollendet und ichon ein Jahr Die Priefterweihe empfangen; er unterzog fich nun noch brei Jahre ben theologischen Studien an ber Universität an Burgburg, und übernahm jett erft bie Beranbilbung ber jungen Beiftlichen. Manchmal finden wir auch einen Reuftabter Novigen in ein auswärtiges Rlofter gu ben Studien beorbert, mahricheinlich weil an bem hiefigen Orte feine geeignete Lehr= und Lebenstraft fur ben Jungen fich vorfand; vielleicht auch in ber flugen Berechnung, bag biefer einzige Jüngling im Umgange mit mehreren für feine Lebensbahn fich beffer ausbilbe. Es wirft bieg gewiß feine Schattenseite auf ben miffenschaftlichen Culturftand bes Rlofters; wir erfennen vielmehr baraus beffen eiferiges Beftreben, aus ben jungen Geiftern etwas zu machen. Manchmal fonnte bie Abtei einen geeigneten wiffenschaftlichen Mann an andere Rlöfter fenden; fo wurde i. 3. 1712 ber hiefige Conventual B. Gottfried Krieg als Movigenmeifter und öffentlicher Lehrer ber Theologie in das berühmte Klofter Juld berufen, wo er mit folder Auszeichnung fein Umt verfah, bag er auf Roften bes bortigen gefürfteten Abtes Abelbert von Schleiffreg am 20. Juni 1713 unter großer Feierlichfeit von bem bamaligen Defan ber theologischen Fafultät zu Burgburg, bem Jefuiten Stephan Ponung, jum Dottor ber Theologie erhoben wurde. Sie und ba finden wir auch einen Jüngling von einem fremden Alofter an ber hiefigen wiffenschaftlichen Unftalt. Der lette mag Freiherr von Rempf aus bem Rlofter Fulb gewesen fein. nach Aufhebung ber Rlöfter langjähriger General-Bifar in Gulb, ein

Mann voll Thatfraft, unermüblich in Bertheibigung ber firchlichen Gerechtsamen. Er erzählte noch in spätesten Tagen mit Liebe und Dankbarkeit von seinem Aufenthalte im hiefigen Kloster.

Im Jahre 1250 wirkte ein gewiffer Priester aus dem berühmten Kloster hirschau in der hiesigen Culturstätte. Leider sinden wir in den Urfunden außer seinem Ramen Konrad über die Art seines Wirfens nichts Räheres. Bermuthen dürfen wir, daß auch die hl. Wissenschaften durch diesen Mann und vielleicht noch mehrere andere seines Geistes nicht leer für das hiesige Kloster ausgiengen.

Beurfundet ift diefes wiffenschaftliche Streben burch eine Rloftervifitation v. 3. 1756. Diefelbe nenut "Reuftabt eine Pflang, ftätte ber Tugenben und ber Weisheit, einen fruchtbaren Baum, gepflangt am Ufer bes lieblichen Mains").

Auch möchte biefer wiffenichaftliche Aloftergeift burch bie Reuftabter Alofterbibliothet bocumentirt fein.

Wo in Franken ftand wohl die erfte Buchersammlung, von ben Mlten mit bem bezeichnenden Ramen Armarium b. h. Baffenfammlung ober Fechtichule genannt? Bu Ginfiedel, gu Rorlach. Ein Beiliger hat alle jum Befteben auf bem Rampfplage nothwendigen Rappiere, Selme, Bifiere und Banbagen theils felbit fabrigirt und jum Gebrauche an biefen Stellen niebergelegt, theils von fremben Gegenden bergeholt. Rom war ihm nicht zu entlegen; er nahm fich bon ba in guten Schriften Baffen für bie frantifche Arena mit; bas liebe Seimathland England war ihm nicht entfremdet; er ließ fich auch von ba mit guter Baffen-Montur burch Schriften verfeben. Die noch erhaltenen Briefe bes hl. Bonifagins und feiner Schüler bezeugen bie Bermittlung biefer geiftigen Baffen. Leicht burfen wir uns vorftellen, bag bie bisher ermähnten Schriften bes Beiligen nur einen geringen Theil feiner geiftigen Schate ausmachen; ebenjo leicht, baß fein Rachfolger biefelben zu erhalten und zu vermehren beftrebt war. Brady boch zwifden ihm und bem britten Bifchof Bernwelf gerabe wegen ber Bucher ein formlicher Streit aus. Gin Donch

<sup>1)</sup> Seminarium virtutum et doctrinae; arbor fructificans in ripa Moeni amoeni plantatus.

hat hierüber ein eigenes Buch verfertigt. Dasselbe ist leiber verloren gegangen, so daß wir über das Einzelne keine genaue Kenntniß bessißen. Rur überzeugt uns diese vorgekommene Mißhelligkeit von der hohen Werthschähung, welche bei dem ersten Aufblühen der geistigen Bildung die Neustadter Klostervorstände auf Büchersammlungen gelegt haben. Gewiß haben die Klosterbrüber an jener verdienstvollen Arbeit des Mönchthums Theil genommen, die Werke der Alten abzusschreiben. Für das berühmte Kloster Fuld sinden wir dieses ausdrücklich ausgezeichnet; Neustadt wird mit seinem Nachbarn tren harmonirt haben.

Rach ben gegenwärtig vorhandenen Urfunden gibt die Klostersbibliothet erst im Mittelalter ein Lebenszeichen von sich. Der oben bemerkte, vor dem Jahre 1282 geschehene Uebersall des Klosters durch den Schirmvogt zeigt uns eine Klosterbibliothet gleichsam in drei Theilen. Den einen Theil sinden wir in der Safristei ausgestellt; es waren hier die Kirchenbücher, vielleicht auch die Todtenbücher aller verstorbenen Conventualen und Gutthäter, wie wir es später eingerichtet sehen; der andere Theil der Bücher war im Münster zum Gebrauche der Gottgeweihten, und der dritte Theil in der Aldswohnung, weil auch der Klostervorstand nicht ohne diese geistigen Wassen leben konnte.

Im Jahre 1558 erscheint bie Sammlung in bebeutenbem Umfange. Behn, ober wie bas biefige Rlofter flagte, fechszehn Pferbe founten ja nur einen kleinen Theil biefer Schriften = Sammlungen, wie oben bargeftellt, in bas Schloß nach Burgburg ichleppen. Im Inventar v. J. 1555 find 175 Bucher "flein und groß, alt und neu" als im Convent aufgestellt augegeben. In ber Belle bes Priors werben gleichfalls "etliche Bucher, flein und groß", verzeichnet nebft einem "Bangeleuchter". Beil bis auf bie Beiten unter bem letten Abte bie Rellen ber Beiftlichen nicht geheitt waren, fo icheinen biefe in bem bemertten Rebengimmer bes Briors Gelegenheit gum Bucher= ftubium gehabt gu haben. Roch treffen wir in einem gemalten Stublein, sowie im Refectorium Bucher, so bag wir bie gange Bahl berfelben jedenfalls auf mehrere Sundert rechnen durfen. Deshalb verlangte bie bischöfliche Bifitation, bag ein Catalog über fammtliche Berte angefertigt werben follte. In berfelben Beit war auch bas Propftei-Saus zu Rebbach mit 24 Buchern, flein und groß, verfeben.

Bei Aufhebung der Abtei blied die anschuliche, in der letzten Zeit insbesondere durch den Abt Placidus Reich vermehrte Bibliothek noch einige Jahre hier; es wurde Vieles verschleudert. Der jüngsteverstordene Gerichtsarzt Dr. Spegg von Rothenfels erzählte unter Anderem: Er habe eine noch nie gesehene prachtvolle Ansgade des Hippokrates in sechs Foliodänden darin demerkt und den Antrag gestellt, dieses Werk kaufen zu dürfen. Als er aber nach sechs Wonaten sich wieder darnach umgesehen, sei es verschwunden gewesen. Herzlich leid that es einem, i. I. 1848 diese Renstadter Werke, versehen mit den Renstadter Wappen und Inschriften, an den Webgerläden zu Wertheim in Haufen aufgethürmt zu erblicken; sie waren verkauft worden. Sie sind wohl jest Alle vertisgt, oder an Plägen außewahrt, wo Niemand sie sucht und benützt.

Die Ueberrefte in beiläufig 400 Banben find im Schloffe gu Kleinhenbach gegenwartig aufgeftellt.

Gott gebe es, daß dieselben ihrem wissenschaftlichen Zwecke wieder an dem hiesigen Orte, vermehrt durch neuere Werke, geweiht werden! Bereits hat die Geiftlichkeit des Landkapitels Rothensels sich zu einem jährlichen Gelbbeitrage für Auschaffung einer Kapitelsbibliothek verwilligt. Der um den jüngsten Ausschaffung des kirchlichen Lebens hochverdiente Beda Weber sindet für den Landgeistlichen eine große Calamität in dem Mangel von Landbibliotheken. Die Säcularisation hat diese auf den einzelnen Bezirken vertheilten geistigen Wassen zersstört. Eine Wiedersammlung derselben an dem ersten Bibliothekse Orte wird für die umwohnenden Geistlichen sowie sonstigen Personen, die sich um wissenschaftliche Gegenstände interessiren, von großem Rupen sein.

Bergessen wir hiebei ben großen Bortheil nicht, welchen biese Kloster wie auch andere früher in wissenschaftlicher hinsicht gewährte. Es enthielt Männer, die nicht bloß in Theologie, sondern auch in sonstigen Fächern des Wissens Meister waren. Wie gut würden wir heutigen Tages sahren, wenn wir nur in einem jeden Dekanate einen einzigen Geistlichen hätten, der auch in andern Fächern, d. B. in der jeht so wichtigen Rechtskenntniß vollständig zu Hause wäre! Neustadt hatte Rechtsgesehrte, Theologen, Seelsorger und Männer des Wissens.

## VIII.

## Charitas.

ber eines ber schönsten Kinder unserer Reustadter Karolina ift und bleibt ihre Charitas; im Alter sast gleich der ehrwürbigen Mutter, in Thätigseit wetteisernd mit der vielbeschäftigten Matrone, vom Bater vor den übrigen Kindern eigens bevorzugt. Der Stifter hat ja in seinem Dipsome schon diesen liebenswürdigen Namen der Tochter dadurch genannt, daß er verordnete, das Stiftungsgut solle für diese seinen Charitas sowie zum Unterhalte der Mönche auf ewige Zeiten wachsen und zunehmen. Karl seite einen Ruhm darein, sich als den ersten Pfleger der Armen zu bezeichnen.

Etwas Angerorbentliches hat Rarl burch biefe anempfohlene Armenfürforge in ber hiefigen Begend nicht gleichsam von Reuem geschaffen. Bar boch bie Gaftfreiheit nach bem Begriffe bes Tacitus ichon bei unfern noch beidnischen Boreltern eine vorzügliche Tugenb. "Rein Bolt halt foviel auf gesellige Dahle und auf Gaftfreundschaft: es gilt für unerlaubt, irgend einem Sterblichen bas Sausbach gu verwehren . . .; es ift Branch, bem fortgebenden Gaftfreund zu geben. was er verlangt; etwas entgegen ju verlangen, ift ebenfo leicht. Die Deutschen lieben bie. Geschenke; fie bilben fich auf bas Singegebene nichts ein, und betrachten fich nicht als Schuldner für bas Empfangene ... "Diese Liebe mar auch bei ben bamaligen Berbaltniffen ein mahres unabweisliches Beburfniß. Das Berbienft bes Beiligen befteht in Bervolltommnung biefer beutschen Tugend, in Ausbehunng berselben nicht blos auf Freunde, fondern auf alle Rothleidende, und in Aufftellung tuchtiger Rrafte, Die an biefem Berfe ber Urmen grbeiten follten. Der hl. Stifter war fern von ber mobernen Urmenfür= forge aus bem gefüllten Dintenfaffe für bas vielichichtige Bapier; vertrauensvoll gab er bie gange Angelegenheit nur ohne weitere Bestimmungen in Die Sand ber Abtei.

War boch schon sein Vater als Alleinherrscher bes neuen großen Reiches vorzüglich barauf bebacht, bas harte Schickfal ber nieberen Alasse burch weise Gesetze zu verbessern. Roch turz vor seinem Scheiben

vermachte biefer König Pipin bebentende Güter an Kirchen nub Arme. Namentlich suchte er im Gegensate zu seinem Bater Karl Martell das für die Armen bestimmte Kirchengut wieder dem gestissteten Zwecke gemäß für diese Söhne Christi zu verwenden '). Doch dessen Enkel Karl der Große brach am vollständigsten mit dem früheren Systeme des "Hammers", welches uns ganz an das Unwesen der im neuen deutschen Reiche vorkommenden übelberüchtigten Militärdotation erinnert.

Daher treffen wir in dem seinem Ursprunge nach ziemlich gleichzzeitigen Kloster Fuld, dessen Gebiet nach einer Ursunde damaliger Zeit an das Kloster Reustadtische angrenzte, ganz die nämliche zarte Rücksichtnahme auf unsern vierten Stand. In der Ursunde v. J. 766 wird das Dorf Autmundistat (Umstadt im Hessischen dei Aschaffenburg) an dies Kloster mit seinem ganzen Inbegriffe übergeben "zum Untershalte der daselbst dienenden Wönche, zur Fürsorge für die Bedürsnisse der Kirche und auch zur Unterstühung der Armen". Es soll diesen Dreien zum Segen gereichen; die Wönche sollen mit desto größerer Freude für das königliche Hans und "unser nachkommendes Geschlecht" Tag und Nacht die Barmberzigseit des Herrn eifzigt aussehen.

Wir burfen und schon in ben erften Zeiten ein Armenspital hier benken. Denn bereits auf bem ersten beutschen National-Concil auf ber frantischen Salzburg i. J. 742 war angeordnet worden, daß bie Mönche und Dienerinen Christi nach ber Regel des hl. Benedict besondere Pfleghänser, Xenodochien, einrichten und seiten sollten. Das Concil zu Nachen bestimmte i. J. 816, daß alle Stifte und Klöster neben der Kirche einen besonderen Aufenthaltsort für arme und gebrechliche Lente unterhalten sollten.

Einen besonderen Zuwachst erhielt das Armengut i. J. 1095 am 11. Angust unter dem Abte Abelger. Die wichtige Urfunde hierüber soll hier mitgetheilt werden <sup>2</sup>).

"Im Ramen der hodiften und augetheilten Dreieinigfeit.

Rund fei allen Chriftgläubigen, bag ich Gerhard und meine Frau Bertha an den Ort Neuftadt zum Altar der hl. Gottesmutter Maria aus Liebe zu meinem Gott, zur Wiedervergeltung mit der ewigen Erbichaft, für bas heil

<sup>1)</sup> Zahrbücher bes frantischen Reiches unter König Pippin von Celoner G. 301 u. 418-

<sup>2)</sup> Copia G. 43 im tgl. Archiv zu Burzburg.

meiner Seele, der Seele meiner Gemahlin, meines Bruders Gabinus, meines Baters Radebodon, meiner Mutter Guda, sowie für das heil der Seelen des Falger, Bernold, Erenbert und Gerold alle Güter und Rechte auf dem Hofgute in den Dörgern Buthenried und Daches!) übergeben habe, und zwar alles Eigenthum auf unfern Tennen dasselbst, in den Halfen, Gebäuschtein, Leibeigenen, Weiben, Weiden, Malbern, Einfünften, überhaupt in allem beweglichen und undewoglichen Eigenthum, wie ich bisher das Hofgut besesselbade. . . . .

3ch bestimme, bag mein auf ben Altar ber hl. Maria gelegtes hofgut bem Spitale, welches in Remenstadt eingerichtet ift, bestimmt fein, und bag bavon zum heile ber obenerwähnten Seelen alle Tage brei Armen ganz und vollständig verfösigt werden follen. Bas fibrig bleibt, foll im Ramen Christi an alle noch weiter tommende Armen ausgestheilt werden.

An einem Tage im Jahre, welchen die Brüder selbst auszuwählen haben, soll im Kloster bas Seelenbegängniß für bas Wohl ber Eingangsgenannten mit Bigilien, Gebeten und Almosen feierlich gehalten werben. An diesem Tage ist den Brüdern von unserm Hofgute solgende Liebesgade zu verabsolgen: ein Malter Baizen, ein Malter Korn, zwei Sickel zum Ankause von Fischen und jedem ein halber Krug Wein und reines Bier?); den Schülern aber, sowie den Tienern ein kleines Schwein.

Sollte je ein Abt ober Klosterschirmvogt oder sonst Jemand an den erwähnten Gütern eine Minderung vornehmen oder damit gegen den Angen des Klosters schalten und diese meine Armenschentung brechen oder ganz bernichten, so sei er von der Kirche ausgeschlossen, der Zorn und Fluch des allmächtigen Gottes und der hl. Mutter Christi Waria laste auf ihm, er habe teinen Antheil au dem Reiche Gottes." Es sind 17 Personen, theils aus dem Grasenstaube, theils Freigeborene als Zeugen unterschrieben.

Weil bieses Hofgut zu entlegen war, veräußerte bie Abtei im J. 1428 basselbe an hans von Dottenheim zu Meffelhausen um

<sup>1)</sup> Ein feit bem Schwebenfrieg ansgegangener Ort bei Buthart (Butbemieb); gegenwartig neunt fich noch bie Marfung bafelbft Dachfen. Die in ber jungften Zeit geschebene Anslegung bes Ramens auf ben Ort Gachfenheim bei Ochsenfurt ift nicht flichhaltig.

<sup>2)</sup> Integra cerevisia jum Unterichiete von Dunbier ober "Danfel". Man hatte also bamals ichon zwei Serten von Bier. Die Geistlichen bes Klosters burften bamals noch fein Fleisch essen, wie es die Regel bes hi. Benedict sestigente. Liest man aber cerevisiae, so heist es "und ein ganger Krug Bier".

265 Gulben und erwarb sich sogleich um 300 Gulben ben andern Theil bes jeht noch bestehenden Alosterhofes mit dem Zehnt in dem Dorse Waldzell. Es ruht somit, weil das Aloster 35 Gulben noch von seinem Sigenthum auf den Antauf des neuen ganz nahe gesegenen Armengutes verwendet hat, auf dem größten Theile des Zeller Zehntes und Freihofs die bemerkte Stiftung für die Armen und Alosterschüler.

Hiezu tam noch eine Armenstiftung. 3. 3. 1164 errichtete nämlich ber Abt Berebard folgendes Testament '):

"Im Ramen ber heiligen ungetheilten Dreieinigfeit. Berebard von Gottes Gnaben Abt von Renftadt.

Unfer Leben ift turz; nach dem Tode tonnen wir nichts Gntes mehr thun; wir mussen aber bestreben, vor dem Tode gute Thaten zu verrichten, um in denselben ewig fortzuleben. Daher sollen alle Gegenwärtigen und Intunftigen wissen, welche Bestimmung ich mit dem Hofgute getroffen habe, das ich in Waldzell erworben habe. . . .

Aus dem Ertrage desselben soll wegen der Liebe unferer hl. Gottesnutter und zu ihrer beständigen Verehrung am Feste Maria Verkündigung 1'/2 Molter Waizen und 1 Malter Roggen, 1 Einer Wein, sowie 4 Unzien für Fische und 5 Groschen sür Pfesser für die Armen und Wittwen aufgewendet werden; an dem Jahrestage meines Todes sährlich ebensowiel. Um alle Gelegenheit zur Abminderung dieser Spende bei Thenerung auf ewig adzuschneiden, so habe ich eine Finhr Gulltwein für das Kloster bestimmt, welchen der Cellarius von dem andern Wein im Keller genau absorbern soll. Wenn nun an der bemerkten frommen Armenspende etwas abgehen sollte, so soll der Cellarius, so gut er kann, in der Furcht des Hern, wie es für die Armen gerade am nütslichsten ist, von diesem Weine auswenden, jedoch so, daß die Brüder an ihrem gestifteten Frohmalt keinen Schaden leiden.

Sollte Jemand diese Bestimmung vernichten oder beschädigen, oder dem Kloster auf irgend eine Weise eutziehen, so sei er im Bann, und wenn er nicht in sich geht, soll er beladen sein mit dem Zorne und der Nache der Gottesmutter sowie aller Heiligen."

Das Armengut vergrößerte sich noch ferner durch ben Abt Conrad von Gelnhausen, welcher i. J. 1251 einige Güter 2) in Steinfeld, Eussenheim, Karbach und Wergenbrunn (Mariabrunn) mit der Bestimmung tauste, daß die Renten hievon zur Ausbesserung der Pfründen für die

<sup>1)</sup> Copia G. 51.

<sup>1)</sup> Copia G. 30.

Brüder, dann dem Kirchensonde, sowie auch für das hiesige Kraufens haus und die Fremdenbewirthung verwendet werden sollten. Der Bischof beschwor in seiner Bestätigungs-Urfunde Jedermann, an diesen Bestimmungen für die einzelnen Zwecke des Klosters keine Uenderrung vorzunehmen.

Wir treffen um diese Zeit einen eigenen Spitalverwalter, Nannens Conrad; er nahm nach dem Abte und Prior die erste Stelle ein.

Ein Jahrhundert später erscheint ein "Siechenmeister", von dem die Urfunde sagt: "er soll bleiben bei seinem Ampt als von alter Hertommen ist. Wenn einer von den herren (mit Tod) abgeht, der zwei Bette gehabt hat, der soll eins und das böste (schlechtestes oder bestes?) davon mit zwehen Lehlachen in die Sichstemenaten der sichen zu nuben abgeben. Das sol der Sichmeister behalten und bewaren und alle Jar in der Rechnung bewisen". Wir tressen also school im I. 1340 förmliche Urmenrechnungen des Klosters.

Der Plat dieses Spitals ober "Spitels" war wenigstens in ben letten, vielleicht schon in den ersten Jahrhunderten an der Grenze auf der nördlichen Seite der Klosterbesites. Der lette Abt ließ den kleineren Ban abbrechen und auf derselben Stelle einen viel geräumigeren aufführen, worin die nicht mehr zum Dienste tauglichen Dienstboten der Abtei sowie auch der Klosterjäger wohnen sollte. Es ist jett darin die Pfarrwohung.

Das Spital hatte damals seine eigenen Gärten, Wiesen und Necker. Dem Abte wurde eigends zur Pflicht gemacht, "die Gotsegabe" auszutheisen. Jedoch durfte der Abt, der sonst alle Klostersämter besetze, durchaus nicht den Spitalmeister aufstellen, wahrscheinlich damit nicht zwischen ihm und seinem Ertorenen irgend ein Einverständniß zum Nachtheise der Armen Christi stattsinden könnte. Denn "Borsicht schadet nicht". "Wer glaubt, daß er stehe, der sehe zu, daß er nicht salle". Besser noch, wenn Andere zur rechten Zeit vorsehen.

Es war vielmehr die Aufstellung dieses Spitalmeisters dem Convente übertragen. Interessant ist die Art und Weise, wie bei der Wahl zu Werke gegangen wurde. Wenn nämlich die Stimmen der einzelnen Conventualen bei der Wahl des Spitalmeisters sich nicht

auf eine einzige Person vereinigten, so mußte blos der Prior, Kellner und Kustos den Spitalmeister tiesen. Brachten auch diese Drei binnen acht Tagen die Wahl nicht zu Stande, so sollten sie "wasser und brot essen, als lang, bis sie einen herrn gekoren, der sie unt buchte sin, und wer die zwei gesallen, der drit soll ine volgen".

Durch biese Wahls Gewaltthätigkeit suchte bie um bie Armen beforgte Mutter bas Interesse ihrer lieben Kinder in erster Linie gegen biejenigen zu schützen, welche hiezu berufen waren, nämlich die hiesigen Orbensgeistlichen, und ihren Schwächen einen festen Riegel vorzusegen.

Eine weitere Eigenthümlichteit erblicken wir in der mittelalterlichen Anordnung, daß der Siechengarten den ganzen Tag über "offen"
ftehen sollte. In andern Gegenden wurden diese Unglücklichen weit
von den Grenzen der Stadt untergebracht; in Miltenberg z. B. eine
gute Viertelstunde außerhalb der damaligen Stadtmauer an dem Plate,
der seht noch daß "Siechhaus" genannt wird unweit des leider niedergerissenen Galgens. Es nußten ja diese mit ansteckenden Krantheiten
Behafteten sogar Schellen tragen, nun die Entgegensommenden vor
ihrem Ansteckungsgift zu warnen. Fast möchte man der Neustadter
Karolina eine außerordentliche Humanität in Behandlung dieser Armen
nachreden, weil dieselben ganz freien Berkehr hatten. Wahrscheinlich
stärt sich die Sache jedoch dahin auf, daß in jener Zeit diese Siechen
nicht mehr mit diesen inscirenden Krantheiten behaftet waren und
deßhalb auch mit Zedermann und Jedermann wieder mit ihnen verkehren durfte.

- Wie das Kloster gegen den Ranbritter Ludwig von Rieneck sich stür Erhaltung des Armengutes angenommen, ist oben erwähnt worden. Wir sehen ans der vor dem Kaiser Rudolph angebrachten Klagschrift, daß das Kloster noch im vollen Bewußtsein war, wozu der Stifter das Stück Waldsassenland abgetreten hat; nämlich für die Armen und die Gottgeweihten. Allerdings nennen die Conventualen nicht mehr in dieser Klagschrift die Armen zuerst, sondern vielmehr ihre Mitbrüder im Kloster. Diese waren ja anch zunächst am meisten verletzt und blutig geschlagen; die Armen Christi standen hinter ihnen. Auch werden, man möchte meinen, gegen den Stiftungsbrief noch anßer den Armen andere in ihrem Rechte Verletzten aufgesührt, nämlich die Gäste, jedoch keineswegs gegen die kaiserliche

Gefinnung bes Stifters und ber Gutthater, wogu auch bie beiben Mebte Berebard und Conrab gehören.

Während die Alosterannasen manche Schattenseite des hiefigen klösterlichen Lebens darstellen, sindet sich in diesem Punkte der Austheilung der Gotteßgabe nur ein einziger Fall der Vernachlässigung. Dieser muß sediglich bloß als Ausnahme gesten und nach dem allgemeinen Sprichworte nur die Regel bestärken, daß das Kloster für die Armen pflichtmäßig gesorgt hat.

Der Abt Heinrich von Testetten war es nämlich, welcher die Gottesgabe nicht mehr vollständig wie früher austheilen ließ, sondern vielmehr mit sonstigem Alostervermögen verpraffte. Das Aloster beschwerte sich gegen diese Unbill; die bischöflichen Bistiatoren schritten ein; der unwürdige Borstand mußte aus dem kaiserlichen Armeninstitute im Jahre 1561 abziehen.

Ueberbliden wir bie einzelnen Menichenklaffen, benen bie Reuftabter Charitas in ben letten Rlofterzeiten Gutes gethan hat.

1. Die Stubenten führte die lateinische Straße hieher'). Jeder burfte brei ober nach anderen Berichten fünf Tage hier bleiben. Das jehige weitläufige Rentamtsgebände war ihr Absteigquartier. Manche Bögel, denen die Gegend ähnlich gut gesiel wie den deutschen Kaisern nach ihren vorhandenen Diplomen, und die gute Behandlung vielleicht noch besser, wechselten in Nothenfels nach dem Abschiede von hier ihr Gesieder und slogen nach einigen Stunden wieder hieher recht fremd thuend zurück. Der Pater Fremdenmeister sagte da oftmals: "Ich meine, wir kennten einander schon lange; der Zimmerer Schoppen ist bald getrunken gewesen". Der lose Vogel, auf das neue Gesieder seiner gewechselten Kleider greisend, versicherte hoch und theuer, daß er (mit diesen Kleidern, die ja im Leben den Mann also auch den Studenten-Mann machen) noch nie in der ehrwürdigen Abtei gewesen

<sup>1) 3</sup>hre Anrede und oftmals auch die Conversation war nach bem Brauche bes verigen Jahrhunderts in fateinischer Sprache, baber ber gewöhnliche Anderul: "bie lateinische Etrage". Arme Geistliche sowie Studenten erhielten Gelbunterstützung, bie jeht noch in ben Rechnungen verzeichnet sind; 1672 bekamen zwei arme Studenten von Gemilnben und habsurt 4 Malter Korn, um an einem Studienert ihr sicheres Brod zu baben.

sei. Nach kurzem Wiederbesuch mußten natürlich die Musensöhne scheiden; vielleicht hatten schon andere ihre Stelle eingenommen. Berschwendung lag dem Kloster sern.

Wie wohlthätig wäre für den Studenten und insbesondere für den hinter ihm mit banger Sorge stehenden Staat und die Kirche eine ähnliche Gastfreundschaft in jehiger Zeit? In der langen Bacanz muß ein wissenschaftlicher Sinn erlahmen; in der Regel gehen den armen Eltern die Mittel ab, dem lieden Sohne ein Reisegeld zum Besuche fremder Gegenden und Leute zu gewähren. Wir sinden in unsern alten Rechnungen Geldreichnisse an diese Studenten. Haben aber die Eltern glücklicherweise solche Mittel: wer bürgt ihnen für gute Behandslung der mit ihrem Schweiße aufgezogenen Theurern? Daher kommt es, daß der Student nach der Berwüstung dieser lateinsichen Straße gegenwärtig wie der Sperling auf dem Dache einen großen Theil der Ferien hindurch vereinsamt und vertrauert. Wer aber nicht vertrauert, ist kein tüchtiger Student mehr, sondern gefällt sich im nußlosen "Zeitvertreiben" oder gefühllosen "Zeitstobtschlagen"

- 2. Die Schuljugend von Neustadt und Erlach erschien an jedem Mittwochen und Freitag im Mlosterhof und betete drei Batersunser. Jedes Kind erhielt ein viertels Laibchen gutes Kornbrod, der Lehrer sein Weißbrod. Erst der letzte Präsat änderte diese Brodspende, indem er gegen 6 Malter Korn jährlich in die Armenkassen liefern ließ. Bevor die mit dieser Ablösung unzufriedenen Gemeinden wieder auf das alte Herkommen dringen konnten, war die Aussehung des Klosters eingetreten. Das fürstliche Rentant gibt gegenwärtig in jede der genannten Armenkassen jährlich 2 fl. 30 fr.!
- 3. Die Arbeiter von Neuftabt und Erlach bekamen ftete Arbeitsgelegenheit und jene bekannte gute Klostertost. Bei der Hungersenoth in den siedziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ließ die Abtei die auf der Psiochsbacher Markung stehenden hohen Mainuserbanten vornehmen und eine Fahrbrücke versenken, um den Unbeschäftigten guten Berdienst zu geben, und um sie nicht durch nothgedrungenes Bettlen zu entsittlichen. Konnte der Arbeiter im strengsten Winter im Spessand nichts verdienen, so wurde ihm in den Klostertellern, auf den Speichern, oder wo immer Arbeitsgesegenheit gegeben. Brauchte

er Belb, fo erhielt er reichlichen Borichuß gegen noch zu leiftenbe Arbeit. Drudte ibn eine Beschwerbe, jo mar ohne langes Dulben ober gar ohne unsere moderne weitschichtige Reberfuchserei ihm fogleich Abhilfe bereitet. Go reichte einer ber letten Speisemeifter nicht mehr an bem Taglöhnertische die guten Alosterflose, wovon jeder fo bid mar, als ihn bie zwei Faufte ber fraftigen Scheithauer faum umfpannen fonnten. Statt beffen erhielten Die Arbeiter Bortionen Fleifch, natürlich von weit geringerem Umfange. Gie tonnten nun nicht mehr fich felbft fattigen und ben Ueberreft ber Familie beimbringen. Beil ber Speisemeifter von feiner Rleischfättigung nicht mehr absteben wollte, beschwerten fie fich beim Bralaten; fogleich wurden wieder die Rlofe gereicht. Gegen eine fleine Bergutung von ein pagr Rreugern tonnte ber Arbeiter fur Refttage ober Ramilienfefte ober Ramilienbedürfniffe weißes Brod, Bein ober fonftige Roft faufen, ober um einen einzigen Rreuger jederzeit brei große Rlofe; biefe reichten für feine gange Familie. "Die Leute wurden bei ber Arbeit nicht fo abgeschunden wie jest. Am Camstag Nachmittag legte jeder brauffen mit bem Glodengeläute um halb zwei Uhr bie Arbeit nieber; wir verrichteten nun am Sonnabend nur fleine Sausarbeiten. Beim Daben giengen wir erft in bie Rirche und erhielten boch noch vom Rlofter unfern Gulben."

Natürlich waren früher diese Löhne geringer. Bor gerade zweihundert Jahren wurden gezahlt täglich: 3 fr. zum Eintragen der Besserung in den Weinberg; 11/2 fr. zum Einführen und Einsaden des Holzes; nicht ganz 3 fr. beim Heumachen, kaum die Hälfte beim Ohmetmachen. Auf der Kohlwiese und Lattstatt sind 125 Tage für Heumachen zu 5 fl. 15 fr. und ein ähnlicher Betrag sur Ohmetmachen auf 221 Tag gerechnet. Die Steinmarker Mähder erhielten für das Heumähen auf genannten Wiesen 6 fl., also nicht ganz 6 fr. sur einen gauzen Morgen. Einregistrirt muß werden, daß diese Leute Protestanten waren und zwei Stunden von hier wohnten.

Der Arbeiter verdiente sich aber auch noch seine gute Kost, und brauchte mit den wenigen Kreuzern keine hohen Preise der Lebensmittel zu bezahlen. Der Laib Brod kostete nur 4 kr., die Maas geringer Wein 1 kr., sehr guter 2 kr. Die Hochfürstliche Wg. Kammer kaufte 800 Reif Holz auf dem Stamme zu nur 160 fl., also den Reif zu 12 kr.

- 4. Die Kleinbegüterten durften auf dem Hernselbe Kartossel, Rüben, Bohnen, Erbsen u. dgl. ausbauen; das Kloster stellte den Pflug und die Aussaat; die Kleinbegüterten besorgten alle weiteren Arbeiten und erhielten vom ganzen Erträgnisse die Histe mit größeren oder kleineren Rebenvortheisen. Man nannte sie deßhalb in den alten Urkunden "Nachgebauern", weil sie in das Herrenfeld namentlich nach Benützung des Getreidebaues wieder nachdauen durften. Daher kommt unser Wort Nachdauer weiles worte Nachdauer. Freilich hat sich die Bedeutung dieses Wortes sehr geändert; während es früher den Unbemittelten bezeichnete, ist es jeht ein Ehrenwort. Das Ohmet auf den ausgedehnten Wiesen wurde um den dritten Hausen hingegeben. Fehlte im Frühjahre der kleinen Feldwirthschaft die nothwendige Ausfaat zum Andau, so wurde sie um eine geringe Gegen arbeit oder oft blos um gute Worte verabsolt. Das Brachseld durfte Jeder frei sür sich andauen und Alles einärnten.
- 5. Die Armen wurden täglich mit dem gespeist, was die Mäßigsteit der Mönche an der Tasel oder im Lebensbedarf überhaupt übrig ließ. An jedem Mittwochen und Freitag wurde im Klosterhof ihnen Brod ausgetheilt. Der ganze Ertrag des Frühmeßgutes zu 40 Malter Getraid war für den Fall ihnen bestimmt, wenn die Meßstiftung der Boite von Riened nicht mehr gehalten würde. In Nothfällen wurde eigens für diese Armen gesocht.
- 6. Die Kranken erfreuten sich ber besonberen Rücksichtnahme. "Es bleibt das Berdienst der Benedictiner in jenen Zeiten der scheuß-lichsten Krankseiten um das Wohl der leidenden Menscheit für immer denkwürdig." Daß die hiesigen Benedictiner eifrige Schützer und Pfleger von Badeanstalten waren, zeigen die alten Inventarien, welche den Nachweis geben, daß das Kloster Jahrhunderte lang bis auf die neueste Zeit ein eigenes Badehaus zu Würzdurg (im großen Wilmuth, jett Bankgasse II. Distr. Nr. 292) besessen und gehandhabt hat, sowie daß auch ein solches in Neustadt vorhanden war. Das Inventar vom D. 1555 weist darin auf: "2 messingene Wannen mit zinnernen Deckeln; eine kupserne Wanne; ein messingenes Becklein; sünf Küfslein von Wessing; sinf Badgeten von Holz; ein großer Wasserzuber." War auch diese Badesube zunächst nur für den eigenen Klosterbedarf eingerichtet, so darf man doch annehmen, daß namentlich bei dringender

Noth auch sonstige Kranke überhaupt an ben Wohlthaten berselben Untheil nehmen durften, zumal da wir dieselbe nicht im eigentlichen Münfter, sondern beim "Gasthaus zum neuen Stab" treffen. Wie jett durch Gebrauch des kalten Wassers so ausgezeichnete Kuren bewerkstelligt werden, so haben früher schou unsere Gottgeweihten hier und in Würzburg um die leidende Menschheit sich verdient gemacht und manche andere Wohlhabenden zu gleicher Liebesthätigkeit durch ihr Beispiel angeregt.

7. Die Gafte wurden mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt. Die Abtei war wohl keinen Tag ohne Gaft. Die reiseuden hand werksbursche erhielten schon von neun Uhr an warme Speisen. Die höchsten Standespersonen sprachen in den alten Zeiten, in welchen noch keine oder wenigstens keine so gut wie jest eingerichteten Gasthäuser in unserem Baterlande vorhanden waren, das klösterliche Gastrecht an. Die oft bemerkte Urkunde vom Jahre 1348 bestimmt hierüber:

"Auch sprechen wir, das ein Abt alle gaftung halten sol on hoffarte, und königsreis gewohnlichen geben soll."

Beil die deutschen Könige tein eigenes Reichseinkommen hatten, nahmen sie bei igren nothwendigen Reisen mit ihren zahlreichen Gesosgen in den Klöstern Einkehr. Sie hatten hiezu eine eigene Berechstigung, das Jus Metatus, das Recht freien Einlagers. Die gewöhnslichen Reiseunkosten des deutschen Königs sollte nach damaliger Ueberseinkunft zwischen Abt und Convent blos der Abt allein tragen. Noch im sechszehnten Jahrhundert sindet sich in den Klostergebäuden eine eigene Fürstenkammer, die wohl zum Ausenthaltsorte hoher oder höchster Herrschaften diente. Am 15. Juni 1702 verweilte der päpstliche Legat Weihischof Horaz von Cöln in der Abtei.

Besonbers gern sprachen bie Würzburger Gaste hier zu. Waren ja auch stets Conventualen aus dieser Stadt im hiesigen Priesterverein. Wenn sonstige Gaste dieselben zur Rede stellten, warum sie Neustadt so oft besuchten, sagten sie oftmals zu ihrer Nechtsertigung: "Brod, Wein, Fleisch haben wir besser droben, aber (aus den unerquidlichen Kaltbergen) kein so gutes Wasser; nur das Wasser verführt uns herunter". Wiese waren wohl auf dem Main heruntergesahren. "Aber, bemerkte der sehte Conventual

Franz Kraus oftmals, seit einem halben Jahrhundert sprubelt der nämliche helle Kristall noch in Neustadt, und doch lassen sich daselbst die Würzburger Göste nicht mehr sehen. Sie hatten wohl mehr als die blose Wasserabsicht". Allerdings; sie hatten die Absicht der Gestligkeit, des Ausruhens gleichsam in einem geistlichen Wirthshause, der Stärkung für Leib und Seel in wohlsthätiger Bergluft und schoner Gegend.

Der Fürstbischof Peter Philipp hielt in ber Fasteuzeit 1681 hier seine achttägigen geistlichen Uebungen. Am 29. Ungust 1679 stattete ihm hier ber Mainzer Erzbischof seinen Besuch ab. Bon Podagra zurückgehalten konnte er erst am 16. September von Neustadt auß nach Aschseiberung zur Erwiederung dieses Besuches seines Wetropoliten reisen.

Im Commer 1541 verweilte hier unfer berühmter frankischer Geschichtschreiber Lorenz Fries.

Ru biefen Baften gehörten auch bie Jagbgafte, welche ja in unserem bichten Balbe ihre Bergensluft vollständig befriedigen tonnten. Sogar in bas Bebiet ber Sagen ift ihr hiefiges Leben übergegangen. Ein Rloftergeiftlicher, fo ergablt bie Mahre, gieng an einem Festtage von Rothenfels, woselbft er bie bl. Geheimniffe gefeiert hatte, in fpater Nachtzeit mainaufwarts. In ber Mitte bes Begs, ba mo ber Baibach aus bem Speffart über ben Weg in ben Main flieft, bemertte er auf bem Boben vom jenseitigen Frankengebiete herüberkomment bas gange Ungethum ber wilben Jagb, ben Sufichlag ber feurigen Roffe, ben Spornftreich ber Reiter, Bundsgebelle, Jagbrufe und bergl. Im folgenden Jahre am nämlichen Festtage nahm er bies wieber mahr. Da erinnerte er fich, bag bie Jagbliebhaber namentlich aus Burgburg an biefem behren Festtag im Speffart früher gejagt hatten, und er glaubte beghalb, bag biefer Frevel burch ihr Bannen gur Fortsetung ihrer frevelhaften Sandlungen geftraft werbe. Die Leute haben immer noch eine große Schen vor biefem Plate; auf= fallend ift es, bag aus bem engen nur furgen Thale in ber nachtzeit eine ichneibenbe Bergluft hervortritt, mahrend eine halbe Stunde mainaufwärts bas viel langere Thal, an beffen Mündung Neuftabt liegt, eine folche Ericheinung teinesmegs barbietet. Gewiß tann nicht in Abrebe gestellt werben, bag bie gutmuthige Abtei mancherlei Digftanbe beim freundlichen Gewähr ihrer Wohlthaten nicht verhindern tonnte, noch vielweniger aber in ben bem Fürstbifchof jum Lehen gegebenen Revieren.

Der im J. 1816 eingepartte fürstliche Spessart lieferte in neuester Zeit jährlich gegen 40 Stück Wilbschweine und 30 Stück hirsche. Noch vor 60 Jahren waren jene berühmten Wolfslöcher zu sehen, nämlich tiese Löcher im Erbboben, worauf ein mäckerndes Schaf angebunden wurde, um die gierigen Unthiere herbeizulocken. In den alten Klosterinventarien trifft man vor 300 Jahren noch Wolfshäute.

Bir bürfen eine eigene Art von Gästen nicht vergessen, die Seelen-Jäger. Während der französischen Revolution hielten sich zwei aus dem Baterland vertriebene Geistliche, ich weiß nicht mehr recht, ob aus einem Orden oder Weltpriester, lange Zeit in der Abtei aus. Einer davon wollte durchaus predigen und verkündete auch das Wort Gottes zu Waldzell, nachdem er vorsorglich wegen der ungewohnten deutschen Sprache zuvor sein Manuscript von einem vertrauten Mönche hatte durchsehen lassen. Eine außerordentliche Wohlthat hatten hierin Wönche und Klerister aus weiter Ferne. Wir tressen darum Conventualen von Bamberg, Würzburg und Just in den weiten Hallen der Stiftung. Die Reustadter werden gewiß diese Ehre erwiedert und hiedurch einen ungemein großen Außen, eine Auffrischung der törperlichen und geistigen Kräfte ostmals sich verschaft haben.

Die nämliche Gastfreunbschaft finden wir auch auswärts geübt. So gewiß bei unsern Eremiten zu Einsiedel. Es spricht hiefür unsere Urtunde bei Verpachtung des dortigen Klosterhoses, als die bisherigen geistlichen Bewohner daselbst wieder zu dem hiesigen Mutterkloster zurücklehrten. Dem neuen Hofbauer wurde nämlich die Verpflichtung auserlegt, in seiner Behausung eine eigene Kemnate (Kammer) freizuhalten und den ankommenden Herren die anständige Ahung zu geben. Vielleicht ist gerade aus Rücksicht auf diese Ausgaden das bisher durch die Geistlichen gewiß im besten Stande gehaltene ausgedehnte Gut um den geringen Pacht von nur jährlich vier Gulden hingegeben. Freisich sollte der Hospsauer auch den nach Einsiedel kommenden Jägern sowie dem Klostergesinde die nothwendige Verköftigung gewähren.

8. Die Pflichtigen bes Rlofters wurden milb behandelt. Ber in Reuftadt vom Rlofter ein Gut hatte, mußte in ber Aernte einen

Tag schneiben und noch einen sonstigen Tag arbeiten. Wie wenig! Wer in Pflochs- ober Senbelbach ein Lehen hatte, mußte auf dem Alosterhof zu Pflochsbach einen halben Tag Haber schneiben, die Senbelbacher bestamen noch Essen und Trinken dazu und durften einen "Bod" Haber (ganz kleine Bürde) unter dem Arm mit heimnehmen. "Wer in Senbelbach ein Gefährbe hat, oder wenn zwei oder vier eins haben, die sollen auf dem Hose in Pflochsbach im Lenzen einen halben Tag und im Herbst wieder einen halben Tag zadern. Wan soll ihnen und ihrem Vieh reichen, was von Alters Herkommen ist." Bei Aussehung bes Klosters mußten die Hosbauern auf den vormals klösterlichen Freishösen sogleich einen dreimal höheren Pacht zahlen. Weil diese Bauern von der Abtei nicht so hart mit Abgaben beschwert waren, brauchten sie auch gegen Dienst boten und Handwerter nicht zu knaufern. Heilten sie sich gut, so wurde auch für ihre Kinder wieder gesorgt.

Mit ähnlicher Milbe wurden die Gefälle von sonstigen Pflichtigen erhoben, oft nur so viel, daß das Recht nicht schlafen gieng. So auch der von den Kaisern dem Kloster geschenkte Mainzoll. In den alten Tarisen sind die einzelnen Gebühren bemerkt. 3. B.:

Ein Schelch mit Obst, Ruffen zollt 1 Schilling.

Ein Faß Bein 2 Beller.

Eine Tonne Baring 4 Beller.

Ein Mühlftein, ber babier eingelaben wirb, 1 Pfunb.

So ein Jub vorübergeht, 3 Bürfel (?) ober 2 heller, fo er aber auf bem Baffer fahrt 30 heller.

Bon einer Jubin jung ober alt 30 Beller.

Oftmals ist biesem Zolltarif beigesett: "Stet gnab baben". Und gleichsam mit Frakturbuchstaben ist dem Tarife vorgesett: "An allen Bollen ist Gnade besser als Recht".

Diese Milbe war wohl auch bei ber Rug oft am rechten Plat. Bir werben in dem Abschnitte von der Bodenkultur über die großen Strasen der Rug staunen. "Bon Bieh ober Gäns soll jeder Fuß einen Dehn zur Buß geben; die Buß soll der Gemeind sein; auch soll bem das sein gezahlt werden, dem der Schad geschen ift."

9. Besonbere Lanbesnoth steigerte die Thätigkeit der Reusstadter Charitas. So hat das Stift für die beim Rückzuge der Franzosen durch Brand verunglückten Hochstiftsunterthanen fünfzig Gulben

Beisteuer i. J. 1796 gespenbet; nur das überreiche Moster Sbrach hat einen höheren Beitrag durch fünfundfünfzig Gulben geleistet. Die bischöfliche Bistiation sand i. J. 1756 den Borrath von nur 391 Mit. Korn, 14 Mit. Waizen und 265 Mit. Haber "für eine solche Stiftung viel zu gering", weil der Klosterspeicher für etwaige Landesnoth stets gefüllt sein sollte.

10. Die eigenen Leute murben von ber Charitas am wenigften vergeffen. Gie follten bas Leben, verfteht fich bas mahrhaft menichliche und driftliche Leben, fo recht genießen, und fie genoffen es. Es ift ja bumm gu glauben, bag es in ben Bellen trubfelig ansfah. Wo Gottesfurcht, Thätigkeit und Nächstenliebe herrscht, ba fann kein Trubfinn haufen. Das Budy Girach lehrt im 26. R. 4. B .: "Der Menich, beffen Berg rein ift, fei er arm ober reich, hat alle Beit ein fröhliches Angesicht". Die ichonften Spaziergange gemahrten ber Seegarten am Dichelsberge, ber Abteigarten neben bem Rlofterban und ber Conventsgarten nördlich bavon. Jeber Conventual hatte im Conventsgarten fein eigenes mit Buchs zierlich umgrangtes Gartchen, welches je nachbem mit ben schönften Blumen bestellt mar. Mancher Beiftliche verwendete große Summen Belbes barauf, um ausgezeichnete Spielarten von Blumen ju pflangen. Dben an biefem Garten war eine Regelbahn angebracht; im Alofter biente ein Billard bagu, Rorper und Beift gu erholen. Wer fich von ber firen 3bee beilen will, als hatten bie Rlofter bas Leben nicht genoffen, ber ge= niege von bem Rundell beim Laubgange aus die liebenswürdige faftige Schöpfung Gottes in ber Sommerszeit, ober von ber Unhöhe bes Michelsberges bie Aussicht aus bas liebliche That bes Mains, beffen fanfte Bellen fo gutraulich vorüberwallen.

In ben letzten Klosterzeiten erhielt ein Pater ben Auftrag, ben Klosterzehent in Karbach einzunehmen. Er entgegnete jedoch dem Abte: "Hochwürden Gnaden möchten wissen, daß ich mit der nothe wendigen weltlichen Kleidung für dieses Geschäft nicht versehen bin; möchten Sie daher einen Andern schiefes Geschäft nicht versehen bin; möchten Sie daher einen Andern schiefen. Der Abt erwiederte aber: "Du wirst wissen, jedes Aemtle hat ä Schlämble, geh' Du nur hin". Der Zehentpater ließ nun sogleich die Tennrisse dreschen und Sonstiges zu Geld machen. Er schaffte sich hievon tüchtige oder etwas zu propere Montur an. Als er sich beim Heinsonnen dem Abte wieder

vorstellte, äußerte bieser verwundert: "Ich kenn' Dich ja fast nicht mehr, Du kommst ja daher wie ein Kavalier". "Aber, war die Untswort, Hochwürden Gnaden haben ja gesagt, jedes Nemtle hat ja ä Schlämble". Der Abt erwiederte: "das ist kein Schlämble, sondern eine Schlambel; zu stark". Zweiselsohne nahm der Abt diese Kleidung nicht weg.

An bem seelenvergnügten Leben der Conventualen nahmen die auswärtigen Geistlichen Antheil. Maucher war Tage, oft Wochen lang im Kloster. Anch protestantische Pfarrer stellten sich sleißig ein. "Ich muß meine Kinder mitbringen, sprach einer, damit sie im Kloster Toleranz sernen". "Als es noch Klöster gab, sagte ein Anderer, da hatt' ich gute Tage. Da trank ich guten Kalmuth in Triesenstein, da aß ich gutes Brod in Holzstrichen, da erfreute ich mich an rothem und schwarzem Wildpret in Reustadt".

Natürlich nahmen an dieser Mildthätigkeit auch die armen Klöster Antheil. Nach den Rechnungen v. J. 1672 und 1673, welche vom Klosterbrande zufällig noch gerettet wurden, erhielten die Kapuziner zu Lohr damals jährlich 6 Mlt. Korn und 4 Einer Wein, die Reuerer zu Würzdurg 2 Mlt. Korn, die Franzistaner zu Salmüster 1 Einer Wein. Wir dürfen sür gewiß annehmen, daß ähnliche Reichnisse diesen und anderen Anstalten auch in sonstigen Iahren verabsock wurden. Dem Pfarrer von Rothensels wurden danals 2 Einer Wein zu seiner Hausdaltung verehrt; als jährlicher Verband sür "freude Hernnund Sätz-Pferd" sind 10 Mlt. Haber verrechnet. Besonders hatte sich Verpostei Reybach dieses Zuschusses vom Mutterksofter zu erfreuen. Bei den französischen Truppenzügen hätte sie unmöglich sonst bestehen können.

Für das gute Berhältniß zwischen der Abtei und den Weltpriestern spricht unter vielem Anderen auch die folgende Thatsache. Der Domberr und Truchseß Martin von Bürzburg händigte i. J. 1474 dem Kloster hundert Gulben ein mit der Bestimmung, daß das Kloster jährlich fünf Gulben an den Dechant, das Capitel und die Procuratoren zu Karlstadt auszahle. Bei den jährlichen Capitelsversammlungen solle ein Todtenamt für den Stifter geseiert und unter die anwesenden Geistlichen bemerkte fünf Gulben vertheilt werden. Wahrscheinlich war die Berwaltung dieses Stiftungsgeldes durch die hiefige Unstalt

später nicht mehr nothwendig; ausbrücklich hatte sich bieselbe die Rückzahlung ber übergebenen frommen Gabe vorbehalten. J. J. 1549 wurde das Capital der Capitelstaffe ausgehändigt. Wir sehen hieraus die gewissenhafte Besorgung gemachter Stiftungen; zugleich auch die Thatsache, daß die jährlichen Versammlungen der Geistlichkeit eines Capitels schon vor vierhundert Jahren in Uebung waren.

Ein eigener Brauch, ben wir schon im ersten Beginn bei bem gleichalterigen Aloster Fulb tressen, und der in dem hiesigen Kloster bis zur Aussebung beobachtet wurde, sollte diese bezeichnete zehnsache Thätigkeit der guten Karlstochter darstellen. Starb nämlich ein Conventual, so wurde einen Monat lang der von ihm früher eingenommene Plat am Tische wie früher gedeckt und mit allen Speisen verssehen. Dieselben wurden hernach wieder abgetragen und Armen oder Kranken eingehändigt.

Gewiß sollte dieser Brauch beurfunden, wie dieser Mann in seinem Leben auf mannigsache Weise die Rächstenliebe geübt hat, so will er es auch noch, so gut er es mit Irdischem kann, nach seinem Tode thun; er rechnet dabei auf dankbare Anerkennung durch die Fürditte für ihn. Daher wurde einen Monat lang täglich zu seinem Grabe gewallt von den Priestern und dem Volk.

Gott gebe es, daß in dem nenen oder vielmehr uralten Benebictiner-Spital die vielhundertjährige Charitas wieder ihr pflichtmäßiges Wirfen in thätiger Nächstenliebe dem Bedürfnisse der Zeit entsprechend ausnimmt und ihre zehn Gebote Gottes hält! Durch Beherbergung der Studenten in der langen Ferienzeit würde sie sich mit verhältnismäßigem kleinem Auswand große Verdienste erwerben. Was könnte diese Charitas leisten für die Nothjahre, für die Arbeiter, Kinder, Taubstummen, in Kriegs- und Friedenszeiten!

Ein Kleines Lebenszeichen gab das Benedictiner Spital in dem letten preußischen Bruderfriege, indem nach der Schlacht zu helmstadt aus dem dortigen Cleude bagerische zum Theil sehr schwer verwundete Soldaten des 1. tgl. Infanterie-Regimentes abgeholt und 4—6 Bochen darin, sowie theils weise in zwei Privathansern verpflegt wurden, nämlich:

Johann Saller von Gogging, B. Rehlheim. Georg Höfelfauer von Margarethenthan, B. Rothenburg, Niederbagern. Bonifaz huber von Eggelhamm, B. Pfarrtirchen. Michael Bichler von Amerang, B. Wasserburg. 30h. Phil. Häfele von Oberwiesen, B. Kirchheimbolauben. Phil. Pfaffmann von Bechingen, B. Landau, † 19. August 1866, protestantischer Konfession, bier bearaben.

Doch wir durfen nicht länger bei dieser "Mutter ber schönen Liebe" verweilen. Wir sinden in ihr dargestellt, was die alte ehrwürdige Urkunde von der treuen Hausfrau auszeichnet; so sagen die Sprüchwörter im 31. K. 19. B.: "Sie legt ihre Hand an große Dinge und ihre Finger umfassen die Spindet". Beim Scheiden ist es unsere Pstigt, ihr ein herzliches "Bergelts Gott" zuzurusen für jeden der zehn zu Liedeswerten ausgespannten Finger, desgleichen aber auch ihrem sorgsamen kaisertlichen Bater Karl, der schon in die Wiege seiner Tochter diese Armenliede gelegt hat. Er wünscht nichts mehr, als daß sein "Stiftungsgut zur Ernährung der Armen und zum Unterhalte der Wönche, die hier Gott dienen, für ewige Zeiten wachse und zunehme". Diesen Armen ist seinen, für ewige Zeiten wachse und zunehme". Diesen Armen ist seine erste und den Geistlichen erst die zweite Sorgsalt gewidnet.

Im französisch-beutschen Kriege wurden folgende verwundete und erkrankte Soldaten in dieser Anstalt verpstegt: Franz Knecht von Pflaumheim, Joachim Heidenselber von Neustadt am Main, wie die nächsten: Michael Wolf, Joseph Grün und Michael Schwab; vom 22. April bis 1. Juli 1871 der erkrankte Kaplan Fedor Pohl von Würzburg, † 12. Januar 1872. In Allem waren es diesmal 290 Verpstegungstage.

"Der verstorbene Solbat Morhard von hier, so klagte mir weinend eine besorgte Mutter von Großostheim, war der brävste Bursch im ganzen Orte, der treueste Kamerad meines Sohnes; ich gäbe doch Alles darum, wenn er nicht gestorben wäre". "Und ich bin Schuld an seinem Tode, mußte ich wehmüthig entgegnen. Ich hätte ihn gern aus dem Lazarethe zu Speher mit den andern Verwundeten mitgenommen, allein meine Mittel sießen es nicht zu. Ich sehe und höre ihn noch ditten: "nehmen Sie mich auch mit". Als ich es ihm abschlagen mußte, sagte er: "nach einigen Wochen komme ich vielleicht doch heim"; allein nach vier Wochen wurde der Fuß abgenommen, worauf nach einigen Tagen der Tod ersolgte. Der Soldat Heidenselber hatte ganz die nämliche Wunde und ist der sesten leberzeugung,

baß auch Morhard bei gleicher Berpslegung und nüplicher Aur ebenso ficher geheilt worben wäre".

Die seit Jahren betriebenen Berhandlungen wegen zwedmäßiger Wiebereinrichtung bes Benedictinerspitals sehen einem ehrenvollen und nühlichen Ausgange entgegen, bamit zur Wahrheit werbe:

Renftadt altes Gotteshaus Bangt die Spitelfahne aus.

## IX.

## Georg.

it Grund bürfen wir annehmen, daß unser mehrgenanntes Jagdhaus Rorlach mit einer kleinen Maierei versehen war. Dieselbe in gutem Stand zu erhalten, war jedenfalls das Bestreben der neuen geistlichen Cigenthümer. Ja wir dürsen vermuthen, daß sie diese Maierei noch möglich vervollkommneten; denn dieselbe mußte ihnen ja den ersten Lebensunterhalt gewähren. Bald legten sie auch ihre Hand an, um an geeigneten Stellen ihres Stistungsgutes den Boden urbar zu machen oder die Culturen möglich zu verbessern.

Außer dieser Sorge für den täglichen Lebensunterhalt sowie für Gewinnung der nothwendigsten Mittel zur Ausstührung religiöser Bestrebungen hatten die ersten Mönche noch besondere Motive zur Besbauung der Erdschollen.

Bor Allem wollten und fonnten sich bieselben nicht in Wiberspruch mit ihrem hl. Stifter sehen. Es ift aber aus der Geschichte bekannt, welche große Angelegenheit sich der ofterwähnte Herrscher aus der guten Bebanung des Bodens machte. Wenn man seine Verricher aus der guten Beftallung der königlichen Landgüter liest, fühlt man, daß die Lehrer der Landwirtschaft mit Recht ihn zu den Schriftstellern ihres Faches zählen. Seine Verstügungen im Allgemeinen wie im Einzelnen charakterisiren den gewaltigen Herrscher als einen Landwirth in vollstommenem Sinne des Wortes. Die gute Pflege des Bodens hob zugleich das Gewerdwesen und den Handel. Wollte wohl die Stiftung diesen Bestrebungen des Reichsvorstandes sich entgegensehen? War

fie nicht vielmehr burch bie Pflicht ber Dankbarteit und Ehrfurcht bagu verbunden, ihre Defonomie ber ber königlichen Sofe gleich zu ftellen ober fie zu übertreffen?

Die erften Monche hatten aber bei ihrer Bobenpflege noch ein eigenthumliches mahrhaft ebles Intereffe. Bir miffen, bag ber Apoftel ber Dentichen nach Auftrag bes bl. Stuhles bie Freuden bes Dahles in größerer Gesellschaft bagu benütte, um Geelen zu gewinnen, benen fonft nicht leicht beigutommen war; namentlich galt biefes fur bie heibnischeriftlichen Priefter bamaliger Zeit. Ebenfo fuchten auch bie hiefigen Monche burch ihren Aderbau bas Chriftenthum an ben Mann zu bringen. Wer ihre Bredigt nicht annehmen wollte, ober burch ihr Beisviel eher abgestoßen als angezogen murbe: ber follte burch ben Anblid ihres Bohlftandes, bes irbifden göttlichen Segens, ber über ihre Landwirthichaft ausgebreitet lag, für bas Chriftenthum gewonnen Der englische Bischof Daniel hatte ichon i. 3. 724 bem merben. bl. Bonifagins ben Rathichlag ertheilt, Die Landereien gut zu beftellen. Er folle bann bie Beiben barauf aufmertfam machen, bag bie mabren Berehrer Gottes fruchtbare Lanber fowie an Bein und Del ergiebige und mit fonftigen Schapen in Ueberfluß gefegnete Wegenden befigen, mahrend ben Beiben nur von Ralte ftarrende Länder nebit ihren tobten Göttern übrig gelaffen blieben. Muf ben erften Unfiedelungen ber englischen Monche ift fur manche Orte ein blühender Stand ber Bobenpflege ausbrudlich in ber Beichichte bofumentirt, wie in einem Landgute bei Daing.

Wir burfen uns bemnach schon in den ersten Zeiten eine ganz tüchtige Pflege des bisher fast ganz vernachlässigten Urbodens vorstellen, einen geistlichen Musterhof zu Neustadt; bald zu Niederlohr, Marienbrunn, Michelrieth. Daß die beiden letzen Namen auf einen geistlichen Ursprung weisen, ist klar. Um diese Klosterhöfe bilbeten sich Ansiedelungen und Orte.

Daß diese Thätigteit im Mittesalter nicht erloschen ist, bezeugen uns die beim Kaiser Audolph eingebrachten Alagen wegen gewaltsamen Eindringens in die Werkstätten der Brüder. Db damals noch die Geistlichen mit eigener Hand den Pflug führten und die Feldarbeit im Schweiße des Angesichtes beforgten, ob sie eine große Zahl von Laienbrüdern zur Besorgung der Bodenpslege hatten, erhellt aus den

bamaligen Dokumenten keineswegs. Bezeugt ift nur, daß die Schüler bes hl. Bonifazius wie Paulus mit eigener Hand ihr Brod verdienten. Abt Guido Bach erklärte Anfangs bes vorigen Jahrhunderts ber bischöflichen Bisitation, daß schon seit hundert Jahren keine Laien-brüder mehr im hiesigen Kloster dem Herrn gedient hätten. Auch nach dieser Zeit sinden wir keine Laienbrüder mehr. Es sag jedoch im Interesse der geisklichen Stistung, die Dekonomie auf ihren selbstebeauten oder zu Lehen gegebenen Gütern möglich zu sördern. Durch gute Mustergüter war der gemeine Mann zu guter Bestellung seines Bodens animirt. Dies brachte dem Kloster, sofern es Zehntsherr war, wieder einen Bortheil durch größeren Zehntertrag.

Im Jahre 1361 verlieh Abt Gottfried fünsviertel Morgen Weinberg zu Retbach an die dortige Clisabeth von Michsen um die jährliche ewige Gült von sieben Schilling-Pfennig. Bei dieser Berleihung ist die große landwirthschaftliche Sorgsalt des Klosters bezeugt; es ist nämlich bedingt, daß die ehrbare Frau oder ihre Erben dieses Stück Weinberg alle Jahr und zwar mit zwei Juder Dünger und vier Fuder Erde bessern müssen; serner, daß der Weinberg im rechten Baue mit Heppen, Hacken und Hauen gehalten werden sollte. So oft dies nicht geschähe, sollte eine Buße von vierzig Pfennig an den Abt geseistet werden.

3. 3. 1364 verwilligte sich die Abtei bahin, an der Pfarrei zu Retbach auch einen Frühmesser anzustellen, damit die Häckersleute vor ihrer Arbeit die hl. Wesse besuchen konnten, "ob in Gott die gnad gibt, daß sie dorzu wolten gehn". Die ehrbare Frau Kunigunde Eslin, Wittwe des Beter Esel von Nürnberg, damals in Schweinsurt ansässig, gab zu dieser Frühmesse neun Worgen Weinberge. Wir sehen hieraus, daß es der Abtei nicht blos um Bodencultur überhaupt, sondern auch um christliche Bodencultur zu thun war.

Rachbem im Bauernkrieg die Bücher über Rechte und Pflichten ber Abtei verbrannt worden waren, bemühte sich der fleißige Abt Konrad Lieb in Bereinigung mit den Schöffen diese Urkunden wieder herzustellen. In den Flurrechten ist unter Anderm solgende Bestimmung enthalten:

"Wer Etwas vom rauhen Felbe bes Klosters räutet, braucht von einem Worgen nur 1 Schilling-Pfennig und den Zehnt als jährliche Abgabe zu entrichten. Würde es aber wieder veröden, so soll es in die Gemeinde fallen."

In andern Gegenden unseres Vaterlandes treffen wir feineswegs einen solchen Vorschub zur Bodenkultur. Wir staunen über die unsägliche Anmassung von Grundherrn, welche gleichsam in der Vollgewalt des Bodenbesites schwelgen, und bedauern um so mehr, wenn wir Kirchenfürsten diesen Standdpunkt einnehmen sehen. So kommt in den alten Weisthümern für die Gemeinden am Rhein oftmals der nachsolgende Ausdruck vor: "Die Schöffen erkennen den Wischof zu Cöln für unsern gnädigen herrn und wir erkennen den Wischof zu Cöln für unsern und Gewaltherrn von der Erden bis in den Frundherrn und Wewaltherrn von der Erden bis in den Himmel und wieder von dem Himmel bis uff die erdt"). Es sehlt noch, daß diesen Grund- und Gewalt-Herrn auch von den Geschworenen jedes Sandbörnlein bis hinad zu unsern Gegenstüßlern als rechtlich zugesprochen wird. Recht wohlthuend ist die Wahrnehmung, daß Karls Tochter niemals so versessen ist.

Gewiß ist hiedurch der Fleiß zur Cultur des Bodens möglichst angespornt worden. Trohdem hat die hiesige Markung in bebautem Felde zu Klosters-Zeiten keine große Ausdehnung gewonnen; benn es langte. Nach der Auflösung waren die Leute gezwungen, ihre fast dis ans Ort reichenden Holzschläge im Süden zu Baufeld umzuarbeiten und andere Holzschläge zu verkaufen; ein Dritttheil der verarmten Einwohnerschaft wanderte nach Amerika. Diesen "unseren abwesenden Brüdern" hiemit meinen herzlichen Gruß, auf baldiges Wiederschen! Die jetzige Einwohnerzahl beträgt nur noch 600 Seelen.

Der Abt verlieh an brave Leute Freigüter. Diese Güter sollten frei sein von jeder Beschwerung, Atung, Beet, Steuer, Frohn. Nur wenn eine Brandschatzung im Orte angelegt wurde, sollten diese Güter einen Beitrag wie die übrigen Güter in der Gemeinde leisten. Bei

<sup>1)</sup> Grimms Beisthumer 2. Bb. C. 673. Das Beisthum gitt für die Gemeinde Storzheim i. J. 1622. Ganz gleichtautende Bestimmungen finden sich noch für viele Gemeinden im Eblnischen und Trierischen.

jebem Gerichte hatte ber Klosterschultheiß zu fragen, ob biese Güter bebant sind. Wer seine Güter nicht baute, mußte an ben Abt an jedem Gerichtstage acht Heller Buße zahlen. Jedensalls wurde auch bei fortgesetzer Vernachlässigung einem solchen unnüten Knechte das unbenütet Bodentalent entzogen und einer sleißigen Hand übergeben. Dreimal im Jahre war Gericht, nämlich am Montag nach Ostern, am Montag nach Witerskag; ferner noch Aftergericht, so oft es Noth sei bei "Sonnenschein oder Mondschein".

Die se Liebe zur guten Bebauung bes Erbbobens nöchte auch burch bas Wappen bes Abtes Georg Shehalt bargestellt sein. Die Aebte nach ihm führten folgendes Wappen. In der Mitte desesselben sinden sich zwei Felber, das eine enthält den Buchstaben N mit darauf eingesetzem Kreuzden, das dristliche Reustadt anzeigend; das andere Feld kellt den Familiennamen des jedesmaligen Abtes vor; ein Schwert z. B. den Familiennamen Krieg; ein Füllhorn den Namen Reich. Um diese beiden Felder erheben sich die Insignien des Abtes, ein Bischossein und Insel. Bemerkter Abt Georg führt jedoch auf seinem Porträte blos eine Pflugschaar mit einem rothen Kreuze aus vier Sternen, umgeben von einem pflugschaarähnlichen Krauze, der mit vier weißen Sternen geschmickt ist. Es soll offenbar hiemit das griechische Wort Georg, Landbebauer, dargestellt werden für diesen einzelnen Wann und zugleich aber auch für das Bestreben des ganzen Priestervereins.

Wollen wir uns nicht bas Ginzelne biefer landwirthschaftlichen Leiftungen ansehen?

Ich will nicht zeichnen unsern Abt, ber die Körner saete, während die Brüder sie einegten oder die Furchen legten; ebensowenig, wie er mit den Seinen die Karlswaldung lichtete, um das liebe tägliche Brod dem Boden abzuringen. Was der dankbare Römer 1) von seiner Göttin Ceres nach vielen Jahrhunderten noch rühmte, dürsen wir auf unsere alten Klöstervorstände anwenden:

Burtard "zuerst hat die Menschen das Land mit Eisen zu kehren Angeführt, da bereits Haagäpfel und nährende Eicheln Fehlten im heiligen Wald".

<sup>1)</sup> Birgil's Landbau I. v. 147.

Unsere Benebictiner haben die "Ehre bes Pfluges auf bem göttslichen Felbe"), die der Römer besingt, für sich selbst und Andere beschütt; sie haben gesorgt,

Dag nicht "öbe bas Feld die entführten Pfleger betrauert Und jum ftarrenden Schwert umschmiligt die gebogene Sichel" 2).

Bewiß maren bies für bie Unfrigen grune Reiten, als fie auf ber grunen Gottegflur ben Boben cultivirten. Faft mochte ich fonft bie uralte Bezeichnung ber Erlacher Meder als "Berrnfelb" und weiter mainaufund -abwärts als " Pfaffenäcker" eine lügenhafte nennen, wenn nicht unfere Befiter burch ihren Bflug und Rarft, burch ihre Sauen und Deffer ahnlich wie jest noch die Trappiften und ehebem ein heiliger Bernard Die Erdicholle bebaut und die Brodufte ber göttlichen Allmacht liebend gepflegt hatten. Gewiß war bieje Arbeit in Bottes freier Ratur unter ben lichtvollen Strahlen ber welterhaltenben Sonne eine gang naturliche Starfung fur Rorper, Berg und Beift; fuß noch jest in ber bantbaren Erinnerung, welche uns gleichsam einen guten Rachgeichmad von biefem eblen Leben gibt. Bir treffen befchalb auch eine boppelte Rleibung bei ben Dienern Gottes; nämlich eine warme aus ichwarzer Bolle für ben Binter, und eine leichte aus ichwarzer Leinwand für ben Sommer. Gine folche landwirthichaftliche Thatiateit ericheint uns gewiß weit nobler, als faules, hinbrutenbes Leben, nur thatig im genauen Beitungelesen ober in bem oft gange Rachmittage verschlingenben Spiel mit Rarten ober in fonftiger Berichlemmung unferes beften Talentes, welches ber Allbarmbergige uns hier anbertraut hat burch bas toftbare Unabengeschent ber Beit!

Besuchen wir die Culturen der Unfrigen auf den einzelnen Gösen. Gern stehe ich zu Diensten, oder vielmehr, es steht dazu bereit der reichliche Wald vieler Urfunden Blätter, welche hierüber uns Aufsichluß gewähren. In der folgenden kleinen Uebersicht werden die vier ersten Zahlen uns Nachricht über die Ausdehnung dieser Güter und die andern Zahlen über den Ertrag in und um das Jahr 1614 uns gewähren. Bei der gegenwärtigen Werthschaftung der Landwirthschaft wird manchem Leser eine eingehende Darstellung über frühere Bodensbewirthschaftung willsommen sein.

<sup>1)</sup> Birgil's Landbau I. v. 603 und 168. 1) Desal, v. 504 und 505.

| Жатеп.         | Anzahl der Morgen. |         |              |         | Pactertrag in Malter<br>Getreib. |       |       |       |
|----------------|--------------------|---------|--------------|---------|----------------------------------|-------|-------|-------|
|                | Meder.             | Biefen. | Gär-<br>ten. | Gehölz. | Kern.                            | Waiz. | Saber | Erbi. |
| Ansbach        | 334                | 32      | 3            | 11      | 30                               | _     | 14    | 1/,   |
| Ginfiedel      | 91                 | 100     | 3            |         | 5                                |       | 3     | _     |
| Safenlohr      | 121                | 34      | 1            | 12      | 22                               | _     | 12    | 1     |
| Kronungen      | 287                | 24      |              | -       | 14                               | 8     | -1    | 2     |
| St. Margaretha | 90                 | 60      | 4            | 67      | 5                                | -     | 9     |       |
| Pflochsbach    | 34                 | 37      | 1            | 42      | 6                                | _     | 5     | _     |
| Baldzell       | 280                | 20      | 3            | 31      | 45                               | 8     | 6     | 1     |
| Bufammen 1     | 1237               | 307     | 15           | 163     | 127                              | 16    | 43    | 41/,  |

Staunen muffen wir zunächst über die geringe Pachtsumme für einen Morgen Feld zu beiläufig nur ein Uchtel Malter Korn ober nach früherem Geldwerthe 22 Kreuzer, nach jetzigem Werthe dieser Abgade in Korn 21/4. Gulben, während jetz der Betrag ein ungemein größerer ist. Allein wir mussen auch benken an die schweren Fessen, in welchen vor Alters die liebe Landwirthschaft lag, und dirsen den Umstand nicht vergessen, daß wir vor den Pforten oder eigentlich im Convente eines Klosters stehen; da gilt das Wort: "Leben und leben lassen". Rur freuen können wir uns über die kluge Einrichtung, das mu unsere Karolina rund im Kreise sieben tüchtige Kinder stehen, wovon sechs ganz in der Rähe von einer bis anderthalb Stunden. Unterhalten wir uns einige Augenblicke mit diesen ihren Sohnen auf den klösterlichen Freihösen.

Buvor aber von einigen Gebräuchen beim Güter : Rauf ober Berkauf.

Wenn irgend ein Grundstück einem neuen Besiter durch Kanf übergeben wurde, so geschaft statt unserer gegenwärtigen weitläusigen und kostspieligen Notariatsverbriefung die Uebergabe "mit Mund, hand und Halm"; mit Mund, indem die beiden Parteien eben wie jest noch, damals aber immer vor Zengen über den Kanf redeten; mit Hand, indem sie seinen Berstäusen die sie siehe danad aber immer von Zengen über den Kanf redeten; mit Hand, indem sie sie sieh, wie auch jest noch bei geringeren Berstäusen die rechte Hand darauf gaben; mit Halm, durch Ueberreichung einer Nehre, eines Fruchthalmes, welche den Bodenertrag bezeichnete.

Bei einem Berkauf von Balb finden wir natürlicher Beise statt des Halmes eine Gerte oder Ruthe. Das sinnige Mittelalter wollte auf diese äußetliche Beise gleichsam mit drei Fesseln ein wichtiges Kaufgeschäft dauerhaft machen. Bir sinden diesen Gebrauch in den Neustadter Urfunden v. J. 1300—1513.

Ein anderer Gebrauch leat ein offenes Reugnif über Die famofe Untugend unferer Boreltern in vielem Trinfen ab. Der Ebelfnecht Rlupfelftein von Dottenbeim vertauschte i. 3. 1357 bie bem Rlofter lebnbare Duble unterhalb Birtenfelb, jest Beibenmuble genannt, gegen feine Guter ju Wonrobe, Die er an Die Abtei übergab. Bei biefem Taufche wurde nun festgesett, bag bie Ubtei wieder ihre Duble als Eigenthum befiten follte, wenn biefe Ebelmannsguter irgendwie beftritten würden. Burbe aber ber Ebelmann biefe Mühle nicht fogleich herrusgeben, fo follten bie zwei vorher ichon aufgestellten Burgen, bie "beicheiben Lute" Eberhard von Gemunden und ber Ebelfnecht Gernot pon Dottenbeimb mit einem Rnecht ober Bferd in einem offenen Birthehaus ju Rarlftabt auf feinen und feiner Erben Schaben alfo lang gechen, bis ber Berr Abt Gottfried entweber wieber biefe Mühle ober bie jugeficherten Bonrober Guter ungefürzt von biefem Cbelfnecht erhalten hatte. Wir finden einige Jahrhunderte lang abnliche Drohungen ausgesprochen; in ber Regel ift auch bas Birthebaus benannt, in welchem bem nicht worthaltenben Berfaufer eine Reche angehängt werben follte. Rirgenbe finbet fich aber ein Aft barüber, bag bie Abtei es für nothwendig fand, berlei Drohungen in Bollaug gu feten. Raturlich murbe auch nie eine folche Drohung gegen bie Abtei ausgesprochen; fie leiftete biefe "Warandia" ober Bahruna (Berficherung ber Bahrheit) burch ihre Burben und bie allgemein anerfannte Thatfache ihrer Ehrlichfeit.

Rathsam ist jedoch, daß unsere weltregierenden Zeitungsleser diene ländlichen Ausslug nicht mitmachen. Eine solche Störung eurer gewiß hochverdienstlichen und oft vielleicht der einzigen mit Affest betriebenen Tagesarbeit könnte ja dem rechten Lauf des Weltrades verderblich werden! Wer wird sich in unserm Geistesjahrhundert mit "Schollen-bauerei" abgeben? Wird aber zumal für Geistliche, die unter dem erdbebauenden Landvoll zu leben und mindestens in unverdrossener rüftiger Garten = sowie sonstiger passener Landarbeit Antheil zu

nehmen das hohe Glüd und den ernsten Beruf haben, dieses Nachsehen über den Stand früherer Bodenkultur gar so schällich sein? Ich bezweisse es. Unserer Gotteskirche ist und war Grundbesis undt so gar schüdlich, oielmehr nothwendig aber mindestens sehr nüglich. Wöchte das gewürdigt werden, bevor es zu spät ist. Und nun "auf's Land".

Mus merklicher Rothdurft fab fich Sanfen's von Dottenheim ju Bellingen binterlaffene Bittwe Ramens Dargaretha und ihr Cohn Sans veranlafte i. 3. 1475 die Salfte bon ihrem Bofe gu Unebach um 330 fl. an das hiefige Rlofter zu verlaufen. Derfelbe wurde alebalb um jahrliche fünfzehn Malter Korn, fieben Dalter Saber und zwei Dalter Erbes verlieben. Rach einiger Beit murbe auch ber andere Theil bes Dottenheimischen Sofes erworben mit verichiedenen barauf haftenden Binfen, Berechtigkeiten und Freis beiten. Das Rlofter brauchte hiefur in Gelb nichts zu gablen, mußte aber eine bedeutende Gult von achtzehn und ein halb Malter Korn, Die barauf lag, übernehmen. Einen befonderen Gutthater erhielt bas Rlofter in It. 30h. Martin Bentgraf in Rothenfele, welcher i. 3. 1501 Diefe Korngulte. bie mit hundert Gulben verpfandet mar, burch Bablung Diefer Gelbfuntme ablofte und fich einen feierlichen Jahrtag bafur ftiftete. Mn feinem Begrabnintage "foll die Pfrunde der Beiftlichen gebeffert werden mit einem Bericht Fifche und einem Biertel des besten Beines ans dem Reller, auf dag bie Begangniß befto williger und fleißiger gehalten wirb". 3. 3. 1521 mar bie Abgabe Diefes Bofes breifig Mitr. Rorn, vierzehn Mitr. Saber und ein halb Diltr. Erbfen. Bir feben baraus, baf bie Abgabe ein ganges Jahrhundert fich gleich blieb; hanfig finden wir hier wie fonft auch bie namliche Familie noch im Befige. Es murbe jedoch i. 3. 1615 bas Anerbieten gemacht, noch amolf Mitr. Rorn und elf Mitr. Saber mehr an leiften. Die bifchofliche Revifion befahl, diefe hobere Bult angunehmen, ober einen Cadbanern auf bem Sof zu halten; ben Anspruch wegen Solg auf ber Ranglei zu Burgburg aufzusuchen, einstweilen ben Sofbanern ein Benanntes in Solg fest zu machen und zugleich etwas Bich im Sof jum Ueberwintern einzudingen. Unter einem Sadbauern verftand man jenen Sofbauern, melder bie verschiedenen Fruchte ber Felber einerntete, bamit die Roften der Saushaltung beftritt und die reftirende Frucht bem Rlofter ablieferte.

Gegenwartig ist der hof verpachtet um 2200 fl., der hof zu Baldzell um 1500 fl., der zu hafenlohr um 1250 fl.; der Morgen Feld also um beiläufig sechs Gulben, aber ohne Einrechnung des Bohnungsgenuffes auf diesen ansehnlichen Detonomiegütern. Unsere armen Taglöhner im Mainthale, welche ohne Feld nicht leben können, bezahlen das Pachtfeld fast mit dem

boppelten Geldbetrag und haben natürlich ben groffen Bortheil nicht, welchen freie Bohnung noch gewährt.

Der Bofbauer gu Ginfiedel erbot fich i. 3. 1615, noch ein Malter Rorn und brei Malter Saber nebft fünfzehn Gulben in Geld mehr an liefern. Er hielt fich folgenden Biehftand : gwölf Bugochfen, gwölf Rube, acht Ralber, zwei Stiere, vierhundert Schafe und zweiundzwanzig Schweine. Bon Fremden hatte er fechzig Stud Comeine in die Gicheln eingeschlagen und ben fculbigen Dehn (fleine Abgabe) babon gegeben. Der Sofbauer mar fculbig, Rinder, Schweine, Schafe und wildes Beftut, welches vom Rlofter babin eingeschlagen wurde, mit bem feinen unter Dachung ju erhalten und feche Stiere auf feine eigenen Roften fur bas Rlofter auszuwintern. Er erbot fich, auch noch feche Rübe auszuwintern, fowie gehn Stud großes Bieh und alles Geltvieh, welches ihm auf ben Sof eingeschlagen wurde, in ber Commeregeit auf feine Roften zu erhalten und zu huten. And, machte er fich verbindlich, jahrlich fechzig Bfund Butter abzuliefern, brei Faftnachtehuhner und hundert Gier, befondere aber die "At" für alle biejenigen gu leiften, die von bes Rloftere megen auf die Ginfiedel tamen. Der Sof hatte die Berechtigfeit, im fürftbifchoflichen Speffart fich zu beholzen. Spater murbe biefee Recht auf ben Bezug von jahrlich 271/2 Rlafter alteichenes und 121/2 Rlafter Buchenholg nebft 1500 Bellen festgefest, beegleichen auch fur ben Sof zu Safenlohr.

Wir treffen ben hof zu Nieberlohr, ober später wohl wegen ber vielen hafner biefelht hafenlohr genannt, über hundert Jahre mit der näntlichen Gult, wie wir sie fur das Jahr 1614 angemertt haben. Der Hofbauer hatte auch Theil am Rleinzehnt von heu, Kraut, Flachs, hanf, Obst und Rüben. Der lebendige Zehnt gehörte dem Aloster. Man konnte den zu zwei Trittel zustehenden heuzehnt jahrlich auf gut neun Fuber ansichlagen. Auch mußte der Hosbauer das Zuchtvich für die Gemeinde halten.

Ursprünglich war die Abtei durch den Eintritt des Monches Starffried bald nach dem ersten Beginne mit reichlichen Einfunsten im Schweinfurter Gan begabt worden. Der beste Theil davon war der anfesuliche hof an Kronungen. Derfelbe sindet sich in der Inliunzeit nicht im Besitze eines Gulthosbauern, welcher ein festgesetzes, unter allen Umstanden gultiges Neich-nift in Getreibe abzuliefern hatte, sondern in den handen eines Sachbauern. Dieser gab nach bester Meinung von dem ganzen Einsommen Einiges au Getreibe ab. Für mauche Lefer möchte der hausfalt für das Jahr 1614 Interesse gewähren. Es war der Ertrag:

96 Mit. Korn, 11 Mit. Beigen, 42 Mit. Haber, 2 Mit. Erbfen, 21/2 Mit. Gerfte.

Davon giengen ab in Rorn:

24 Mit. für ben Sofbauern und fein Gefinde ale Dienftforn,

18 Dit. für Befamung ber Felber,

16 Mit. unftat, ober 48 fl. auf Erhaltung bes Banereigeschirres, für Schmieb, Sattler, Bagner ic.,

11 Dit. unftat, oder 33 fl. für Erntefoften,

10 Dit. unftat, fur bas Schlachtvieh bes Baueru.

In Beizen giengen ab: 11/2 Mlt. für Anssaat, 11/2 Mlt. für den Haushalt. In Saber: 111/2 Mlt. für bie Aushalt. In Saber: 111/2 Mlt. für bie Aushaltung, 251/2 Mlt. für bie Pferde. In Erbsen: 11/2 Mlt. für die Aussaat, 1/4 Mlt. für die Haushaltung. In Gerste giengen ab: 1/2 Mlt. für bie Anssaat, 1/4 Mlt. für die Haushaltung.

Die bemerkte restirende Frucht zu Weld angeschlagen stellte fich bie Weld- einnahme also:

51 fl. für 17 Mt. Korn à 3 fl.,
32 , , 8 , Weizen à 4 fl.,
7 , , 34/s , Hoher à 2 fl.,
3 , , 11/s , Erbsen à fast 3 fl.,
4 , , 13/4 , Gersten à 22/7 fl.,

97 fl. für 311/2 Mlt. Getreib.

Der Dofbauer erhielt fur fich und feine Familie, nämlich Beib, Dberfnecht, Unterfnecht, Jungen, Daid und Mablein noch ale Befoldung 56 fl., fo daß fich das reine Gintommen bes Bofes nur auf 41 fl. ftellte. Mann von Rarleburg erbot fich aber, den Sof um eine hohere jahrliche Gulte ju übernehmen, wodurch dem Rlofter eine jahrliche Dehreinnahme von 120 fl. . erwachsen mare. Im vorigen Jahrhundert finden wir ben Ertrag bedeutend erhöht, nämlich auf 558 fl., ja fogar i. 3. 1794 auf 670 fl. Die Abtei befchloß, ben fehr entlegenen Sof an ben Grafen von Ingelheim um 40000 fl. nebit 200 Dufaten Schluffelgelb wieber ju veraufern. Es gehörten gu biefem Freihofe nicht blog 311 Morgen, theile Artfeld, theile Biefen, fondern auch ber große und fleine Behut, bas Befthaupt und ber Sandlohn auf ber gangen fruchtbaren Martung Rronungen, fowie verschiedene Lebeneftude. Allerdinge blieb ber bieberige Bachtertrag bedeutend por bem enormen jahrlichen Bine von 2050 fl. gurud. Dhnehin maren bem Rlofter die auf dem Sofe rubenden bedeutenden jahrlichen Roften für Baureparaturen, sowie die auf dem Behnt haftenden bedeutenden Musgaben erfpart. Much war bas Rlofter gegen alle

Unterschleise seiner Sackträger ober Hosbeständer gesichert. Tropdem war ein kleiner Theil der hiesigen Conventualen gegen diese, wenn auch für den ersten Augenblick scheinder noch so günftige Beräuserung des sicheren Bodeubestiges. Und wirklich bekam diese Minorität schon in wenigen Jahren Recht. Es wurde nämlich der Erlös von 41,000 st. an die Wiener Bank angelegt. Allein bei den damaligen zerrütteten Zuständen des Kaiserreiches wurden alsbald die Zinsen an Stiftungen nicht mehr bezahlt. Der wirkliche Boden, besit wird gegenwärtig ungemein mehr ertragen, als dieses Kapital. Bor einem Jahrhundert hatte die Abtei diesen Güterbestig um den Preis von nur 4000 Reichsthafer und zwei Fuder Weiter Griegt der Werth der Erdscholle! Drei Hosbauern ernähren sich jetzt von jenem einen Hose.

Freigiebig erließ der Fürstbischof von Würzburg i. 3. 1400 zu besserer Biehzucht den auf dem Hofe zu St. Margaretha ruhenden Zehnt. Der Gültbauer hielt in der Juliuszeit folgenden Biehstand: 16 Ochsen, 5 Kabe, 5 Kalbing, 24 Schwein groß und klein. Derselbe mußte mit seinem Gesinde 16 Stück zahwein groß und klein. Derselbe mußte mit seinem Gesinde 16 Stück zahwein groß und klein. Derselbe mußte was Kloster halten und hüten; auch war er schuldig, das wide Gestüt, welches vom Kloster auf den Hof geschlagen wurde, desgleichen Rinder, Kälber, Schase und Schweine unter seiner Dachung zu unterhalten. Auch mußte er außer seinem Gültzgetreide noch die Apt für diesenigen tragen, die vom Kloster aus auf den Hof sauen.

Auch auf dem Bof zu Pflochsbach treffen wir hundert Jahre lang die gleiche vorhin bemerkte Getreidgulte. 3. 3. 1615 erbot fich der Bestandsbaner, noch jährlich 10 fl. dazu zu geben.

Drei Jahre nach bem Bauerntriege wurde ber Armenhof zu Balbgell einem gewissen Endres Meylich (jest lautet dieser in unserer Gegend häusig vorsommende Familienname "Wehling", früher Wehlich) mit allen Eingehörungen und Kreiheiten auf weitere zwölf Jahre zu Lehen gegeben gegen Abgabe von jährlich 36 Mlt. Korn, 13 Mlt. Beizen, 30 Mlt. Hober, 2 Mlt. Ethsen und 1000 Eier zu Dieren. Er versprach ziemlich Kung (Vertöstigung) zu geben und mit den Geistlichen zu reisen, wie es sich begebe. Auch wurde einbedungen, daß der Bestandsbauer eine neue Behansung für den hof ausbaue und die beträchtlichen bestehenden Nebengebäude und alles Feld in gutem Stand halte. Dasur wurde ihm aber zugesprochen der ganze große und kleine Zehnt in der Martung, jedoch ausgenommen der Zehnt von Schasen, Lämmern, Hühnern, Enten, Gänsen und jungen Schweinen, welche vom Bestandsmann direst in das Kloster abgeliesert werden mußten; ebenso auch der Zehnt von Weich, welchen wir ganz aufsallender Weise in damaliger Zeit hier sinden, während man gegenwärtig den Weindau an diesem

hochgelegenen bor ben Binbftromen ungeficherten Orte faft fur unnibalich, jebenfalls aber für gang unrentabel halt. And erhielt ber bamalige Sofmann Die Schäferei, welche bieber bas Rlofter bort angeschlagen hatte; er mußte aber bafur jahrlich "ine Rlofter antworten 2 Dilt. Rees", vielleicht Schaftas.

In ber Juliuszeit gefchah bie Bewirthichaftung burch einen Cachauern, Die reftirende Frucht zu Belb angeschlagen betrug i. 3. 1614 beffen Gin= nahme für bas Rlofter:

1801/, fl. für 60 Mit. Getreib.

Dagegen murben fieben Bulben für Gerfte mehr aufgewendet ale bas Soffeld ertrug; nach Abgug Diefes Dehraufmandes mar die eigentliche Gin= nahme noch 1731, fl. Die zwei Bruber Georg und Beit Meylich von Bell machten bas Anerbieten, ben Sof miteinauber um 80 Dilt, Gult zu bestehen. wodurch die Reineinnahme auf 244 fl. fich geftellt hatte. Das bijchöfliche Orbinariat verfügte, daß ber Sof womöglich um 90 Mlt. Bult abgegeben Much follte bas Rlofter einiges Bieh auf Diefem Freihof fich halten Dur einen gemiffen Begirt bes Beholges follte ber Sofbauer jahrlich laffen. für feinen Bedarf hauen und bas andere Bofgebolg in Beeg balten. Wir treffen ichon bamale wie auch jett ben Sofbauern ohne Nachbarrecht an bem Gemeindemald. Unter allen Gemeinden in Bapern bat Diefe Gemeinde ben ameits ober brittgrößten Balbbefit, natürlich im Berhaltnif gur Ginwohnergabl.

Doch wir muffen auch ben flofterlichen Gigenbau infpiciren.

Bir werben biebei junächft an ben jenfeits bes Mains gelegenen Ort Erlach geführt. Bier treffen wir unfere Burfarbiner querft mit ber Erlencultur beschäftigt. Anfangs ichonte ihre Achse ben reichlichen Erlenbestand auf biefem Blate an bem bart in ben Mainftrom ein= hangenden Berge. Gie legten fich unterhalb biefes Baumbeftanbes ihr "Berrnfeld" und ihre "Pfaffenader" an, fowie am Mainufer ihre "Kreuzwiesen"; ebenso auch oberhalb ihren "Baumgarten " am Brunnen, und bie "Bfaffenader" am Beller Graben beim Milch= brunnen. Un biefen beiben Plagen fomohl oberhalb als unterhalb biefes Erlenbestandes lohnte fich bie fluge Monchstultur, weil ba bie Berge vom Strome mehr gurudtretend einiges ebenes Land gewähren. Die Beschwerbe ber Ueberfahrt über bie bamals viel

ftarferen Fluthen machte jedoch balb gum befferen Betrieb ber Landwirthschaft eine fleine Unfiebelung nothwendig. Der Rame hiefür war leicht gegeben. Man nannte von urgrauer heibnischer Borgeit ber ben Blat am jenfeitigen rechten Mainufer mit bem Jagb= ichloß von ben vielen Rohren, welche am breiten Ufer wuchsen, in welches bas Silberlochsthal vom Speffart aus fich einmundet, gang naturgemäß "Rohrlach", b. i. Baffer mit Rohren, "Rohrwaffer". Auf gleiche Beife nahm man ben unferer neuen Anfiebelung zu gebenben Ramen am jenfeitigen Ufer von ber baftebenben Baumpflangung und nannte alfo biefelbe "Erlach". Es giebt in ber Umgegend noch zwei Orte, welche einen ahnlichen Ramen von biefem Baumbeftanbe führen; fie beißen Erlenbach. Gin naber Bof ichreibt fich Erlenfurt; eine Balbflur in Reuftabt "Erlenberg". Dreigehn Ortichaften, Beiler und Mühlen in unferem Regierungsbezirte haben ihren Ramen von Diefem Baffer-Baum Erle; vom Baffer felbft aber eine faft ungahlige Rahl, nämlich von ber gangen Summe gu 2170 mehr als 900, alfo fast bie Salfte. Es gehören hiezu bie Namen, bie mit lach, ach ober bem ichmächeren ig endigen (aus bem lateinischen latus, agua) und natürlich bie vielen anbern von Fluffen, Brunnen und fonftigen Baffern.

Gegen biese Ableitung bes Namens Erlach wird jedoch die Einwendung gemacht: "Ich bin rechtschaffen und ehrlie, denn ich stamm von ""Erli"". So gut gemeint diese Ableitung aus dem Katechismus ift, so kann sie doch nicht vorhalten. Allerdings sinden wir auch in dem Tausbuche diesen Namen "Ehrlich", wie der Bolksmund jeht noch allgemein sich ausdrückt. Allein dieser Eintrag ist erst vor zweihundert Jahren geschehen und zwar nur ein einzigesmal.

Bu einer britten Ableitung veranlaßt uns eine Urfunde vom 3. 1226. Bei einer gerichtlichen Berhandlung gegen den Klosterschirmvogt Heinrich Fuchs von Grumbach, welche früher schon vor dem König Philipp zu Würzburg vorgenommen war, unterzeichneten sich nehst mehreren Aebten und Grasen auch drei Männer Namens Gottfried, Kunrad und Wortmund von "Herlach". Dieser Ort Herlach könnte unser Erlach sein und es würde dann der Name soviel bedeuten als "Herrnwasser", was auch ganz zutressend wäre.

Unbestritten existirte unser Nebenort urtunblich i. J. 1348. Als ba bas Rlostergut theils bem Abte und theils bem Convente zuge-

wiesen wurde, erhielt ber Abt biesen Ort, ber bamals "Erlachen" gefchrieben wurde.

Rach einiger Beit finden wir bier eine giemlich ausgebehnte Bobencultur und eine wie es icheint großere Unfiedelung, über welche ein formlicher Schultheis gefett ift. 3. 3. 1466 übernahm namlich ber Schultheis Rung Gobel zu Erlach ben Rlofterhof bafelbft, nämlich bie "Mue oberhalb und unterhalb bes Dorfes Erlach, Die ba winden an ber Ansbach und übergmera vom Maine an bie an bae Sol;", um eine jahrliche Abgabe von 10 Dit. Rorn und 9 Mit. Saber. Der Bachter follte bagu noch zwei Gubren thun nach Steinfeld und Rarbach, fowie auch zwei Tage auf ber langen Biefe (oberhalb bee Ortes, Die alfo nicht mit bingegeben murbe) fur bas Rlofter Rutter aufammenführen und jahrlich brei Stunden auf bem Rrautfelbe bes Rloftere adern. Much murben ihm noch einige Uferwiesen überlaffen, melche bieber bie Infaffen German, Frit Bubing, Sane Afchenbrunn, Being Stod und Straube innegehabt hatten. Rach einigen Jahren handigte biefer Schultheis Gobel an den Abt 100 fl. in baarem Gelbe aus, um ben Sof noch auf weitere awolf Jahre ju behalten. Gine formliche Urfunde murbe bieruber nicht errichtet und es gab nun gwifchen Beiben einen Streit, welcher am Montag nach Micheli 1479 burch "Theilungsleute" entschieden murbe. Für bas Rlofter murben als Theilungelente ber Amtmann Diet von Thungen und bie amei biefigen Conventualen Friedrich von Bettereborf und Cherhard Baper beftimmt; ale Theilungeleute fur bie Begenparthei ber Bentgraf Johann Martin von Rothenfele und ber Bfarrer Johann Gobel von ba. (Babrfcheinlich ein Bruber ober Anverwandter unferes Schultheifen von Erlach, also möglicherweise von ba abstamment und bann mohl in bem mehrbemertten Reuftabter Knabenseminar für bas geiftliche Amt gebilbet.) Der Abt Johann perfprach bei feinen Burben und Rung Gobel burch ein Sandgelobnift, bem Spruche ber Theilungeleute getreu nachzutommen. Die Enticheidung lautete babin, Rung Gobel follte die Rlofterader und Wiefen bis zu Beterstag 1480 um bie anfänglich feftgefette Bult- und Gelbabgabe befigen und bann unverfehrt bem Rlofter wieder guftellen; bas Rlofter bagegen follte bie rudftanbige Bult bem Beftanber fallen laffen.

In ben letten Jahrhunderten vollzog das Alofter mit seinen Leuten selbst den Feldbau. Die Insassen des Ortes hatten an dem Genusse des Alosters einen ähnlichen Antheil wie die Leute zu Reuftadt. Es wurde ihnen schon früher vom Aloster das Feld an den abhängenden Bergen als Eigenthum übergeben, ohnedies besaßen sie die große Wohlthat des Nachdaues im Herrnfeld. Sie hatten nämlich das Necht,

bas Brachselb ganz für sich zu benützen. Wir treffen hier wie sonst Nachbauern an, b. h. Leute, welche nachbauen. Viele ber Angeseffenen erwarben ihr ehrliches Brob als Bebienstete bes Klosters.

Der Zustand der Cultur wird uns i. 3. 1688 also bezeichnet. "Es liegen 150 Morgen Wiesen geringst um das Kloster herumb, aber meistentheils jenseits des Mains (auf Erlacher Seite), seindt lauter schlechte wässerichte sumpsige Wiesen, die zum theils gar zu naß, theils gar zu dörr, denen Brachäckern gleich. Tracht auch die Hälfte davon kein Grummet, weilen sie zwischen hohen Waldberg liegen, und bei spaten Tagen keine Sone mehr dahin kommt. Sonst wächst lauter sauer und ungeschlacht Futter daraus, welches nit einmal zu des Klosters Bauerei erklecklich ist, wie dann ein zeitlicher Prälat jährlich noch Fütterung kausen nuß." Wir dann ein zeitlicher Prälat jährlich noch Fütterung kausen muß." Wir dann ein zeitlicher Prälat jährlich noch Fütterung kausen micht vergessen, daß diese Beschreibung an den Fürstbischof von Würzburg zu dem Zwecke gerichtet ist, um von demselben einen Nachlaß der jährlichen hohen Steuern sin das in großen Schulden steckende Kloster zu erlangen.

Doch verlaffen wir biefe Erlenpflanzung und bas, was fie von Klosterthätigkeit auf bem Boben uns sehen läßt. Statt bieser Urbänme erbliden wir gegenwärtig einen bichten grünen Schleier verschiebener Obstbäume, welche jest die am hohen Ufer angebrachten Wohnungen für 230 katholische fleißige Einwohner überbeden.

Wir muffen zulest auch bie Bobencultur am eigentlichen Site unferer Anftalt überichauen.

Schon die uralten Benennungen in Fluren der hiefigen Markung mit "Kreuzäcker", "Kreuzwiesen" weisen auf die klösterliche Thätigkeit hin insbesondere aber das zierlich geformte Zeichen unserer Erlöfung, welches über dem Anfangsbuchstaben des hiefigen Ortes auf jedem einzelnen Markungs- und Grenzsteine seitwärts sich vorsindet. Bir dürfen unwidersprechlich behaupten, daß die ersten Klostergeisklichen innershalb dieser Grenzen ihres Stiftungsgutes mit eigener Hand tüchtig am Broderwerb für sich und ihren lieben Nächsten gearbeitet haben. Wie sichon in der Stiftungsurkunde angemerkt ist, haben sich zu den ersten Burkardinern auch noch andere Leute gesellt, welche an ihrer Arbeit und natürlich auch an den darans gewonnenen Früchten Antheil genommen haben. Biese davon haben wohl gleich Anfangs dem eigents

lichen Mönchsleben sich vollständig angeschlossen; Biele nicht. In welcher Zeit aber war eine eigentliche für sich bestehende Gemeinde von Weltlenten am hiesigen Orte? Unsere Urfunden schweigen hiersber. In den nach dem Bauernkriege zusammengeschriebenen Rechten des Klosters wird nur bemerkt, daß die Abtei neun Freigüter habe, welche sie nach bestem Wissen und Gewissen verleihe. Diese Güter sollten frei sein von jeder Beschwerung. Wir sinden somit um diese Zeit außerdem auch noch andere selbständige Güter auf dem klösterlichen Besite. Unser altes Lagerbuch, welches das k. Landgericht Rothensels dem hiesigen Klosterarchiv vor einigen Jahren in drei dicken Foliodänden abgegeben hat, macht siedenundzwanzig einzelne Freigüter namhaft, welche schon bei Lustheilung der Güterholzschläge i. J. 1469 vorhanden waren.

Wir entnehmen aus biesen Thatsachen, daß das vorsichtige und milbthätige Asoster allerdings, wie wir es auch sonst oftmals bemerken, genau auf seine Rechte und insbesondere die Rechte auf Gottes Erdsboden hielt; wir sehen aber auch, daß diese Anstalt nicht bodenhungrig war, sondern auch noch anderen Menschenkindern Theil an diesem Lebenselemente einräumte.

Nach bem Tobe bes vorletten Abtes Benedict wurde ber Eigenbau bes Klofters zu Neuftabt und Erlach abgeschätt auf:.

| 149 | Mit.    | Aorn   | ans | 7000 | Bund  | Roggen-Garben,  |
|-----|---------|--------|-----|------|-------|-----------------|
| 110 | more ce | ococii | uns | .000 | CHILD | broggen Curveny |

| 14 | ** | Waizen " | 705  | 99 | waizen= |  |
|----|----|----------|------|----|---------|--|
| 82 |    | Saber    | 2875 |    | Saber=  |  |

3 "Gerste " 90 " Gersten=

31 ... Dintel ... 1125 ... Dintel= ...

16 , Erbien, Linfen und Bicfen aus 900 Bufchel,

295 Mlt. Getreib aus 12700 Garben.

Vor einigen Jahren war das Klosterfeld zu Neustadt verpachtet um jährlich 282 fl., zu Erlach um 1001 fl.; der Wiesenpacht an beiden Orten beträgt beiläufig 2000 fl.; der Kacht der Alecker und Wiesen des ehemaligen Klostergutes mit Einschluß der Pachtsummen für die Klosterfreihöse zu Hasenlohr, Ansbach und Waldzell gegen 9000 fl. jährlich.

Aber auch einige Schritte in unferen grünen lieben Balb werben uns boch nicht reuen! Schon bie Ghrfurcht gegen ben foniglichen

Gründer wird uns dazu bewegen; begierig werden wir nachsehen, wie seine Klostertochter das große anvertraute Talent des Waldgutes gesbraucht hat.

Wir treten in ben ausgebehnten Sain mit ber Meinung, baß bas auf bem ergiebigen Sanbboben uppig aufwachsende Bolg in bamaliger Monchszeit ziemlich werthlos und baher ber Balb gleichigm "vogelfrei" war. Diefe unfere Annahme erweift fich aber beim Anblide ber Urfunden als ein großer Aberglaube. Bor Allem begegnet uns ein icharfer "Waldmann ober Rlurichut" und zwar bas erftemal i. 3. 1348. Der Schultheis hat mit Rath bes Abtes benielben gu beftellen und gwar um einen Jahresgehalt ober um bie Pfanber, welche er bem Frevler abnimmt. "Das gepfändete Beil foll man lofen mit breifig Bellern, Die Seppe mit funfgehn Bellern, Die Robe, ben Schleier ober bas Bortuch (Ropftuch) mit acht Bellern. Finbet ber Waldmann Jemand mit einem Wagen und Pferben in eines Andern Schlag, fo foll er ihn in bas Rlofter mit bem Gefchirr einliefern und ba bie bochfte Bufe zu zwölf einhalb Strubpfund bezahlen, wenn er soviel genommen hat, das einer mag in feinen Arm "ge= nehmen"; ift es aber bei brei tlein Reiflein, foll man ihn gen Rothenfels antworten und gahlen für Diebstahl. Ber einen Sefter ober fruchtbaren Baum, Soly ober Stein in ber Beege abhant, foll es verbufen mit breifig Dehn; ber Frembe mit gehn Bfund. Rübe, Doffen, Schweine, Beije, welche einen Schaben angerichtet haben, follen mit acht Dehn verbugen; mar' es, bag ber Schaben fehr groß mare, fo follen zwei geschworene Schöffen berüber ertennen." Allerdings find bie letteren Beftimmungen nur junachft jum Schute ber Felbfrüchte bestimmt, namentlich noch jene fast ans Lächerliche grengende Anordnung ber alten Rechte: "fie weißen bie Gans für einen Räuber; Die foll man verbugen mit einem Debn".

Diese großen Strasen zeigen uns, mit welcher Sorgsalt die Abtei über ihr geschenktes Walbkleinob Wache hielt. Während die Mönchsanstalt in verschiedener Hinsicht sich als eine milbe Mutter erweist, versährt sie mit bitterer Strenge gegen dieseinigen, welche irgendwie die Waldpflanzen beschäbigen; wir sehen das strenge Geset aufgestellt, daß "wie waiz vud korn" die Bäume in den ausgetheilten Erbschlägen zu schonen sind. Sie sollen ja nicht an Fremde veräussert werden!

Natürlich finden wir wieder auch den Charafter der Stiftung ausgeprägt durch die großartige freiwillige Abgabe ausgedehnter Erbschläge und die Gewährung sonstiger Bezüge aus dem Wald, so namentlich der früher so einträglichen Eicheln und Bucheln. "Sie weisen auch, daß die Schweine von Neustadt in des Herrn von Nothensfels und Neustadt Wald und Aecker gehen dürsen; davon sollen sie feinen Dehn geben. Bleiben sie aber übernacht außen in dem Wald, sollen sie Dehn geben.

Gine besondere Zierbe ber gangen Bobencultur finden wir in bem forgfältig betriebenen Gartenbau.

Die allgemeine Bezeichnung unferer gangen Begend als "Balbfaffen" mußte offenbar unanwendbar bleiben auf jene Flache, welche bie Miffionare mit ben Ihrigen rings um bas Klofter bebauten. Diefer Urwald wich ben Gartenanlagen. Unfer ehemaliges "Balbfaffen" wurde ba ein "Gartenfaffen". Der Reichthum bes nährenden Baffers lohnte bieje gottselige Thatigfeit. Schon im erften Mittel= alter finden wir verschiebene Garten, beren Lage gegenwärtig gang unbefannt ift; fo ben Siechengarten, ben Frohngarten (Beiligengarten), ben Riegelgarten, vielleicht unten am Dain bei ber "Riegelwiefe"; bie Garten broben auf bem Berge, wohl bie jegigen Dichaelsgarten um bas ehemalige tonigliche Jagbhaus Rorlach auf bem von ben Benebictinern neu benannten Dichaelsberge. Wir treffen ichon in bamaliger Beit eine weite Rette von Garten um bas Ribfter und fo auch bei ber Aufhebung besielben. In ber Mitte unfers Münfters mar ber Rreuggarten, um benfelben herum wieber Barten nach allen Simmelsgegenden; nur gegen Beften lehnten fich neben ben flofterlichen Detonomiegebäuden bie Wohnungen ber Ortsangehörigen an. Der flofterliche Bienenfleiß hat an vielen Stellen auf die Riefel unferes mehrbemerften aus bem Speffart hervordringenden wilden Rohrwaffers ichwarzfetten Boben oft mit wafferhaltigen Unterlagen von Laimen forgfältig aufgeführt. Bie ein Fürft thronte ba inmitten feiner Beeren, Blumen. Früchten von zwerch- und hochftammigen Baumen unfer Bartner in bem ftattlich zweiftodigen, unterhalb ber Dlichelstirche noch ftebenben Gartenhaufe. "Gin mahres Barabeis, fagten die betagten Leute wehmuthig oft zu mir, war bas hiefige Bartenwert, nach einer Frucht reifte fogleich bie andere; ba gab es Dbft, wenn auch im ganzen Orte sonst nichts zu treffen war." Die hohen Mauern schützten die zarte Blüthe; die liebevollen Bewohner die so nüplichen Bögel, welche ihren Dank nicht schuldig blieben. Noch jett besitzt die hiesige Gemeinde sehr gute und oft recht reichlich rentirende Obstesorten. Das Neustadter Obst ist sprichwörtlich in der Umgegend und hat schon vielsach zum Ausdau ermuntert. Im nahen Sendelbach muß noch jeht jeder neue Nachbar zwölf Obstbäume an die Straße sehen.

Wie das Aloster durch diese Obsteultur nach sernen Gegenden wohlthätig wirkte, hievon ein Beispiel. Der vor mehreren Jahren verstorbene wackere Dechant-Pfarrer Kern von Fladungen war längere Zeit als Kaplan in Steinselb angestellt. Auf seinem Filiale Zell und Ansbach legte er sich eine Obstbanmschule an, die er mit unseren Neustadter Obstsorten veredelte. Bei seiner Besörderung nach Fladungen nahm er diese Bäumchen mit; die k. Regierung bewilligte ihm gegen 300 sl., auf daß er diese Stämmchen unentgeltlich zum Anspslanzen eines guten Obstes abließ. So kamen unsere edlen Sorten vor die Rhön.

Diese Gottesgabe von den Bäumen wurde sorgsam in die Obstekammer gleich neben dem Conventssaale zur ebenen Erde hinter dicken Mauern ausbewahrt, also nicht, wie es leider in unsern gewöhnlichen Haushaltungen oft geschieht und kaum anders eingerichtet werden kann, in der geschlossen und verdorbenen Kellerlust, sondern vielmehr in freier, nahrhafter und reiner Zimmerlust. Ueber diese Ausbewahrung des Obstes in Zimmern sinden wir schon vor dreihundert Jahren eine genaue Instruktion in einem Briese unserer daherischen Prinzessin Marie, der Mutter des verdienstvollen deutschen Kaisers Ferdinand II. an ihren Bater zu München.

Während gegenwärtig die einträglichen Fruchtbäume größtentheils auf die Bergabhänge zurückgebrängt sind, damit die schmalen undesschatteten Ebenen an den Mainusern zum Wieswachse verwendet werden können, treffen wir vor einem halben Jahrtausend diese Fruchtbäume mitten unten im Wiesthale. Wir schließen dies aus der Flursbenennung "Bangertsbrunnen", andeutend, daß an dem Brunnen daselbst ein ansehnlicher Garten mit Bäumen angelegt war. Der einzige noch dagestandene Obstbaum wurde erst vor Kurzem entfernt.

320

Much in Reuftadt nennt man jest noch eine Flur ben "Bangert". Wir burfen ficher annehmen, bag auch hier vor bem Gilberlochsthale eine Bflanzung von Obftbaumen beftanden und biefem Blate feinen Namen gegeben hat. Diese Cultur follte gleichsam ber Schluffel fein jum Gingang ins Gilberreich. Ebenfo wird auch unfere Flur "Sobger" abzuleiten fein von "Bochgarten", indem Diefer bamalige Baumgarten (jest eine Biefenfläche) höher liegt, als ber feitwarts gelegene Bangert ober Baumgarten. Die Liebe unferer Benedictiner gu ben Obstculturen hat fich ber Bevolkerung angeerbt. Der Neuftabter liebt im hoben Grabe ben guten Apfelmoft und gieht ihn weit eurem Apotheter-Bier vor. Es gilt bier bas Sprudwort: "Dbft ift halbes Brob". Bei Obstausftellungen zu Burgburg und Rarlftadt find bie vollen Ametichten unferes Benedictineripitals ansgezeichnet worben. "Das find die rechten zum Ginmachen", haben beforgte Sausfrauen erflart. Es wiegt aber auch bas Stud netto zwei Loth, mahrend bie fonftigen bebeutend leichter im Gewichte find.

Meuftabt.

Oberhalb bes Gartenhauses war auf bem freien Sügel, in welchen bie langgebehnte tiefe Eisgrube tunstlich eingebaut ist, bas Bienenshaus für 200 Stämme bieser emsigen Gottescreaturen. Ob bieselben zur Zeit ber bas Honig liefernben Haibenlüthe auch wie jeht in die Spessarwalbung getragen wurden, konnte ich nicht sicher erforschen. Dieser Industriezweig ber Bienenzucht ist gegenwärtig sast auf Anll heruntergesunten.

Um die fo nühliche Schweinzucht nahm sich bas Aloster gleichsfalls an; es hatte seinen eigenen hirten, und legte die Thiere in die Nedern, b. i. in die Sichelmastung, von welcher unsere alten Urfunden soviel erzählen, mahrend in der neueren Zeit diese Sichelfrüchte so selten eiumal recht start gerathen.

Mit Freude und Behagen erzählten mir die Leute von dem vortrefflichen Biehstand; das Aloster besaß eine Musterwirthschaft für
unsere ganze Gegend. Jenes Wort: "Der Gerechte erbarmt sich auch
bes Biehes" sand da seine volle Anwendung. Unsere steilen Spessartberge nußten die Alostersnechte immer mit zwei Paar Ochsen befahren;
ben andern Tag hatten diese eingespannten Thiere ihre Ruhe, weil
wieder andere bereit standen. Weil die Geismilch für viele Naturen
ihre heilsame Wirfung hat, so treffen wir in alten Inventarien neben

bem gewöhnlichen Biehftand auch i. 3. 1562 brei alte und fünf junge Beijen an. Die geräumigen Beibeplate ju Ginfiebel und St. Dargarethen bienten gur Bucht ber Fohlen, auch "wilbe Bferbe" genannt.

Den Biebitand bilbeten i. 3. 1727:

- 7 Ruge und Reitpferbe .
- 6 Maftochien, bavon brei ju St. Margarethen,
- 26 junge Ochsen im Rlofter,
- 2 Farren, einer hier, ber andere gu St. Margarethen,
- 21 Rube; 19 geben gum Birten, 2 bleiben im Stalle;
- 11 Rinder gu Ginfiebel und St. Margarethen,
- 6 breifahrige Stiere bafelbit.
- 15 biesjährige Ralber im Rlofter: gufammen 87 Stud Rindvieh:
- 50 Stud Schweine im Rlofter:
- 397 Stud alte Schafe und Sammel.
- 110 Stud Bammel und Lammer ju Unsbach, Balbzell und Erlach.
- 3. 3. 1562 mar ber Biebftand: 18 Bierbe. 45 Rinber. 48 Schweine und 39 Schafe.

Außerorbentliche Noth fprach bie Sulfe bes Rlofters an. 3m Berbfte 1798 mar bier und in Erlach eine Biebfeuche. Gine Beis toftete 27 fl. Ruerft murbe bas gefallene Bieh neben bem Seegarten, bann in einer Schlucht bei ben Tannen am langen Acter begraben. Rur zwei Ruhe blieben im gangen Orte Reuftadt übrig. Das Rlofter half fich und ben Gemeinden. Aus bem Dufterhof wurde ein Lehnhof!

Eine Sauptforge murbe natürlich ber Behandlung jener Gottesgabe zugewendet, "bie bas Menschenherz erfreut". Dit Rlugbeit wählte fich bas Stift balb nach ber Berichenfung jener berühmten Callmuth-Beinberge bei Somburg eine gleichfalls in febr gutem Anfe stehenbe Beinlage im naben Repbach. 3m angrengenben Orte Bimmern, auf beffen Sanbboben bas Rlofter einen eigenen geräumigen Weinberg fich anlegte und wofelbit basielbe ben Traubengebnt befaß. wurde vor ber Traubenlese von ber freigebigen und flugen Unftalt ein eigenes Effen mit Trinfen für die Gemeindeverwaltung und Rehner gegeben. Es murbe hiebei berathichlagt, auf welchen Tag bie "Beinlaube" b. h. bie Erlaubniß jum Ginheimfen ber Trauben ertheilt Gg. Bint, Riofterbud b. Diocefe Burgburg. 21

werben sollte. Natürlich wurde nach Auflösung des Alosters diese Sitte nicht mehr beobachtet; die Schreiber hätten gewiß für Verahsfolgung von derlei Wohlthaten ein Erkleckliches berechnet. Allein die Lente gaben dann darnach auch ihren Zehut, indem sie die schlechtesten Trauben oben auf die Butte legten; "für" den Zehner gut genug". Daß der eingeheimste Wein im Keller gut gebaut und veredelt wurde, versteht sich von selbst. Ostmals wurde der eble Nebensaft verkauft, natürlich nie von enerem Apotheterwein. Beim Ableben des vorletzen Abtes Benedict wurden an Weinen inventirt:

| 11/2 | Fuder | 1779er ( | Vewächs, |
|------|-------|----------|----------|
| 11/2 | "     | 1781er   | **       |
| 30   | **    | 1783er   | "        |
| 3    | **    | 1784er   | **       |
| 10   | **    | 1787er   | "        |
| 20   | **    | 1788er   | "        |
| 3    | 11    | Mischlin | g ,      |

69 Fuber ober faft 1000 Eimer.

Die Sorgfalt ber Weinbergeultur ift in ber alten Urfunde vom 3. 1348 ausgesprochen. Als bamals bie Gnter zwifden bem Abt und ben Conventualen getheilt murben, jo murben lettere verpflichtet: "Sie follen die Beinberge in allen bawen halten mit bepen, mit hauen, und dazu in den Morgen järlich zwei fuder Miftes oder vier fuber Erben bungen. Darumb ift gefett gur Benn auf Die Erbet. Die nit geschet, 20 Bfennig." Es war also eine formliche Gelbftrafe barauf gefett, wenn ein Beinberg nicht gehörig geschnitten, gehadt ober gedungt murbe. Ja es murbe im Beiteren jogar festgesett, bag bas Ginfommen eines Beiftlichen mit Beichlag belegt werben foll, menn er die Bobencultur vernachläffigte. Gine gleiche Sorgfalt verlangte ber Abt von ben Beständern. 218 i. 3. 1403 fünfzehn Dorgen Beinberge an verichiedene zu Biefenfeld Angeseffene gegen jahrliche Abgabe bes vierten ober britten Theils vom Ertrage abgegeben wurben, fo murbe ausbedungen, daß jeder Morgen jahrlich mit zwei Ruber Dift und ein Fuber Erbe gebüngt werben mußte. Burben bie Beinberge nicht gebüngt und in gutem Ban gehalten, fo ollte ber Beständer zwanzig Pfennig Straf bezahlen.

Der Verbranch bes Weines wird für b. J. 1673 also angegeben: 12 Finder für den Prälaten, den Convent und die Gäste; 4 Fuder für das Gesinde und die Handwerksleute; 8 Eimer auf hohe Festtage und für Extra. Ohne die auswärtigen Pfarrer waren es mit dem Abte 15 Conventualen. Der tägliche Bedarf war also zwei drittels Eimer. Unter dem Abt Placidus gieng täglich über ein Eimer auf, unter Martin gegen zwei Eimer außer dem gewöhnlichen Bier.

Gegenwärtig wird nur noch in Neuftadt etwas Wein gebaut; längst nicht mehr in Sendelbach und Erlach, ebenso wenig in Robensbach, wo wir i. J. 1364 Weinban sinden. In Pflochsbach kaufte noch der neue Pfarrer Kraus i. J. 1808 seinen ganzen Bedarf vom dortigen Erträgniß. Diese Cultur ist auch da seit mehreren Jahrzehnten verschwunden. Die Leute brauchen ihr weniges Feld zu nothewendigerem Andan und können nicht wie ein Stift das Eine der sieden Jahre abwarten, welches überreichlich auszahlt.

Daß die Fisch zucht gut gehandhabt murbe, erforderte ichon bie Ordensregel, wornach Unfange von ben Rloftergeiftlichen nur, und fpater bei Milberung ber Regel boch immer noch oft Faftenfpeifen genoffen murben. Gin jest völlig außer Brauch getommener Betrieb war die forgfältige Unterhaltung und Anenützung ber fogenannten Mainfacher. In Form eines Dreiedes, wovon die Spige in ben Main hinauslief, ber Anfang aber von ben Ufern ausgieng, murben nämlich große Steine aufeinander gelegt und oft noch burch barauf geschlagene Balten von Bolg abgeschloffen. In ben Luden biefes Steinwalles fanden bie Fifche gleichsam ihre ruhige Wohnung und baher vermehrten fie fich auch gahlreich. Es murben aus Beiben gefertigte Fischreußen in diese Fächer eingelegt und die Fische giengen gern, verlodt burch bie barin befindlichen Lederbiffen, ein. Das hiefige Stift befaß elf berlei Mainfacher nach einer Beichreibung v. 3. 1537 von Beibenfeld an bis unterhalb Lohr. Bir finden ben Berth biefer Einrichtungen aus ben hohen Bachtgelbern. Go übernahmen vier Bürger von Rothenfels um biefe Beit auf zwanzig Jahre ein Fach bei Beibenfeld und Rothenfels gegen eine jahrliche Abgabe von brei Gulben unter ber Bebingung, "bie Sauptfifch, als Lachs, Blatteis. Ruppen (Malruppen), Lampraten u. f. w. in's Rlofter zu antworten". Die hier bemertten Lachse und grünen Blatten find zwei ber mohl= schmedenbsten Fische; jedoch liefert fie unfer Mainstrom nicht nicht: nach Ausfage ber alten Fifcher waren fie gur Beit ihrer Grofaltern noch reichlich im Main vorhanden. Seit vielen Jahren find biefe Mainfache, welche ber Schifffahrt hinderlich waren, zum Nachtheil ber Fifchaucht befeitigt; bei flachem Bafferftand fieht man noch Spuren bavon. Forellen lieferte Die Lohrbach auf ber Ginfiebel; bafelbit maren zwei Geen in ber Musbehnung von feche Morgen. Es beftanb bie vortheilhafte Ginrichtung, bag bie gefräßigen Fifche von Beit ju Beit in ben tiefer gelegenen Gee eingelaffen murben. Derfelbe mar gubor troden gelegt worben, fo bag viele Frofche und fonftige Freglinge auf bem feuchten Boben fich ansammelten, die nun biefen eingehenden Fifchen gur reichlichen Rahrung bienten. Sogar bart an bem Rloftergebaube mar ein weiter Gee angelegt, in bem jetigen Seegarten. Derfelbe murbe vor einigen Sahrzehnten weiter aufwarts an ben Sugel gerudt. Allein weber biefer Gee noch bie umfangreichen gu Einsiedel rentiren einen Ertrag. Früher murbe bie Fischzucht in unfern alten Urfunden "Fifchweibe" genannt; jest paßt ber Rame "Fifchmeibe". Jest viele Runft im Planen, aber wenig Gunft am Rrahnen - beim Abwiegen bes Ertrages!

Bang turg muffen wir auch ber Gewerbsthätigfeit gebenten. Das faum eine Stunde weit aus ben Speffarbergen fliegenbe Baffer wurde von brei Dublwerfen benutt. Gine ftand im Rlofter, bie andere fogleich außerhalb besselben, eine britte außerhalb bes Dorfes, bie außere Mühle. Bor einigen Jahrzehnten murbe bie Mühle im Rlofter niebergeriffen. Früher mar eine Baderei und eigene Bierbrauerei bamit verbunden. Unbegreiflich ift's, warum Fürftbischof Julius bem Rlofter ben Auftrag gab, feine Schifferei abgufchaffen. Das Rlofter hatte einen eigenen Blat jum Ginlaben feines und bes fonftigen Solges auf bas Schiff, jest noch "Latich" genannt, in alten Reiten Labstatt beschrieben. Daß wenigstens eine Beit lang eine Druckerei im Klofter bestand, murbe bereits ermahnt. Die Biegelei, Die gegenwärtig mit ftartem Umfat für bie hiefige Umgegend betrieben wird, beftand auch in Rlofterzeiten. Unfer breifacher Local = Reichthum in Stein, Solg und Baffer, um welchen andere Begenden uns beneiben, hat die Thatigfeit in Gewerben geforbert.

## X.

## Publing.

ffenbar wirft am besten und nachhaltigsten für das allgemeine öffentliche Wohl, wer für die Freiheit wirst; benn die Freiheit ist von Gott und führt zu Gott, und Gott führt zur Freiheit.

Es ift aber biefe Freiheit eine mehrfache; bie porgnalichfte jedenfalls bie Bemiffensfreiheit, ober wie bie Schrift faat, Die Freiheit ber Rinber Gottes. Gie besteht in ber Entlaftung bes Bemiffens bom Drud ber Gunbe, ober im ungeftorten Bollgug ber gottlichen Bebote. Rur bem Erforicher ber Bergen und Rieren fann's eigentlich allein befannt fein, wie weit biefe Bewiffensentlaftung burch bie Abtei gebieben und ber Bollgug feiner heilfamen Anordnungen in's Leben getreten ift. Es giebt jeboch fo manche Behelfe, aus welchen auch ber gewöhnliche Menschenverftand auf biefe wichtigfte Bobenentlaftung mit einiger Bahricheinlichfeit ichließen tann. Golde Behelfe icheinen um fo ftarter gu fprechen, wenn fie in unumftoflichen Rahlen und Thatfachen auftreten. Dazu gehören offenbar unfere Taufmatritel. Beben fie auch nur in einem einzigen Buntte Aufschluß, fo ift boch biefer Buntt ber öffentlichen Sittlichkeit vom bochften Belang, Die Grundlage eines geordneten Familienlebens, worauf bas Rirchen- und Staatsgebäube fich erhebt.

Es gereicht ber Abtei zur großen Ehre, daß unter ihrem Bestehen und sittigenden Ginflusse die Bahl der unehelichen Geburten in den hiesigen Gemeinden äußerst gering war, wie aus folgender Uebersicht sich ergibt.

Bemerkenswerth ist die Buße früherer Zeit. Nach dem Steinfelder Matrikelbuche ließ die Tochter des Kaspar Scheiner von Anspach
ein uneheliches Kind Namens Georg am 15. Oktober 1619 tausen.
Der Bater war Christoph Kerle von Anspach. Dieser hatte eine
Boche zuvor öffentliche Kirchenbuße zu leisten. Er nußte nämlich an
drei verschiedenen Tagen, nur halb mit Kleidern angezogen, in der
einen Hand eine brennende Kerze, in der andern eine Ruthe haltend,

vor ber Kirchthüre zu Anspach unter bem hl. Defopfer theils fteben, theils fnicen.

Bekanntlich haben die Jesuiten in dem christlichen Musterstaate Paraguai fast lediglich nur mittelst Aufrechthaltung gemessener Kirchenbuße ohne sonstigen koftspieligen oder verderblichen Apparat die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten. Natürlich haben sie aber nicht das siebente hl. Sakrament, wie dieß in Bayern geschah, für viele Källe verboten.

Auch brauchten auf ihren Culturen bie Madchen nicht auswärts zu bienen, woher jest soviel Elenb. —

| 3 e i t.  | Geboren.  | Hievon<br>unehelich<br>geboren. | Ropu=<br>lirte. | Зeit.     | Geboren. | Hievon<br>unehelich<br>geboren. | Ropus<br>lirte. |
|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------------------------|-----------------|
| 1570-80   | 129       | _                               | 76              | 1720—30   | 202      | 9                               | 70              |
| 158090    | 163       |                                 | 78              | 1730-40   | 186      | 5                               | 104             |
| 1590-1600 | 141       | -                               | 66              | 1740-50   | 229      | 8                               | 116             |
| 1600-10   | 127       | 2                               | 90              | 1750—60   | 233      | 6                               | 92              |
| 1610-20   | 124       | 3                               | 72              | 176070    | 257      | 8                               | 118             |
| 1620-30   | 133       | 1                               | 70              | 177080    | 249      | 9                               | 110             |
| 1630-40   | 84        | 2                               | 60              | 1780-90   | 286      | 12                              | 102             |
| 1640-50   | <u>73</u> | 2                               | 32              | 1790—1800 | 268      | 12                              | 158             |
| 1650-60   | 104       | 1                               | 44              | 180010    | 329      | 26                              | 130             |
| 1660-70   | 94        | 1                               | 38              | 1810-20   | 319      | 24                              | 122             |
| 1670-80   | <u>96</u> | 1                               | <u>66</u>       | 1820 - 30 | 353      | 43                              | 114             |
| 1680-90   | 138       | 3                               | 64              | 1830-40   | 376      | 43                              | 168             |
| 1690—1700 | 130       | 4                               | 82              | 184050    | 398      | 41                              | 162             |
| 1700-10   | 166       | 7                               | 76              | 185060    | 252      | 53                              | 90              |
| 1710-20   | 195       | 1                               | 90              | 1860-70   | 267      | 69                              | 194             |

Die vorstehenden Zahlen beweisen, daß mit dem Eingehen der geistlichen Eusturfätte der Sittlichteit ein großer Schlag verfest wurde. Hatte die französische Auftlärerei den religiösen Boden gegen frühere Zahrzehnte in einem sehr bedenklichen, immer steigenden Grade gelockert: so war denn doch das Uebel gleichsam noch in Schranken; die Anflösungsperiode verdoppelte dasselbe, bis dies Berdoppelung naturgemich und zwei Jahrzehnten sich wieder verdoppeler.

Auf hundert eheliche Geburten kommen für 1850-60: in der Pfarrei Reuftadt in unehelichen Geburten 21 (auf 1870-73 nur 10), in Unterfranken 18, Bapern 23, Frankreich 8, Spanien 6.

Unfer Bayern behauptet also unter allen cultivirten Bölfern ber Welt bezüglich dieses Uebels die allerniedrigste Stufe; sogar Rufiland geht ihm weit vor. Es werden gegenwärtig in Europa acht Millionen Kinder geboren, wovon nur 563,448 oder sieben Prozent unehelich sind.

Es giebt ferner auch eine geschmäßige Freiheit in Handel und Wandel. Schon am 7. Juli 1150 legte das Aloster eine Probe davon ab, daß es zum allgemeinen Wohl auch für diese Freiheit Herz und Kraft hatte. Es nöthigte nämlich den mächtigen Marquard von Grumbach, auf der errichteten Zwingburg Rothenfels nie einen Zoll zu erheben, und allen Borübergehenden und Vorbeisahrenden auf ewige Zeiten einen freien Durchzug zu gewähren. Der mächtige Dynast mußte durch einen Eidschwur dieses geloben. Daher wohl das Weisthum: "Sie weisen auch auf dem dulle (Schiff) alle freiheit, als uf unser lieben frawen Altare". Wie vielem Uebermuth mag das Kloster sonst vorgebeugt haben!

Eine weitere Freiheit ift die des reumüthigen Sinders. Nach dem Willen des Herrn soll das gebeugte Rohr nicht vollends niedergedrückt und der glimmende Docht nicht ansgelöscht werden. Es war schon unter den Merovingern das sogenannte Asylrecht den Berbrechern zugestanden worden. Wenn nämlich ein Uebelthäter in eine Kirche sich slächtete, so hatte die weltliche Macht tein Recht mehr, diesen weiter zu bestrasen. Karl der Gr. beschränkte diese Freiheit, die leicht zu schlimmen Folgen führen konnte; und es wurde in Berständigung mit der Geistlichkeit verordnet, daß nur der Undußsertige zur Bestrasung an die weltlichen Gerichte wieder ausgeliesert werden müsse.

Dieses tlösterliche Asplrecht kam schon im Jahre 976 einem gewissen Gohmar zu gut. Derselbe war Stiftscantor in Alchaffenburg. Begen seines Betters, ber Domizellar baselbst war, gerieth er mit bem zweiten Lehrer ber Stiftsschule in Streit. Im Born riß er biesem seinen Better, ber gerade ein Dintenfaß hielt, basselbe aus ber Hand und wollte es seinem Lehrer nachwersen. Unglücklicherweise war aber bieser Domizellar bazwischen gesaufen, und bas Dintenfaß traf nun statt ben Lehrer biefen Schüler am Kopfe, welcher bievon getöbtet augenblicklich barnieber stürzte. Der Thäter wurde sogleich von den Verwandten, Geistlichen und viesen Laien voll Buth verfolgt; er slüchtete sich in den Kirchthum, um dem ersten Zornesausbruche zu entgehen. Er wurde zur Strafe seiner Würde und seines Sinstommens entsetz, geschoren und in das Kloster Neustadt gethan.

In ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts murbe ein armer Tag= löhner von Reuhütten in Lohr eingesett, weil er an einem heurigen Safen irre geworben. Die Angehörigen fuchten beim Reuftabter Bralaten Mittel zu ichaffen. Raturlich bat fich berfelbe erft volle Gewifiheit verschafft, ob ber ber Gerechtigfeit Berfallene ber Gnabe murbig fei ober nicht. Es murbe verfprochen, ihm zu helfen, Unfere jetige erft feit bem Gnabenjahre 1848 wieber gewonnene milbe Ansicht von ber Jagbgerechtigkeit murbe ichon vor hundert Jahren thatfächlich vom Rlofter geltenb gemacht. An einem festgesetten Tage ritt ber Sufar von Lohr herunter, um ben Sträfling nach Rothenfels abzuliefern. Die Banbe bes Miffethaters maren nach gutem bamaligen Brauche an ben Schwang bes Sufarenpferbes angebunden! Als ber Sufar an bas rothe Thorle füblich von ber Rirche feines Beges gefommen war, fielen in Reuftabt und Erlach einige Schuffe; bie an ben Mainufern aufgestellten Rinder ichrieen furchtbar gufammen; ber Schullebrer rang bie Sanbe, benn eines ber Rinber mar in's Baffer gefturgt. Babrend nun ber Sufar abwarts an ben Dain ichaute, ba erfah ein Aufgestellter ben gunftigen Moment, und hieb ben Strid entzwei, ber ben Miffethater an bas Bferd befeftigt hatte. Der Sufar fonnte noch Beibe jum geöffneten Thorlein ichnell hineinspringen, aber auch basfelbe fogleich gegen ihn jugeschloffen feben.

Ein im Chor ber Abteifirche aufgehängtes Bilb stellte bieses Alplrecht vor. Es fniet da, von zwei Alosterbienern eingebracht, ein Bösewicht; seine Schulb läßt ihn nicht vertrauensvoll aufschauen. Der neben ihm stehende Benedictiner-Pater empfängt ihn im Namen des Herrn, der die Schuld hinwegnehmen kann, mit einem Crucisize in der Hand, gleichsam sprechend: "Bruder, du bist weit heruntergekommen, bekehr' dich zu Christus, sonst bist du verloren". Der zweite nebensstehend Ordenspriester hat wenig Glauben an die Sinnesänderung und entgegnet gleichsam: "Mit Dem ist's zu arg, an Dem ist Hopfen

und Malz verloren, fort mit ihm". Doch der britte Alostergeistliche ist froher Hoffnung, hinblickend auf die reichen geistigen und leiblichen Mittel der im Hintergrunde des Gemäldes ruhenden Abtei; er besprengt den Armen mit Weihwasser und will ihm verkünden, daß er wenigstens zum Versuche bleiben darf.

Es ift in biefem Gemälbe kein Heiliger vorgestellt, und boch war basselbe nicht in einer abgelegenen Ede, sondern in dem Heiligthume nächst dem Hochaltar aufgestellt. Die Idee selbst ist ja etwas Heisliges und wahrhaft Göttliches: "sich allzeit zu erbarmen und zu verschonen".

Es gibt eine weitere Art von Freiheit, die Freiheit bes Bobens durch Ablösung ber darauf liegenden Grund- und Zehntslaften. Die Landbevölkerung hat im Glücksjahre 1848 auch diefe Freiheit sich errungen und hiedurch den vielen Sünden und schreienden Rechtswidrigkeiten ein Ende gemacht, welcher einerseits sich den Zehntherrn schuldig machten, die ihre Zehntpslichten gar nicht oder nur nach den schwersten Prozessen erfüllten i; andererseits aber auch von den Zehntpslichtigen in reichlichem Maße durch Berkürzung oder listige und gewaltsame Beschäddigung der Zehntsrückte erwidert wurden. Schon im Mittelalter begegnet uns das Ringen der Abtei für die Befreiung des Bodens, und zwar gerade mit dem nämlichen erst in unseren Tagen endlich allgemein angewendeten Mittel, durch Erlegung des achtzehnsachen Betrages der jährlichen Bodenrente. Diese Ablösung hat einerseits die Abtei den Pflichtigen zugestanden, andererseits durch bieses Mittel ihren eigenen beschwerten Boden völlig frei gemacht.

Am Dienstag nach Negibi 1381 erklärte nämlich ber Ebelknecht Gerlach von Karsbach ber Abtei, daß sein Bater Albrecht sowie seine Mutter Alhusa zwei Pfund Heller Gult auf die Mühle zu Karsbach zu einem ewigen Seelengeräthe (Seelengottesdienst) in der Klosterkirche gegeben habe; und daß er und seine Erben ewiglich diese Leistung gewähren wollten. Dagegen behiest er sich vor, diese Gult, wann er immer wolle, um sechsundbreißig Pfund Heller abzulösen. In diesem Falle sollten jedoch die geistlichen Gerren von Reustadt diese sechsund-

<sup>1)</sup> Regierungs Blatt für bas Königreich Bayern 1849 Rr. 29 C. 554 u. jolg, über Banpflicht ber Kirchen und Pfarrhäufer. Wirb aber jest von ben Gerichten bie Tribentinische Berordnung befolgt, die so lange unterbrüdt war ?!

breißig Pfund Seller sonft wie zu einem ewigen Seelengeräthe anlegen, damit ja ber Jahrtag seines Baters und seiner Mutter nach löblicher Gewohnheit bes Stifters alle Jahre ewiglich begangen werbe.

Reuftadt.

Dagegen hat aber auch die Abtei ihren eigenen Erundbesit frei gemacht. Der Ebelknecht Sigerin zu Rottenbach (Robenbach) und seine eheliche Wirthin Riggart hatte von dem hiesigen Stift einen jährlichen Zins von einem Schilling Heller Gült zu beziehen. Im Jahre 1361 löste die Abtei diese jährliche Abgabe durch Zahlung von drei Pfund Heller ab.

Wir begegnen biesem Streben, ben Boben frei zu machen, auch noch auf einem anderen Gebiete, auf dem unbebauten Felbe ober bem Balbe.

I. I. 1474 war zwischen dem Abte und der hiesigen Gemeinde wegen der Güter in den Weiden eine Irrung entstanden, welche jedoch alsbald gütlich wieder beigelegt wurde. Wahrscheinlich hat das Kloster zu gründlichen Heilung von dergleichen Mißständen eine Ausschleidung des klösterlichen und Gemeinde-Waldes vorgenommen. An dem für Neustadt äußerst denkwürdigen Montag nach Luzi 1481 wurde nämlich von der Abtei ausgesprochen, daß die Nachgebauern den Heideberg ganz für sich besiden sollten; das Holz unter der Margarethensteige sowie im Quernberg und Königsgereut sollten sie gemeinschaftlich mit dem Kloster haben. Später wurde sestgesetzt, daß das Kloster blos den dritten Theil davon inne haben sollte. Durch diesen Bertrag erhielt die Gemeinde Neustadt den Stock zu dem jehigen sehr bedeutenden Gemeinde Vernögen. Ewiger Dank dem damaligen Abte Johann Wager!

Unrichtig ist die Vorstellung, als ob in früheren Zeiten Waldstächen keinen Werth gehabt hätten. Sahen wir doch oben, wie das Kloster wegen Waldbesit einen mehrhundertjährigen Prozes mit dem Hochstift geführt hat. Besonders aber ist durch die zwischen Aben Kourad Lieb und der Gemeinde geschehene Bestimmung der gegenseitigen Rechte dosumentirt, wie hoch man schon vor dreihundert Jahren den Werth eines Waldes auschlug.

Dürfen wir von ber Abtretung bes Balbes an bie Gemeinbe Renftabt einen Schluß barauf machen, wie bie übrigen in bem Stiftungsqute gelegenen, jest mit anfehnlichen Walbflächen und Artfelbern versehenen Gemeinden dazu gekommen sein mögen, so müssen wir wohl bei dem Mangel aller Urkunden hierüber nur annehmen, daß es auf ähnliche Weise geschehen ist; daß also auch zum Bortheile dieser zahlereichen Bevölkerung das Kloster die Freiheit des Bodens für diejenigen ausgesprochen hat, die ihn bewohnten und bebauten.

Auch im Namen biefer Gemeinden ber mütterlichen Abteiliebe aller Dant!

Gegen Walbfrevel schinkte die klösterliche Milbe, welche schon in den frühesten Zeiten den Wald zu Weiden benühen ließ, oder zu Sichel- und Buchelmastung, die sogar den Gemeinden jenseits des Mains gestattet war, und schon zur Zeit von Karl dem Großen geübt, leider in der neuesten Zeit vielsach geschmälert und den Gemeinden jenseits des Mains ganz entzogen wurde! Ein abteilicher Förster der letzten Zeit leitete das Wort Holz her von "holt's"; gewiß ein Beweis von außerordentlicher Milde. Das heimtragen und heim- sühren des abgestandenen Holzes war unverwehrt.

Eine jest vier Jahrhunderte zählende Urfunde von Martinstag 1469 legt ein sprechendes Zeugniß von diesem Wirfen für öffentliche Wohlsahrt ab.). "Wir Heinrich, Abt des Klosters zu Newenstatt. Ich hans von Durne (Waldürn) und wir die ganze Gemein daselbst bekennen und thun kund allermäniglich für und und und unsere Nachsommen und Erben, daß wir um eines gemeinen Außens willen wegen Holz darin übereingekommen sind: es soll nämlich ein Berg mit Holz auszegeben und einem jeden Nachbarn nach der Anzahl seiner Familie darin ein Erbschlag beschieden werden nud zwar so oft als darnach Noth geschieht. Es soll aber jeder seinen Erbschlag stehen lassen nud Pesegn in wie den des Andern, als waiz und korn." (Wie man Waizen und Korn pflegt.) Es erhielt damals die Gemeinde den vor dem Orte liegenden, jest cultivirten Hornungsberg, sowie den Mittelsberg und das zugesicherte Recht, daß sie in der Noth jederzeit von dem Kloster mit Holz versorgt werden sollte.

Allerdings bemerken wir auch in vielen Fällen, daß die gute Karolina nicht mit beiben Händen austheilt und ihre Nachfolgerinen hiezu verbindlich erklärt, sondern daß sie vielmehr an sich halt, ja

<sup>1)</sup> Copia 187.

fogar bie höchfte Rirchenftrafe gegen bie verhängt, bie ihren Beslit fcmalern.

So wurde i. J. 1254 ber Ritter Diether, genannt Bulhabern, von bem Abt excommunizirt, weil er fünf Morgen Weinberge in ber Martung Erleubach, welche bem Alofter gehörten, troh bes ershobenen Widerspruches an sich gerissen hatte. Der Bischof Fring söhnte biesen Ritter und seine Gemahlin zwar wieder mit ber Kirche aus, jedoch unter der Bedingniß, daß er die bemerkten Weinberge mit dem Rechte der Bererbung besihen, aber davon zwei Pfund Pfesser jährlich der Abtei am Dreitönigsseste entrichten müsse. Die Unterlassung bieser Abgabe solle unvermeiblich der Kirche zu Reustadt diese Weinsberge als freies Eigenthum zustellen.

Um bas Jahr 1226 verweigerte ber Dienstmann Heinrich von Grumbach ber Abtei die erst vor Kurzem versprochenen jährlichen zehn Dukaten von Lehengütern zu Wiesenfeld. Der Abt ließ sofort ihn mit seiner ganzen Familie excommuniziren, theils wegen dieser entzgenen Zahlung, theils wegen anderer Beschwerben. Die Sache wurde badurch beigelegt, daß der Dienstmann sich bei Verluft seiner Lehengüter zur Entrichtung seiner Abgaben verpslichtete.

Wenn wir in diesen und vielen andern Fällen tein bereitwilliges Austheilen der Klostergüter, sondern vielmehr ein zähes Festhalten berselben bemerken, so tönnen wir dem Kloster nur dafür dankbar sein. Dasselbe hat hiedurch in den traurigen Zeiten des Raubrittersthums das öffentliche gemeine Beste am zweckmäßigsten geschütt. Gewiß lag der Abtei weit weniger an der Rente des genannten Besites, als an der öffentlichen Wohlsfahrt. Ihr Beispiel wirtte gewiß ermuthigend für Andere und entsmuthigend gegen sonstige böse Gelüste!!!

In verschiedenster Beise erbliden wir noch fonft biese öffentliche Rechtsvertheibigung.

Ein gewisser Seinrich Fuchs von Grumbach sprach das Schirmvogtrecht über ben Hof Wickershusen an. Weil ber Abt Bernhard
bie von dem Bischof eingeränmte Freiheit dieses Gutes nicht preisgeben durste, so wurde in einer gerichtlichen Verhandlung von dem Schirmvogten selbst das Zengniß gegeben, daß er auf das Klostergut
selbst keine Unsprüche zu machen, sondern nur den Leuten der Kirche bafelbit bas Urtheil zu iprechen habe. Er mußte zugefteben, baß ihm hiebei jebesmal ein glatter Stab in bie Sand gegeben wurde. Durch biefen Webrauch. ben man fonft nirgends findet, follte mohl Die Macht ber Rirchenangehörigen ausgebrudt werben, baß nämlich von ihnen bie Bewalt ausgebe, ihren Richter auf feinen Git einzuführen und zu feiner Umtsbanblung zu ermächtigen. apoftolifche Stuhl hatte ichon vorher in biefer Rechtsangelegenheit brei Richter aufgestellt. Es murben nun bie unbegrundeten Ansprüche gurudaewiesen und ber Schirmpogt beguftragt, allen bem Abte gugefügten Schaben wieber gut zu machen. Auf Bitten ber Beugen ftanb jeboch ber Abt und feine Mitbrüber aus gutem Willen ganglich von Diefer Entschädigung ab, jeboch unter ber Bebingung, baß Seinrich Ruchs und fein Bruber Conrad nie ein Schirmrecht auf biefen Sof ansprechen ober irgend einen Schaben ausuben burfe. Breche er biefen Bertrag, fo mußten bie Leben zu Erpheshaufen (Erbshaufen) und Sulawiesen bem Rlofter gurudfallen. Dies geschah i. 3. 1226.

Rehmen wir einen Rechtsschut vom J. 1536. Wir sollten meinen, daß die nach den Uebeln des Banernkrieges so hart heimgesuchte Abtei zahm gemacht war; allein wir irren uns. Ein Bürger von Rothensels hatte gegen den Ortsnachbarn Heinrich Fuchs zu Sendelbach eine Gelbsorberung zu machen. Er frachte dieselbe an den Zentgrasen von Rothenfels. Abt Conrad widersetzte sieh, weil nur dem Kloster die niedere Gerichtsdarfeit zustand. Bloß drei Vergehen hatte das Zentsgerich zu verhandeln, nämlich Todtschlag, größeren Diebstahl und sließende Wunden. Dem Zentgrasen, der diese Gelbsorderung vor sein Gericht ziehen wollte, erklärte der Abt, daß der Kläger am geschworenen Gerichtstag und zwar den nächsten Werkag nach Martini vor ihm oder seinem Schultscisen sein Recht fordern oder wenn ihm das uicht gelegen, "will ich das Gericht auf seine Kosten, wann er will, besehen und Hans Fuchsen zurecht sellen an meinem Gericht zu Sendelbach. Hiemit Gott bevolh."

Gewiß hat sich die Abtei um die öffentliche Wohlfahrt sehr das durch verdient gemacht, daß sie den dynastischen Uebergriffen möglich wehrte oder dieselben zum allgemeinen Besteu zu vereiteln bestrebt war! So hatte der Herr von Rothensels nach einem Weisthum vom 3. 1494 seit alten Zeiten das Recht, einen "nassen Bannwein" in Reuftadt aufgulegen, welchen bie Manner von fieben Gutern gu trinfen hatten; auf die Rirchweih burfte er ein ganges Fuber auflegen. Diefem Banuwein war eine große Bebrudung eingemischt. Es burfte nämlich Riemand fonftigen Wein trinten. Im Obenwald beftand bis in unsere neueste Beit eine abuliche Bebrudung burch bie fogenannten "Bannmuhlen". Danche Gemeinden durften nämlich unter großer Strafe nur einem gemiffen Duller ihr Getreibe gum Dahlen übergeben, und man mußte nun mit Allem vorlieb nehmen, was und wie es biefer wieder in Dehl gab. Der mächtige Abt von Reuftadt vereitelte jeboch berlei Bebrudungen. Er nahm fich felbft bas Recht, zweimal im Jahre Bannwein zu verabfolgen und übertrug bies Recht an bie Befiter ber Freiguter.

Durch Theilnahme an ben öffentlichen Lande sperfammlungen fuchte bie Abtei ein weiteres Schärflein für bas allgemeine Bohl gu opfern. Schon ben hl. Burfarb und Megingand feben wir bei allen Rirchentagen im Frankenreiche; umfouft wurde ber Abtei nicht ber erfte Blat nach Bestimmung bes Ronigs Otto III. i. 3. 993 auf Untrag bes Fürstbifdjofs Bereward bei Bersammlungen zu Burgburg in ben alteften Beiten angewiesen; in fpateren Jahrhunderten finden wir unsere Mebte in ber Mitte ber frantischen Bralaten.

In bem langen Bergeichniffe ber Klöfter, welche unter bem Abte Wilhelm bem Chrwurdigen von Sirichau eine engere Berbruderung abichloffen, fteht ber Rame bes Rlofters vor allen andern Burgburger Stiften, nämlich Amorbach, Schwarzach und St. Burfarb. Der fpater gebilbeten Bursfelber Bereinigung trat bie Abtei gleichfalls bei.

Auf bem Landtage 1596 murbe ber Abt Martin nebft ben Mebten von Chrach und Schwarzach in ben eigens gebilbeten engeren Musichuß gewählt. Ebenjo nahm auch biefer Abt zwei Jahre barauf perfonlich an bem folgenden Landtage Antheil.

Um 12. Dezember 1618 murbe in ber Stephansfirdje gu Burgburg bie lette Benedictinerversammlung feierlich abgehalten, welcher alle Bralaten, Prioren und Melteften aus ben Benedictiner= flöftern ber beiben Diogefen Burgburg und Bamberg beiwohnten, wobei aljo auch Reuftabt vertreten mar.

Ueber bas täglich jum Simmel auffteigenbe ichon vom Stifter feftgefette Webet für bie Bohlfahrt bes beutichen Reichs= vorstandes und bessen Land mag ber Unglaube unserer Zeit denten, was ihm beliebt; leugnen kann er aber nicht, daß mit Aufhören dieses Gebetes auch das beutsche heilige Reichzusammenstürzte und mit ihm Bieles aufhörte.

Bezengt ist dieses gemeinnühige Wirten der Abtei in der verschiedensten Weise. Sind auch die dankbaren, anerkennenden Aenßerungen unseres Volkes aus den früheren Jahrhunderten längst verhallt, so haben wir doch noch die glänzenden Zeugnisse seiner höchsten Vertreter.

Als nämlich der Kaiser Rudolph in einem Diplome vom 27. April 1611 die Abtei von neuem in den Reichsschutz aufnahm, erklärte er die Pslege dieser Bildungsanstalt "als eine gemeinnützige Sache, fruchtbringend für Zeit und Ewigkeit, aushelsend dem allgemeinen Reichsfrieden". Als lange zuvor Kaiser Karl IV. die Burkarduszelle in seine Obhut nahm, versicherte er, daß er dies thue "dum Wohle aller Christgländigen". Unter dem 12. April 993 sertigte der berühmte Reichskanzler Erzbischof Willigis von Mainz im Namen von Otto III. eine Urfunde aus, in welcher er eine "ewige Belohnung sür den Kaiser selbst, sowie einen Vortheil für das römische Reich" durch den Schutz dieses ältesten und wohlverdienten Klosters erwartet.

Wir brauchen uns barum nicht zu verwundern, wenn in ben Mofterbocumenten ben Bebrudern bes Mofters ber Untheil bes Berrathers Judas gewünscht wird. Ebensowenig barüber, baß 3. B. i. 3. 1365 ber Erzbifchof von Mainz fowie ber Bifchof von Burgburg, ber fleinere und größere frantische Abel und bie Stabte Burgburg, Rottenburg und Schweinfurt aufgeforbert werben, biefe Abtei getreu ju beschüten und bei allen ihren Freiheiten und Gnaden zu bewahren; "hieburch, versichert ber Raifer Rarl IV., wurdet 3hr Uns und bem rönischen Reiche einen besonderen Dienft erweisen"; daber auch bas ftrenge Ginschreiten bes Raifers Ferdinand gegen den Fürstbifchof von Burgburg, welcher bie Rechte und hiedurch bas Birten einer folchen gemeinnützigen Anftalt beeinträchtigt hatte. Unfer letter frantischer Fürstbifchof hat dies gemeinnutige Wirfen, wie oben in ber Chronif bereits mitgetheilt wurde, gleichfalls bezeugt und mit innigfter Theilnahme bie hemmung besfelben beklagt mit ber Berficherung, bag fich bas Rlofter "um bie Rirche und ben Staat vorzüglich ver-

bient" gemacht habe. Die Mahnung bes Beifen in ben Spruchwörtern 5 R. 15. und 16. B. wurden von biefer Stiftung treu erfüllt: "Trinte bas Baffer aus beiner Cifterne und ben frifden Quell aus beinem Brunnen; leite auf ben Marttplat beine Baffer, bamit man in ben Strafen bamit fich labe". Unfere Rarolina bat frifchen Quell getrunten aus ihrem eigenen Brunnen; auf ben Marttplat bes öffentlichen Lebens hat fie fieben Brunnen geleitet. Bir faben bie vielfeitige Es war für uns felbit, fo bente ich, beim Ueberfeben eine Die alteste Berson in unserer Gemeinde, Die 84jabrige Bauers-Wittme Margaretha Muller außerte fich mahrend ber Drudlegung biefer Zeilen: "Ge-Reuscht hat ba golbene Zeiten im Geiftlichen und Weltlichen gehabt". Das Wirfen unferer Dagd bes Berrn ftellt fich als ein tatholisches bar. Sie hatte einen tatholischen Taufschein. Auf ben Blattern ihres Dienftbuchleins fteht mit großer Frafturichrift: "tatholifches Leben und Lieben in elf Jahrhunderten". Diefelbe tann mit bem Dichter fprechen:

> Weil ich das Leben liebe, D'rum fliehen mich die Geifter nicht.

Uebrigens bürfen wir uns diese Wirfamkeit nicht gar zu glänzend vorstellen und müssen entschieden die colossaten Lobsprüche zurückweisen, welche gegenwärtig die Runde durch Deutschland machen. Es wird behauptet '): "Im Gegensat zu andern fränklichen Klöstern darf dem KlosterReuftadt das Lob nicht vorenthalten werden, daß die Ordnung und Zucht stets streng darin gehandhadt wurde, so daß die Ordnung und Aucht stets streng darin gehandhadt wurde, so daß die Ordnung und Aucht stets streng darin gehandhadt wurde, so daß die Ordnung und Aucht stets streng darin gehandhadt wurde, so daß die Ordnung und Lufrechthaltung der Ordnung dahin entsendet werden mußte." Wie wäre es möglich gewesen, über ein Jahrtausend bei den werschiedensten und dem oft ebenso erschlaffenden Eintagsleden den Flor dieses Priesterhauses ohne höhere Unterstügung der Behörden ausrecht zu erhalten? Wir haben oftmals Einschreitungen dieser Beshörden verzeichnen müssen und wollen noch außerdem verschiedene Schattenseiten hervorheben.

<sup>1)</sup> Bavaria, Unterfranten und Afchaffenburg C. 543. Auch bas Reifebandbuch im Mainthal von Sante und Sprunner enthalt biefe unrichtige Angabe.

Der Schatten bebt ja bas Licht in feinem Werthe.

Die Gemeinde Neuftabt beklagt sich gegenwärtig darüber, daß sie das sogenannte Besthaupt mit Zahlung von 800 st. ablösen mußte. Erst im vorigen Jahrhundert sei auf vieles Zureden der Klostergeistlichen, welche die Jasager der Bürgerschaft mit Wein- und Brodzeschenten, sowie mit guten Worten zu gewinnen wußten, diese früher sehr eingeschränkte Abgabe möglich weit ausgebehnt worden. Es ist allerdings glaublich, daß das Kloster in dieser Weise versahren ist, um den obenerwähnten mehrhundertjährigen Prozes gegen das Hochstift erfolgreich durchsühren zu können. Daß die damals zu Gefallen handelnden Nachbarn nicht übel suhren, solange die Ubtei bestand, ist aber auch klar. Wenn dies nachher sich änderte, so trifft das Kloster selbst keine, oder wenigstens nur eine geringere Schuld.

Bor zwei Jahrhunderten war bie Gemeibe fehr fcmierig gegen bie Abtei wegen Befit bes Rirchenvermogens. Es beftand nämlich feit fehr langer Reit eine Ballfahrt zu Ehren ber hl. Gertraub auf ben hiefigen Michelsberg. Bon ber Stadt Burgburg wallte jahrlich am Pfingft= montag von Bleichach aus eine Brogeffion hieber. Im vorigen Jahrhunbert murbe ftatt berfeiben wegen vorgefommener Erceffe biefe Brogeffion auf ben Rifolausberg (Rapelle) geleitet und fpater gang unterlaffen. Die Anbacht ber mallfahrenden Gläubigen fvendete verschiedene Opfer. jo baß bie auf bem Dichelsberge ftebenbe Rapelle balb mit einem fleinen Gelbfonde verfeben mar; auch Garten und Biefen in ber Nabe gehörten ihr. Die Abtei beantragte, weil ein Conventual ben Gottesbienft in biefer feit 1615 gur Pfarrfirche beftimmten Rapelle gu beforgen hatte, bag ber gange Fond mit ben genannten Grunbituden burch bie geiftliche Regierung bem Stifte incorporirt werben möchte. Roch liegt ber beshalb gefertigte Bericht vom 12, Februar 1688 vor. Es ift aber auf benfelben bas Notabene eingetragen: "Ift aus Beforg ber Bauern zu neuftath rebellion nit Gingeben worben". Die Abtei mablte bie thatfachliche Befigergreifung und ließ fich fpater ben Confens bes Generalvicariates verleihen. Go menbete fie bamale biefe Bauernrebellion ab. Bas jedoch in bamaliger Reit unnatürlich und junachft ungerecht mar, brachte nicht ber Gemeinde, Die ihres eigenen felbftftanbigen Rirchenfondes verluftig gieng, einen Nachtheil, fonbern vielmehr in petuniarer Sinficht nur bem Rlofter, welches nun gang allein die Ehre und aber auch Pflicht hatte, alle Bedurfniffe eines würdigen Gottesbienftes nur aus seinen eigenen Mitteln zu bestreiten. Dieses Berhaltniß besteht zu Gunften ber hiesigen Gemeinde jest noch.

Bo ist jener große Neustabter Humpen ohne Fuß, jenes Dentmal der Mönchsschwelgerei? Die Leute erzählen allerdings jett noch von diesem genannten übergroßen Trintgefäße; auch ein Inventar vom vorigen Jahrhundert verzeichnet dasselbe. Bon der vorgeblichen Trintübermäßigkeit sindet sich jedoch kein Beweis vor. Bie jest die Familienglieder in einsachen Bürgershäusern ohne allen Anstand aus einem und dem nämlichen Glase trinten, so war es auch wohl bei den Gästen, die früher mit den hiesigen Conventualen sich vergnügten. Dies Gefäß für Alle in Gottes freier schoner Natur, z. B. in dem noch vorhandenen steinernen Rundelle vor dem prächtigen Laubgange durste einen ordentlichen Inhalt sassen, und das Fußgestell war daran entbehrlich, weil es lange genug dauerte, die Gottes Gabe die Runde gemacht hatte; auch konnte man es in eine Deffnung des Steins einstellen.

Daß mancherlei Fehler bei ben Einzelnen, ja bei ber Genossenschaft vorkamen, läßt sich leicht benken. Sind doch einige Borstände gleich Ansanzs auf der salschen Bahn vorgestellt worden; wie aber der Hirt, so die Heerbe. Den geringsten moralischen Standpunkt mögen die Conventualen zur Zeit Luther's gehabt haben. Schon ihre Kleidung statt der uralten weiten schwarzen Gewandung, die wir sonst vom hl. Burtard an dis zum letzen Abte bemerken, nun aber auf einmal im Winter "Müllerröcke" und im Sommer "leinene Gippen", beutet darauf hin. Bischof Julius sah sich verpstichtet, schon i. 3. 1588 und wiederholt 1615 die Reformation des Klosters anzuordnen. Seine in 10 Kapiteln zuletzt gegebene Borschrift enthält 23 Folioblätter.

Als ftarke Schattenseite erscheinen auch die oft bebeutenden Schulden, welche die Conventualen nach der Gütertheilung zwischen dem Abte und Convent hinterließen. Es mußten die verschiedensten Anordnungen an den Baumeister wegen Tilgung dieser Schulden gegeben werden. Die Conventualen scheinen damals noch gemeinschaftslichen Tisch gehabt zu haben. Im Uebrigen hauste im Münster jeder für sich und verlaborirte auch nach seinem Gutbünken. Nicht minder scheint das ein großer Fehler gewesen zu sein, daß damals jeder in die Bersammlung neu Eintretende fünfzig Pfund heller einzahlen

mußte. Hievon wurden breißig Pfund unter die wenigen Geistlichen sogleich ausgetheilt, die doch gelobt hatten: "der Herr ist mein Erbtheil". Nach unserem jetigen Geldwerthe hatten da die i. J. 1348 hier lebenden vier Ordenspriester gegen 800 Gulden unter sich von dem Neuausgenommenen zu vertheilen. Kein Bunder, wenn wir den Besit des Privatvermögens, welcher ganz der Ordensregel zuwiderlief, nach wenigen Jahren wieder ausgehoben sinden.

In den Ordinariatsatten findet sich ein starker Riffel gegen die jungen hiesigen Geistlichen. Einige von ihnen hatten sich in Bamberg, wie man sagt, einen kleinen Spaß am Ende des vorigen Jahr-hunderts erlaubt. Beim Einsaken in die Stadt hatten sie nämlich dem Thormann auf Befragen nach ihrem Stand erklärt, sie seien Italienische Aebte mit einem Throlischen Prior. Aus den Quasten der Reisestläckhatten sie sich die nöthige Auszeichnung gemacht. Kaum waren sie zu den Ihrigen auf dem Michelsberg gekommen, so wurde der dortige Abt durch den Fürstbischof beauftragt, diese Aebte und den Prior zur Hoftasel einzuladen. Der Thormann hatte nämlich schleunig die Anstunft dieser Fremden dem Fürstbischof mitgetheilt. Da konnten die Quasten nicht mehr vorhalten. Es kam ins hiesige Kloster eine strenge Vermahnung wegen dieser Ausgelassenheit.

Leiber muffen wir auch einen Tehler, und es wird mahricheinlich nicht ber einzige gemefen fein, gegen bie oberfte Rirchengewalt verzeichnen. Es war nämlich i. 3. 1484 ber Weltgeiftliche Bertholb Ries, welcher bie Vicarie bes Nicolaus-Altars zu Repbach inne hatte, mit Tob abgegangen. Weil gur Wieberbefehung biefer Stelle bie nach bem Lateranenfischen Concil festgesette Reit abgelaufen mar, fo war bas Recht gur Ginfetung eines Nachfolgers bem papftlichen Stuhle anheimgefallen. Defhalb ernannte am 31. Auguft b. J. von Afchaffenburg aus ber papftliche Runtius und Bifchof Bartholomaus von Marafchis einen gemiffen Beltpriefter Wiegand Ed auf biefe erlebigte Stelle, beren Ginfommen bie Summe von vier Marten Silbers nicht überftieg. Nach einigen Tagen forberte ber Nuntins ben Bischof von Burgburg auf, biefen ernannten Geiftlichen anzuerkennen und in feine Stelle einsegen gu laffen. Es vergiengen jeboch über biefem Bollgug mehrere Jahre. Wir feben unterbeffen alle moglichen Strafen ber Ercommunication, Guspension, bes Interbiftes und fonftiger Rirchenponen über ben Bemertten verhangt, ohne bag bie fehr weitläufigen') jeboch nicht gang vollständigen Uften eine perfonliche Schuld in fonftiger Sinficht bemfelben nachweisen; nur wollte er von feinem auten Rechte nicht abstehen. Der papftliche Stuhl iprach ibn baber von allen biefen Rirchenstrafen frei und ernannte ihn von Reuem auf biefe Bicarie ober Frühmeffe. Das hiefige Rlofter erhob jeboch wegen Ginführung Diefes Briefters in Die feiner Gewalt unterworfene Rirche ju Renbach neue Schwierigfeiten; befibalb lieft bie geiftliche Regierung ben Abt Johann von Reuftadt und zwei Conventualen in bie Domfirche gu Burgburg tommen, um fie nach papftlichem Auftrage bahin gu beftimmen, innerhalb feche Tagen alle Einfünfte ber Frühmeffe an ben ernannten Ed abzugeben. Diefer fonnte jedoch auch jest wieder nicht in ben ruhigen Befit feiner Stelle gelangen, wefhalb er biefelbe im 3. 1491 nach fiebenjährigem vergeblichem Berfuche nieberlegte, worauf ein gewiffer Beinrich Schiffer fie erhielt. Wir finden jest feineswegs einen firchlichen Behorsam und bie Anerfennung bes Rirchenrechts in bem Borgeben ber hiefigen Abtei; am wenigften aber eine Dankbarteit gegen ben bl. Stuhl, welcher fo oftmals ichon bas Recht ber ringenben Abtei Reuftabt gegen fonftige Bewaltthatigfeit in Schut genommen hatte! Freilich flagt man auch über Diftbranche bei berlei Bergebungen.

Biehen wir jedoch im Ganzen alles Bose, welches das hiesige Institut gewirft hat, ab von dem vielen Guten, welches dasselbe zu Tage gesördert, so mussen wir anerkennen, daß die Summe des Guten weit größer ist, und können nur mit Dankbarkeit und dem Bekenntnisse von der Karolina schieden, daß sie vier vortrefsliche Töchter und drei verdienstvolle Söhne gehabt hat, denen unsere herzliche Hochachtung gebührt.

Das glänzende Zeugniß des Statthalters Chrifti Urban VIII. paßt wie für das ganze Bisthum, so auch insbesondere für diese Stiftung: "Sie hat sich um die katholische Kirche und das ganze römische Reich bestens verdient gemacht".

Es sollen noch bie Ortichaften verzeichnet werben, welche in ben beiben letten Jahrhunderten Ungehörige bem hiefigen Orbensleben

<sup>1)</sup> Gottfriediana 9. 90, 271, 268 xc.

De Ecclesia Catholica atque toto Imperio Romano optime merita Ecclesia Wirceburgensis,

geweiht haben. Die vorgesette Ziffer bebeutet die Anzahl ber Gottsgeweihten. Wöchten sie Alle sowie ihre Mitbrüder aus den andern Klöstern unfre Fürbitter in der andern Welt sein!

Beimath ber letten 103 Benebictiner :

| Zahl. | Geburteort.                | Bahl. | Geburtsort.      | Bemerfungen.             |
|-------|----------------------------|-------|------------------|--------------------------|
| 3     | Bamberg                    | 1     | Linden           | Es ftammten aus:         |
| 1     | Brüdenau                   | 1     | Lindenfurt       | Bürzburg 1/              |
| 1     | Burghaufen                 | 3     | Lohr             | ber nachften biefi=      |
| 1     | Dettelbach                 | 1     | Main3            | gen Umgegenb             |
| 1     | Dingolftadt                | 1     | Mellrichftadt    | bon 5 Ctunben 1/         |
| 1     | Ebenhaufen                 | 1     | Mergentheim      | fonftigen Orten ber      |
| 1     | Gichefeld                  | 2     | Münnerstadt      | ehemal. Burgb.           |
| 1     | Eltmann                    | 1     | Münfter          | Diogefe 2/3              |
| 1     | Eftenfeld                  | 1     | Reresheim        | andern gandern . 1/      |
| 2     | Guffenhaufen               | 1     | Reunfirchen      | Das Tagebuch enthält     |
| 1     | Fladungen                  | 1     | Reuftadt a/G.    | Naheres über die Lebens: |
| 3     | Fuld                       | 1     | Reicholsheim     | verhaltniffe ber Gingel: |
| 1     | Geifa                      | 3     | Replach          | nen von 1631 an. Abi     |
| 2     | Gerolzhofen .              | 2     | Röttingen        | Bernard Rrieg hat ce     |
| 3     | Sammelburg                 | 4     | Rothenfele       | angelegt.                |
| 1     | Sardheim .                 | 1     | Sandau           |                          |
| 3     | Baßfurt .                  | 1     | Schwarzach       |                          |
| 1     | Beiligenftadt              | 1     | Commerach        |                          |
| 1     | Beuerfeu                   | 1     | ' Stadtlauringen |                          |
| 1     | Beuftreu                   | 1     | Trier            |                          |
| 1     | Böpfingen                  | 1     | Unterelzbach     | 1                        |
| 1     | Homburg                    | 1     | Berebach         |                          |
| 2     | Rarbach                    | 2     | Bolfad)          |                          |
| . 1   | Rarlftadt                  | 1     | Beiersfeld .     |                          |
| 1     | Raffel                     | 1     | Weger            |                          |
| 1     | Ritingen                   | 1     | Wolfsmünfter     |                          |
| 3     | Ronigehofen i. Grf.        | 1     | Wülferehaufen    |                          |
| 1     | Rronungen                  | 20    | Würzburg         |                          |
| 1     | Lauerstadt                 | 1     | Beiligheim       |                          |
| 3     | Lengfurt 59 einzelne Orte. |       | aimalna Orta     |                          |

Solange eine Dantbarteit für empfangene Bohlthaten und eine Sochichabung bes Wirfens für bie bochften Guter ber menichlichen Gefellichaft befteht: wird bie Burtarbuszelle in ber hiefigen Gemeinbe. in ber Umgegend und mohl auch in weiteren Rreifen ftets in Ehren hleihen

Laffen wir noch die Bater ober Mebte biefer Belle in Reihe und Blieb an uns porüberwallen und bamit von biefer Stiftung, bie mir Bott und feinen Beiligen empfehlen, Abicbieb nehmen.

### 1. Beriobe.

- 1. 725 S. Burfard, fpater Fürftbifchof von Burgburg.
- 2. 741 S. Megingand, beegl.
- 3. 794 Balberich.
- 4. 796 Anfelm.
- 5. 810 Spatto ober Batto, fpater Bifchof.
- 6. 823 Gotwald, Graf v. Bennes berg, fp. F.= B. von Burgburg.
- 7. 855 Dietrich.
- 8. c. 870 Bemerab.
- 9. c. 890 Johann.
- 10. 900 Dietho, Graf v. Caftell, fp. F.= B. von Burgburg.
- 11. c. 920 Johann.
- 12. c. 940 Sarub, fp. Bifchof.
- 13. c. 960 Werenharb.
- 14. c. 975 Beinrich Blumel.
- 15. c. 990 Radold.

#### 2. Beriobe.

- 16. 1000 Bernarb.
- 17. c. 1030 Engelbert.
- 18. c. 1060 Rutmar.
- 19. 1090 Abelger.
- 20. 1101 Giegebolb.
- 21. c. 1110 Richard.
- 22. 1150 Beremarb.

- 23. 1166 Reginhard, Graf v. Aben= berg, Bropft ju Burgburg und Bermalter ju Reuftabt, F.= B.
- 24, c. 1184 Sohold.
- 25, c. 1206 Richard.
- 26. 1222 Bernarb.
- 27. 1226 Tragebodo.
- 28, 1245 Conrad v. Gelnhaufen.
- 29, 1266 Beinrich v. Rarbach.
- 30. 1270 Conrad.
- 31. 1276 Wipert.
- 32. 1279 Balther.
- 33. 1295 Trutwin.
- 34. 1302 Richolf.
- 35. 1324 Bolfram b. Dunnfelb.
- 36. 1354 Gotfried Graf v. Riened.
- 37, 1365 Gotfried Ubelin, (Chenbeim.)
- 38. 1383 Gotfried Graf v. Riened.
- 39. 1388 R. v. Sutten.

#### 3. Beriobe.

- 40. 1403 Johann b. Beiller.
- 41. 1421 Johann v. Bebfattel.
- 42, 1428 Ritolans v. Ronigefelb.
- 43, 1438 Bropft Conrad Baud von
- Retbach, blof Bermalter. 44. 1444 Martin v. Otterebach, weltlicher Bermalter.
- 45, 1449 Johann v. Rottenhaufen.

- 46. 1460 Beinrich Coulteis.
- 47. 1470 Johann Mager.
- 48. 1483 Eberhard Beger ob. Bar.
- 49. 1489 Johann Molitor v. Rules beim.
- 50. 1503 Abam Saber von Lohr.
- 51. 1512 Johann Krefmann von Wertheim.
- 52. 1513 Jodofue Steigerwald von Arnftein.
- 53. 1534 Conrad Lieb v. Amorbach.
- 54. 1554 Johann Fries.
- 54. 1556 Beinrich v. Jeftetten.
- 56. 1561 Rilian Rnecht v. Retbach.
- 57. 1576 Chriftoph Ras.
- 58. 1586 Martin Anödler von AU= borf bei Schm.=Gemunb.
- 59. 1615 Baltin Minor (Kleiner?) von Rothenfels, bloß Convent. des Klofters und Berwalter.
- 60. 1619 Georg Chalt von Rarbach.
- 61. 1635 Georg Frid v. Rothenfele.

- 62. 1636 Johann Edarb ans bem Gichefelb.
  - 4. Beriobe.
- 63. 1648 Balthafar Stumpf von Flabungen.
- 64. 1652 Jatob Bed von Ebenbaufen.
- 65. 1656 Bernard Sohlein von Saffurt.
- 66. 1686 Maurus Durr von Ros thenfels.
- 67. 1696 Buido Bach von Lohr.
- 68. 1703 Bernard Krieg von Euf= fenhaufen.
- 69. 1729 Rilian Rneuer von Dell= richftadt.
- 70. 1733 Placidus Reich v. Rlofter= fcmargach.
- 71. 1764 Benedict Lurg von Dun= nerftadt.
- 72. 1788 Johann B. Weigand von Karlstadt.

# Viertes Kapitel.

Die fakularifirten Benedictinerklöfter.

1. Die Benedictiner = Abtei Amorbach 714-1803.

or bem Eingange in ben Obenwalb vom Besten her in bem Mulbauthale, zwei Stunsten von Wiltenberg am Main, liegt die bestrühmte Abtei Umorbach.

Ruthart von Frankenberg, der als Gaugraf auf dem nahen Frankens jeht Gotthardsberge über den Obenwald herrschte, berief um das Jahr 714 nach Christi Geburt den heiligen Pirminius aus Neuftrien, einen Benedictiner des Fossatenfer-Klosters, um in dem Obenwalde christliche Kultur anzupflanzen. Da der Gaugraf finderlos war, machte er die Kirche und ihre wohls

thätigen Unftalten gu feinem einzigen Erben.

Eine kleine Biertelstunde von dem jezigen Amorbach in den vom Otterbache durchschnittenen engen Thale stand ein dem Odin oder Wodan, dem odersten Gotte der alten Deutschen, geheiligter Hain, aus welchem ein voller, klarer Quell entspringt, der sich in die Otterbach ergießt. An diesem frischen Quell war es, wo unstre heidnischen Borältern, die Allemanen sich versammelten, um dem Wodan und Thor, dem Donnergotte, ihre Berehrung darzubringen.

Mit Weisheit benütte ber hl. Pirminius biesen altehrwürdigen Bersammlungsort, um unfre Vorestern zur Verehrung bes einzig wahren Gottes anzuseiten; ebenso benütte er auch das hochverehrte Wasser Schor-Bornes", um damit die Neubekehrten zu taufen. Um die liebgewonnenen Göten sicherer zu entsernen und statt ihrer etwas Bessers zu geben, daute er hier ein Kirchlein zu Ehren der Mutter der Gnaden, "Mariaborn" genannt, nebst einigen Zellen für sich und seine Schiler.

Ms ben hl. Pirminius ber apostolische Beruf tiefer in ben Obenwalb führte, ließ er seinen um bas Jahr 694 in Aquitanien gebornen und gleichfalls im Fossatenser Kloster gebisbeten Zögling, ben heiligen Amor, zur Fortsehung bes begonnenen Werles an Mariaborn zurück, und verordnete benselben 724 zum Abte und Vorsteher ber ganzen bortigen Missionsanstalt.

Balb war das Misstonswert so weit gediehen, daß der hl. Bonissaus im Jahre 734 bei Mariaborn eine neue Kirche mit einem Kloster-Baue an der Stelle, wo noch jest das Klostergebäude steht, einweihen konnte.

Der hl. Amor, zu bessen Ehre bas jehige Städtchen ben Namen Amorbach, und die ursprüngliche Kapelle "Mariaborn" den Namen "Amorsbrunn" erhielt, starb nach fast 43jährigem Wirken um das Jahr 767 am 17. August'), an welchem Tage jeht noch sein Fest begangen wird. Die ganze Gegend betrachtet ihn noch nach elshundert Jahren dankbar als ihren Wohlthäter und rust ihn vertrauensvoll in schweren Anliegen an, besonders in dem vielbesuchten

### Amorsbrunn.

Wer zählt die vielen Tausenden, die jährlich dem Drange ihres Herzens folgend, auf den Amorsbrunn von mehreren Stunden her wallen? Ueber den Amorsbrunn, aus dem durch eine runde Deffnung des geplatteten Bodens Wasser geschöpft und getrunken wird, ist die alterthümliche Amorskapelle erbaut. Sie ist 59 Fuß lang, 30 Fuß breit und 18½ Fuß hoch. Der Chor hat ein schönes altdeutsches Gewölbe mit Tragsteinsiguren. Auf dem Hochaltare steht die Abbils

<sup>1)</sup> Holzwarth fest in feinem bentichen Ralender bie Berehrung bes Beiligen gleichfalls auf ben 17. August.

bung bes Stifters und Gangrasen Ruthard von Frankenburg mit Krone und Bilgerstab, das Mobell des Klosters mit Liebe und Festigsteit in der Hand haltend. Der Nebenaltar auf der Epistelseite im Chor stellt in sehr alten in Holz geschnitzten Figuren den Stammbaum der Muttergottes von Abraham vor, und ist also der Vererbrung derzenigen gewidmet, welcher der Ort zuerst geweicht war. Der gegenüberstehende Nebenaltar auf der Evangelienseite des Chors ist dem Apostel des Odenwaldes, dem hl. Amor geweicht, welcher als Abt das Klostermodell in der Hand trägt. Links an der inneren Chorsscheidendab ist der Rest einer uralten gothischen Steinarbeit in der Form von Astwert eingemauert. Auch in dem Schissen sie Ghristenschum in dieser Gegend und auf die Einsührung des Christensthums in dieser Gegend und auf die Tause der ersten Reubesehrten beziehen.

Der Benedictiner P. Gropp, ber vielleicht aus bem altehrmürbigen Amorsbrunn seine Liebe zu hiftveischen Aufzeichnungen geschöpft hat, führt zwanzig Wunderwerke auf, welche auf Fürbitte des hl. Amor hier gewirkt wurden, wovon folgende erwähnt werden sollen:

- 1. Johann Loffe aus Rübenau gieng mit seiner Mutter, die ein besonberes Bertrauen zum heiligen Amor hatte, wenigstens einmal im Jahre zu der Duelle des heiligen Amor wallen. Bor dem Jahre 1447 bekam sein stünfjähriger Bruder Konrad füns Geschwüre am Halfe, aus denen sich bald eben so viele offene sehr schwerzliche Wunden diedeen. Kein Arzt konnte helsen. Da bringt die Mutter den Knaden zur heilquelle, und wascht seine Wunden mit dem Amorswasser. Alsbald ift der Kleine gesund, doch bleiben für sein Leden lang füns Narben zurück, die er Iedermann als Zeugen der Bulfe des heiligen Amor vorzeigte.
- 2. Agnes, Chefrau des Bürgers Johann Köntlein von Amorbach, fiel um Maria Geburt 1447 beim Abthuen der Aepfel vom Baum, dessen Aft unter ihr brach. Sie zersplitterte den rechten Fuß, so daß die Knochen durch Haut nnd Fleisch brangen. Sobald sie nach Haus getragen, ein wenig zu sich sam, rief sie sogleich den heiligen Amor an, und gelobte, ihm einen Fuß von Wachs ungefähr so groß und schwer als der ihrige zu weihen, sobald sie wieder zu seiner Heilquelle gehen könnte. Bald näherte sich das Kirchweihsfest der Kapelle, welches in jenem Jahre auf den Reinigungstag siel. Die bett-lägerige Frau bedauerte fehr, daß sie an der Festesseier keinen Antheil nehmen konnte. Desto inständiger rief sie den heiligen Amor um Hülse an; sie machte

neue Gelübbe und versprach, jedes Jahr eine Kerze mit zwei Geldstüden dem heiligen Amor zu opfern. Alsbald verspürt sie eine Linderung des Schmerzes; sie versucht, den Fuß zu bewegen; es geht; ohne fremde Beihülse bewegt sie den Fuß hin und her. Nach wenigen Tagen steht sie auf dem Fuß, und geht ohne Stock. Froh und dankbae erfüllt sie Gott und dem heiligen Amor das Gelübbe.

- 3. Der Amorbacher Bürger Konrad Runnenmacher war 1448 zwölf Tage lang an einem Cholerasieber hestig erkrankt. Er klagte seine Schmerzen seiner Frau; diese rieth ihm, da sie selbst früher auf Anrusen des heiligen Amor von hestigen Kopfschmerzen befreit worden war, seine Zustucht zum heiligen Amor zu nehmen. Er verspricht, eine Kerze in seiner Kapelle darzubringen. Er besucht die Kapelle, opfert die Kerze, verrichtet sein Gebet, geht nach Hans, und ist Gott sei Dank gesund.
- 4. "Im ersten Jahre nach meiner Profes 1652, so schreibt in lateinischer Sprache ein Amorbacher Conventual B. Rolumban, habe ich vom Ansang der Fasten die Schremontag einen so heftigen Zahnschmerz ansgestanden, daß ich wie ein Schre Beih auf der Erde herumtroch zum tiessten Leiwesen aller meiner Brüder. Als am Osterwontag die Pater den St. Amorsbrunn bessuchen, gieng ich mit ihnen. Da ich so oft schon vom heiligen Amor und seiner Bunderquelle gehort hatte, rief ich diesen heiligen um Linderung des Schmerzes an. Ich wusch nun mit dem Quellwasser meine Zähne; sogleich hörte der Schmerz auf. Ich habe niemals darauf die zum heutigen Tage zu Jedermanns Erstaunen Zahnschmerzen besommen. Auf Besehl meines Herrn Abtes habe ich die mir gespendere Gottesgnade und die Wunderkraft des Bornes mit einigen Reimen beschrieden und dieseschen an die Kände der Kapelle eingeschrieden. Dies dezeuge ich Fr. Kolumban, Proses kost Mmordacher Klosters, des hl. Benebictinerordens, derzeit Pfarrer in dem Marktssteden Muddu am 30. Mai 1863.

Cum corpus languet, jacet et sine viribus aegrum,
Dum vehemens turbat, discrutiatque dolor.
Bann schwere Kransseit umbringt dein Herz,
Und seidest gar großen Schmerz
Cur medico toties largissima munera mittis,
Audes et summi linquere dona Dei?
Barumb gibst dem Artst so große Gaben;
Und läßt sahren die göttliche Gnaden?
Ecce Peregrini peramoenus rivus Amoris
Transsluit, e mordis languida membra levans.

Schan, allhier Sauft Amorsbrunn entspringt,
Belcher die vorige Gesundheit wiederbringt.
Atrophiae foedus lanquor si strinxerit artus,
Hoc tua fontano membra liquore laves.
So du beschrieen bist, und dein Glieder verdärren wällen,
Basche dich mit diesser Honssauen Brou-Quellen.
Cum creat indormitos Odontalgia dolores,
Diluito dentes hujus Amoris aquis.
Ban du mainst, aus großen Zahn-Wese nuß ich vergehn,
Mit diesem Wasser wasch deine Zähn.
Nam eito comperies mira virtute repulsos
Mordos, quos divus flumine sanat Amor.
Den bast vieserley Krantseit aus sonderer Krasse
Hondt Wieserley Krantseit aus sonderer Krasse

- 5. Im Jahre 1670 war der Bürger Johann Kron von Miltenberg ein ganzes Jahr über am Fieber frant. Da alle Mittel nichts halfen, versprach er eine Wallfahrt zum St. Amorsbrunnen zu machen. Er thut es; trinkt aus ber Quelle, und von dieser Stunde an verließ ihn das Fieber.
- 6. Im Jahre 1708 lag Christian Rütger von Röllselb an einer schweren Krantheit so hart barnieber, daß Jebermann ihm verspielt gab. Aus übernatürlichem Drange gelobte er, wenn er wieder gesund würde, auf den
  Et. Amorsbrunnen zu wallen und zum ewigen Andenken dort ein Bild anfzuhängen. Kaum hatte er das Gelübde gemacht, da fühlte er sich; besser; bald
  war er vollsommen gesund.
- 7. Zum Schluffe foll noch ein Bunder namhaft gemacht werden, welches P. Gropp in seiner Beschreibung des Amorbacher Klosters nicht auführen konnte, weil es sich erst einige Jahre später ereignete. Der Enkel hat es dem Munde des Großvaters, an welchem die That Gottes geschehen ist, entenommen und dem noch lebenden Urenkel erzählt.

Um das Jahr 1748 wurde der Bauersmann Michael Durr von Folmersdorf, einem Filial der Pfarrei hartheim, am ganzen Körper contrakt,
fo daß er an zwei Krüden gehen mußte. Er gebrauchte viele Aerzte, doch
vergebens. Er gelobte verschiedene Wallfahrten, so auch nach Dettelbach. Als
die Prozession bei der Rüdschen von Dettelbach aus der Marientapelle zu
Bürzburg ausgezogen war, wollte er vom Altar der gnadenreichen Mutter
Desu nicht scheiden; unter heißen Thränen slehte er zu ihr; die neben ihm
knieende Tochter Barbara betete weinend für und mit dem Bater. Die in der Kirche
Anwesenden sogten dem Mädchen, es folle seinem Bater bemerten, daß er in
seinem Gebete aushören und seiner Prozession nachsolgen sollte, weil er Gott

nicht nöthigen könne. So mußte er seine Krankheit wieder mit nach Haus schleppen, und auf seinem Odenwälder Bauernwagen der Prozession nachesahren. Nach einigen Wochen sagte eine alte Mutter zu ihm: Wichel, Ihr seid doch recht nicht gescheid; verdoktert das viele Geld und verreist so weit. Bersprecht Euch auf den Amorsbrunn, der liegt so nahe und hat schon so Bielen geholsen.

Der Baueremann that es nub machte fein Gelübde auf den Mmorebrunn, wohin er nach einigen Tagen mallte. Er laft fich in ber Ravelle bas Baffer mit ber Rette in einem "Gimer" (ein fleines bolgernes Befafi, herauf gieben; er trinft bavon und benett bamit bie franten Blieber. Plotlich fühlt er alle feine Glieder eingerichtet und vollfommen gefund. Er hangt alebald feine zwei Rruden an ber Band ber Rapelle auf, wofelbft fie noch bis bor wenigen Jahren gu feben maren. Ruftig und gefund, boll Dant gegen Gott und feinen Bermittler , ben beiligen Amor, gieng er nach Saufe. Miljahrlich zweimal befuchte er nach Berlobnift ben Amorebrunn und af babei nichte Warmes. Im hohen Greifenalter murbe er bifpenfirt, fo bag er jahrlich nur einmal ben mehrftundigen Bang ju machen brauchte. Der Beimweg führte ihn über Gottereborf, wofelbit feine ermahnte Tochter Barbara an ben Baueremann Johann Abam Lint verheirathet mar. Oftmale faft bort ber Greis por bem ftillen Gee an jenem runden fteinernen Tijche, ber noch por bem Gartchen am Saufe fteht, und ermunterte feine Entel gur Furcht Gottes und zur Dantbarfeit gegen ben lieben Berrgott.

Die höchsten Standespersonen theilten diese hohe Berehrung gegen unsern heiligen Apostel des Odenwaldes. Die Kaiserin von Oesterreich stiftete um das Jahr 1720 ein Kapital von 1500 fl. für die St. Amorstapelle. Als die Zinfen hievon nicht mehr gehörig stossen, fügte ihre ruhmreiche Tochter Kaiserin Maria Theresia, welche sich vom Amorsbrunn Wasser nach Wien senden ließ, noch einen weiteren Beitrag hinzu. Nach der Stiftungsurkunde soll an jedem Freitag für das österreichische Kaiserhaus eine hl. Messe, sowie an jedem Duartal und am Festage des hl. Amor ein Aunt gehalten werden. Weil aber gegenwärtig nur 15 fl. Zins eingehen, so werden, bis die ursprüngsliche Stiftung des Kaiserhauses wieder gehalten werden fann, jährlich nur vier Kaiserämter von der Amorbacher Pfarrei besorgt.

Roch zu Lebzeiten bes hl. Amor wurde bas Klofter vom König Bipin bem neugegründeten Bisthum Burzburg zugetheilt; in ben letten Jahrhunderten gieng es an Kurmainz über.

Schon i. J. 1099 finden wir die Ginverleibung einer Kirche gu Beilbrunnen. Dar Rlofter foll fur ben Bifchof Emehard und Bruno

einen Jahrtag feiern. Unter biesem Orte Heiligenbrunnen ist wohl ber jehige Ort Hammbrunn zu verstehen. Man spricht ja in ber Obenwälber Gegend oft ben Laut ei mit a aus, z. B. hamm- statt heimgehen.

Kaum hatte die Genossenschaft in dem Odenwald die christliche Cultur verbreitet, als sich ihr ein neues Feld eröffnete; es war dies das heidnische Sachsenland, welches der christlichen Cultur so viele und so lange Mühen bereitete.

Befanntlich hat Rarl ber Große acht neue Bisthumer in biefem nörblichen beutschen Laube gegründet; barunter auch bas Bisthum Berben. 218 auf bem Bormfer Concil i. 3. 772 jum erftenmal bie Unterwerfung und Befehrung ber Sachien beichloffen murbe, erhielt Amors Nachfolger Ramens Suitbert ben Auftrag, bas Chrifterthum in biefe beibnische Sanber zu bringen. Unferen Amorbachern murbe einer ber gefährlichsten Boften angewiesen; wir finden nämlich, bag gleich im Anfang bes hartnäckigen und außerorbentlich blutigen breißigjährigen Sachsenfrieges ber Ronig in eigener Berfon in bas Sachsenland jog und bas Bolt mit aller Gewalt nieberichlug. Treubruchs Beschuldigte murben ju Berben enthauptet. Die ungebanbigten Sachsen nahmen Rache, und unfere Glaubensverbreiter maren Die vielen Jahrgebnte hindurch Die gedulbigen Opferlammer. gablen im Bangen acht Miffionare, welche ben Abteiftab im Obenwald mit ber Dornenfrone im Sachsenland vertauschten. Ihre Ramen folgen unten. Die feche erften Radifolger bes fil. Umor erlitten ben Martertod und werben barum auch Beilige genannt.

Freilich will die jetige Geschichtsforschung hievon auch nicht einmal soweit Notiz nehmen, daß sie sich mit Widerlegung dieser Amorbacher Missionsthätigkeit beschäftigt. Der protestantische Geschichtschreiber Rettberg geht vornehm über die Gründungsgeschichte Amorbachs hinweg; auf ihn berusen sich wieder Andere. Der kathosliche Forscher Dr. Albirdingk Thinm giebt sich soviele Mühe, die durch Karl den Großen gegründeten kirchlichen Verhältnisse im Sachsenlande genau darzustellen. Während er den acht karolinischen Viskhümern seine ganze Ausmertsamkeit widmet, und die ersten Vorstände derselben, soweit es ihm nur immer möglich ist, an's Tageslicht stellt, fertigt er die Diöcesanbeschreibung des Sprengels, welchen unsere Amorbacher

Mönche bebaut haben, nur mit ber einzigen Zeise ab: "Bon Berben wissen wir noch weniger vor bem Jahre 829 zu berichten" ').

Bie weit unsere Missionare jener Tabel trifft, ben ein Geschichtsschreiber ben Glaubensboten im Sachsenlande vorwirft 2), können wir bei dem Abgange aller Urkunden jest nicht genau angeben. Thatsache ift es, daß viele der nach Berden entsandten Bischöfe von den unbandigen Sachsen getöbtet wurden; gewiß sind auch ihre Gehülsen von Amorbach auf die verschiedenste Weise mishandelt worden.

Auch hat ber Culturverbreiter Karl viele vornehme und gemeine Sachsen in sein Reich übersiedeln laffen. Die auffallende Erscheinung, daß im Umfange unseres Obenwälder Culturklosters soviele Ortschaften liegen, welche durch ihren Namen den Ursprung von dieser Ueberssiedung aus dem Sachsenlande nachweisen, läßt lund auf die große Werthschang bes Herrschers gegen die Amorbacher Geistlichen schließen. Diese Ortschaften sind wohl solgende:

Großjachjen bei Beinheim vor ber Bergftraße. Lütelsachen

Reufaß, urfprünglich wahricheinlich Reufachsen bei Ballburn.

Dber= und Unterfensbach, früher wohl Sachsenbach.

Preuschen; in einer Urfunde v. J. 1271 Brungesachsen genannt. Reinharbsachsen; ber Name Reinharb tam wohl erst im Mittelsalter zur Unterscheibung von ben vielen anderen Sachsensorten hingu.

Reinschen; im Boltsmund "Rinsche", wohl herzuleiten von Rhein-Sachsen.

Sachsenfelb bei Ronigshofen an ber Tauber.

Segenflur; besgleichen.

<sup>1)</sup> Rarl ber Große und feine Zeit von Dr. Paul Alberbingt Thimm. 1868. G. 253.

<sup>\*)</sup> Der Geschichischreiber Aleuin bemertt nämlich, bag bie Ursache, warum bie Sachsen nach so vielen Banbigungen immer wieder in ihre beibnische Biltbheit zurudfielen, in den verschiedenen Untugenden ihrer Bekehrer auszusuhachen se. Er gebrancht
ben ftarken Ausdrud: "Non erant praedicatores, sed praedatores", b. h. fie waren
nicht fleisige Pfassen, sondern gierige Raffen.

Sachsenhausen bei Aloster Brombach; in der Nähe führt ein Weinberg den Namen Sachsenberg, welcher einen berühmten Wein liefert. Ein Theil dieser Ortschaft nennt der Bolksmund jest noch "Angele", was auf die Angelsachsen hinweist. Sansenhof, wohl gleichbebeutend mit Sachsenhof.

Bemerkte Ortichaften liegen im Halbkreise auf bem ehemaligen Obenwälder Abteibezirke; außer bemfelben angrengend andere Sachsensorte, nämlich:

Rleinsassen v. b. Rhön, Sachsenheim b. Gemünden, Sächsenheim b. Ochsensurt, Sachsenhausen b. Frankfurt, Sachsenhof b. Ebern, Sachsenhof b. Artstadt, Wüstensachsen auf der Rhön. Hiezu gehören auch die vier Ortschaften Neuses bei Volkach, desgleichen Neuset und Reckenneusig in der nämlichen Gegend u. A. Freilich können auch manche dieser Ortsnamen aus dem Worte "sigen, seshaft" abzuleiten sein. Thatsache ist es, daß man noch vor Unsiedelung unserer Sachsen in Franken die Gegend, in welcher Kloster Neustadt errichtet wurde, "Waldsassen" nanute, weil die Bewohner dieses Distriktes im Waldsasen oder lebten.

Auch die ungeschlachten Wenden versetzte der strenge und kluge Herrscher in andere cultivirte Gegenden und namentlich in gutgeordnete Klosterreviere. Daher treffen wir um unsere Abtei jetzt noch einige Ortschaften, deren Name auf diese gewaltsame Uebersiedlung hinweist; so Wendischuch im Würtembergischen, vielleicht Rüdenschwinden auf der Rhön, Wendischuchen und Wenschorf bei Amorbach, sowie wohl auch das nahe Wettersdorf im Badischen. Letztere Ortschaften tonnten wegen ihrer geringen Entsernung vom Mutterkloster leicht zum Besten der neuen Ansiedler besorgt werden.

Bieles hatte bas Aloster zu leiben in ben Ariegen ber Kaifer Philipp, Otto, Ludwig bes Bapern und Friedrich von Desterreich; bas Meiste jedoch im sechzehnten und siebenzehnten Jahrhundert.

Beim Ausbruche bes Bauernfrieges 1525 zog nach Oftern "ber helle Haufen" unter Anführung bes Göt von Berlichingen und Jörg Mehler von Ballenberg aus Heilbronn über Buchen nach Amorbach. Das Kloster wurde geplündert, verheert und saft angezündet. In dem Saale bes jehigen Landgerichtsgebäudes, der früheren Mainzischen Kellerei und zugleich Absteigquartier des Kurfürsten, soll es gewesen

sein, wo Göt von Berlichingen aus ben geraubten goldenen und filberuen bem göttlichen Dienste geweihten Gefäßen des Klosters bei dem Mahle mit den Seinigen schwelgte. Auch den qualvoll bedrängten Abt Jakob ließ er zu der Zecherei kommen, und als derselbe beim Anblicke des Unfuges laut seinen Schmerz äußerte, sagte Göt zu ihm: "Libber Abt, seyd wohlgemuth. Betümmert euch nit. Ich bin schon dreimal verdorben gewest, aber dennoch hier. Ihr seyds aber ohnsgewohnt". Später wollte Göt seine Frevelthaten abläugnen.

Bas die Bauern beim Abzuge übrig ließen, zerstörten die Amorsbacher und die Bewohner der Umgegend, welche Tische, Bieh und Borräthe fortschleppten, und sogar die Ziegel auf dem Dache abbeckten.

Die Schätze ber Bibliothet wurden zerriffen, zerschnitten und ben Flammen übergeben. Auch ben Klosterbau wollte man in Brand steden; dieß hinderten jedoch die Bürger, um nicht ihre eigene Stadt in Asch zu legen.

Erft am 7. Juni jenes Jahres wurde vom bem Capitane bes schwäbischen Bundes die Ordnung wieder hergestellt, und am 17. Oktober brei der Haupträbelssihrer von Amorbach enthauptet. Zwei Jahre darauf verlor die Stadt ihre alten Freiheiten.

Sehr hart ward Amorbach im markgrästlichen Kriege 1547 mitsgenommen; noch mehr aber im Schwebenkriege. Gustav Abolph bemächtigte sich 1631 ber Stadt, in welche er am Sonntag vor Martini einstell und sich eine Brandschauung von 4000 Thalern von der Stadt zahlen ließ. Er schenkte das Aloster mit allen Gütern dem Grafen Erbach, welcher alsbald die Abteitirche dem protestantischen Gottesbenste überwies. Erst nach drei Jahren wurden die Erbach'schen durch die Kaiserlichen vertrieben und durch den Kaiser Ferdinand das Kloster in all seine Rechte wieder eingesetzt. Bald kam die Pestilenz, welche in der Aerntezeit 1635 etlichen Tausend Menschen das Leben nahm.

"Es hat die schwedische Raserei, ergählt Gropp, gegen viele Geiftliche also hart angesetzt, daß sie nicht anders als mit katholischem Blute ober Tod sich wollte stillen lassen.

Der Abt Placibus im Benedictinerklofter Amorbach wurde nach vielen von ben Schweden ihm angethanen Drangsalen gezwungen, in den Wälbern und Höhlen eine bessere Sicherheit zu suchen, als er in Ga. Lint, Rlofterbud b. Diörele Wurdurg.

seinem Moster sinden konnte. Noch erhielt er solche dieser Orten; dann, nachdem er etlichemal der Gesahr entgangen, wurde er endlich als Jäger verkleibet von einigen Soldaten im Walde angetrossen, und aus dem Haudringe, welchen er unachtsamer Weise anstecken gelassen, erkannt; und er solkte nunmehr mit seiner eigenen Büchse, die ihm abgenommen, erschossen werden. Der erste ihm geschehene Besehl war, still zu stehen; seine Mörder giengen nun einige Schritte vor sich, einen bequemen Ort auszuschen, an welchem sie nach Gelüsten ihr Borhaben an ihm gleich einer ausgestecken Zielscheibe möchten ansüben. Da!hörte der seinen Tod erwartende Präsat'ihm wieders bottemase in seine Ohren schreien:

Placide fliehe, Blacide fliehe.

Unverzüglich machte er fich burch Heden und Stauben bavon und tam ben Schweben aus bem Gesichte.

Da er ein anberesmal bei einem Klosterschultheisen sich versborgen aufgehalten, wurde er wiederum von denen ausgekundschaftet, die nichts anderes suchten, als ihm sein Leben nehmen; Anderes hatte er nichts mehr. Die blutgierigen Soldaten waren schon von vorne in das haus eingedrungen; da sprang der geängstigte Abt glücklich vom obern Stock herab und entkam durch die hintere handsthüre unter dem Schuhe Gottes seinen Feinden, um sich wiederum in den Wälbern zu verkriechen. Achnliche Gränel verübten sie in anderen Klöstern. Zwei Geistliche von Ebrach wurden von den Schweden getödtet; drei von Schönthal; zwei von da tüchtig abgebläut; ein Franzisfaner in Dettelbach erheutt, zwei Pfarrer gemartert, ein Kapuziner auf dem Warienberge zu Würzburg, wo noch die Blutspuren zu sehen, getöbtet."

Bunderbar ist oft im Leben der Weg der göttlichen Vorsehung; Aleines mählt sie aus, um Großes zu Schanden zu machen. Als schwachen Jüngling rief den Bemerkten die Vorsehung Gottes zum Umte des Abtes, das damals auf starken Schulkern allzuschwer schien. Er war geboren zu Königshosen im Grabselde von armen, aber ehrbaren Aeltern; sein Familiennamen war Fleck. Mit zwanzig Jahren legte er im Kloster Proseß ab. Noch nicht Priester wurde er erst 23 Jahre alt zum Abte und Vater von Allen erwählt. Fünsundbreißig Jahre arbeitete er, um die Priesteranstalt zu heben und nühlich zu

machen. Biele Jahre lang versah er auch das Amt eines Novizenmeisters. Aus anderen Klöstern ließ er passende Lehrer kommen Unter ihm machten 39 junge Männer ihr Glüd in der Abtei. Seine zahlreichen Schriften athmen wundersame Frömmigkeit und Gelehrsamteit. Er war der Bater der Armen. Bei seiner Erwählung sanden sich in der Klosterkasse nur zwei Thaler vor. Placidus vertheilte sie sogleich an die Armen, und entlehnte das Geld zu seiner Benediction und dem ersten Haushalt durch ein verzinsliches Anleihen. Bon Alter gebeugt nahm er sich in den drei letzten Lebensjahren einen Coadjutor, der sein Nachfolger wurde. "Das war ein braver Wann und uns war er mehr", müssen wir diesen Schwergeprüften und Thätigen dausbar nachrusen.

Im Jahre 1673 passirte ein Theil ber französischen Armee durch Amorbach unter Turenne. Einer ber im Kloster einquartierten höheren Offiziere sand daselbst ein die Ermordung des französischen Königs Heinrichs IV. darstellendes Gemälde. Dies erschien ihm als Beleibigung seiner Nation, die er durch Einäscherung des Klosters rächen wollte. Der bedrängte Abt und Convent wies aber mit so glücklichem Ersolge nach, dies Gemälde stelle die Gründung des Klosters durch die fränklichen Könige dar, daß dem Kloster sein Leid geschah, und daß noch dreizehn Jahre darnach bei der Besehung von Neckarsulm durch die Franzosen die Amorbacher Klostergüter allein verschont blieben; wohl aus Achtung und Dankbarkeit.

Im Jahre 1734 wurde durch den Abt Engelbert ein Jubels und Danksest vom 12. September dis 19. seierlich gehalten zur Erinnerung an die tausendijährige Gründung der Abtei. Schon am Borabende länteten alle Gloden, Musik und Böllerschüsse verkündeten die Vorsseier. Viele Prälaten verherrlichten das Fest durch ihre Theilnahme. Täglich war Festpredigt. Der berühmte Geschichtscher P. Gropp von Bürzburg hielt am ersten Tage unter freiem Himmel vor der Amorsbrunner Kapelle die Festpredigt und gab nach einigen Jahren die gehaltenen Predigten sowie die Geschichte der Abtei im Drucke herans. Zum Amorssoder sower Liebesbrunn, der Urstätte des Klosters, bewegte sich eine seierliche Prozession. Während des Jubiläums wurden in der Abteitirche 5000 Communionen gereicht; täglich wurden über 130 ausgezeichnete Fremde bewirthet; die Armen erhielten reichlich an der Pforte Brod und Fleisch, an einigen Tagen auch Geld.

Unter biesem Abte sand auch der Neubau der Abteikirche Statt, welche Johann Friedrich Karl von Ostheim, Erzbischof und Kurfürst zu Mainz, bessen Bruder Wossgang Damian Oberamtmann der Stadt war, am 5. Rovember 1747 mit großer Feierlichseit einweihte. Nach dem Reubau der Abteikirche begann der in den 1770er Jahren vollsendete Bau des hinteren Klosterflügels, des sogenannten rothen Baues, worin jeht die fürstliche Kanzsei ist. Im Jahre 1796 nöthigte der französische Einfall den Abt zur Flucht nach Prag, woher er nach einigen Wonaten wieder zurücksehre, jedoch nur, um nach wenigen Jahren mit allen Conventualen nochmals in das Exil zu gehen; diesemal vertrieben von Ansien und Deutschen.

Die Abtei wurde dem fürstlichen Hause Leiningen 1803 zugewiesen, welches bis 1806 souveran war; von da kam die Oberhoheit an Baden bis 1810; von da an Hessen bis 1816; und von da an Bayern. Das prachtvolle Abteigebäude wurde fürstliche Residenz.

Schon ber hl. Amor foll, wie es die Benedictinerregel forderte, Schulen errichtet haben. Die Klosterschulen bestanden bis zur Ausbebung der priesterlichen Genossenschaft. In den Jahren 1686 bis 1698 wurden religiös-dramatische Stücke von den Studenten aufgeführt. Biele Berdienste um den Schulunterricht erwarb sich der Abt Joseph im vorigen Jahrhundert. Auch jest noch besteht eine private lateinische Schule. Die stiftungsgemäße Berwendung dieses sogenannten Richelbacher Fondes, den die Abtissin Wilhildis aus Beitshöchheim stiftete, scheint gegenwärtig sehr im Argen zu liegen.

Eine besondere Zierde des Alosters bildete seine namhafte Anzahl von gelehrten und frommen Männern. Hier wirkten die hl. Glaubensboten Pirminins und Amor, serner die hl. Aebte und Bischöse von Berben: Suitbert, Patto, Tanko, Korthla, Isinger, Hartuch. Im Ruse der Heiligkeit standen die Nebte und Bischöse Helingard und Erluph, serner die Aebte: Nichard I, Gottsried II. und der genannte Placidus. Im Jahre 1334 zeichnete sich der Mönch Diatrikus durch seine apostolische Beredsauseit auß; als theologische Schriststeller B. Wilhelm Stumps 1415, P. Siegfried Schlündlein 1456, Abt Blenker 1466, P. Johann Agricola 1592, P. Dominikus Schönig 1675. P. Magnus Gramblich gab 1670 ein Werf über die Philosophie des Aristoteles heraus. Abt Peter, ein Zeitgenosse und Freund

bes Trithem, schrieb über bie Gründung bes Klosters. Als Musiter leistete P. Colestin Hamel, † 1734, Borzügliches; als Alterthumsforscher P. Anton Klug aus Seligenstadt, † 1733.

Unvergeßlich sind die vielen Liebeswerke, welche diereichbegüterte Abtei als Almosen, durch Unterstühung der Kranken, durch Vorschüsse an Hülfsbedürftige und durch väterliche Fürsorge für Arbeitsgelegenbeit gewährte. Schon im Jahre 1461 finden wir in der Jakobskapelle bei der alten Abteilirche ein Spital für alte gebrechliche Leute, welche gegen Vermächtniß ihrer beweglichen Habe durch das Kloster verpflegt wurden, um sich auf einen gottseligen Tod vorzubereiten.

Die Güter ber Abtei waren sehr bebeutend. Im Mittesalter waren sie benen ber Abtei Reuftadt gleichgeschätzt, indem jede dieser beiden Abteien als jährliche Steuer 30 fl. an den Fürstbischof von Würzburg zu zahlen hatte. Bei der Aushebung betrugen die jährslichen Einfünfte 130,000 fl. nach dem Schähungswerthe.

Die Pfarrei Amorbach mit ihren gahlreichen Filialen wurde von einem Benedictinerpfarrer versehen, dem ein Kaplan aus der Abtei beigegeben war. Beide Priester bewohnten, um feine Störung in die flösterliche Klansur zu machen, ein eigenes Haus bei der Stadtpfarrefirche, worin gegenwärtig noch die Pfarrwohnung ift.

Den innigften Dant find bie Gläubigen bem barmbergigen Gotte und bem protestantischen fürftlichen Saufe Leiningen für die Erhaltung ber berühmten Abteifir de ichulbig. Sie ift nach ber Domtirche in Burgburg unfere größte Rirche in ber Diogefe; ihre Lange hat 230, ihre Breite 83, ihre Bobe 70 Jug. Sie hat 4 Thurme von byzantinischen Formen und Glieberungen, Die noch von dem alten Mariamunfter herruhren. Die Rirche ift in ber Rreugform gebaut. Funf Jahre maren erfor= berlich, um ben großartigen Bau zu vollenben, welcher nach ber Erhabenheit feiner Berhaltniffe, bem Reichthume ber Malereien und Bergierungen gu ben ichonften Baudentmalen bes vorigen Jahrhunberte gehört. 3. 3. 1745 mar er in baulicher Sinficht vollenbet, und es wurden nun in ben folgenden zwei Jahren burch ben Maler Gunther die Deckengemalbe mit großer Runftfertigfeit bamaliger Manier ausgeführt. Rur Schabe, bag ber Bopfftyl fich ba auslebte! Der Chor biefes Obenwälber Domes ift jest ben wenigen Broteftanten zu ihrem Gottesbienfte eingeräumt. Wann erhalt ber Berr wieber fein Saus?

Die Gemälbe biefes Tempels ftellen bas Balten Gottes in ber fatholiichen Rirche vor. In ber Mitte bes Querichiffes thront am Gewölbe bie allerheiligfte Dreifaltigfeit, welche ihre Strahlen ober himmlifche Unaben auf die Batriarchen und Propheten, namentlich aber auf ben Ordenspatriarchen ben hl. Benedict ausgießt. Die Lebensgeschichte biefes Ordensftifters, fein Beruf, feine Bersuchungen und Siege, Die Menge feiner geiftlichen Gobne ift auf bem weiten Raume bes Sauptichiffes bargeftellt. Weil bas Beil von ber bemuthigen Dagb bes Berrn ausgegangen, burch bie Martyrer vertheibigt, burch bie Apoftel und Miffionare in Die gange Welt verbreitet murbe: fo erscheinen im linken Rebenschiffe: Maria, welcher ber Engel bie frohe Botichaft bes Beils brachte, die hl. Katharina und Barbara, welche bes Glaubens wegen ihr Blut vergoßen; ber hl. Apostel Jakob und Judas Thaddaus sowie ihre Rachfolger, Die bl. Tanto, Rorbela, Baruch und Erluph, Achte von hier und zugleich Bischöfe und Martyrer im Sachsenlande. aber bas Seil von Gott nur burch bie fittlichen Tugenben bas Erbaut ber Gläubigen wird, fo find biefe fittlichen Tugenben in bem rechten Seitenschiffe verherrlicht, nämlich bie Arbeit im Rahrvater und Sandwerter Jojeph, die Bufe in der hl. Magdalena, die Unschuld in der hl. Manes, Die Freigebigfeit in bem hl. Bifchof Martin, Die trene Birtenforge und Demuth in bem hl. Wenbelinus und ben Umorbacher geiftlichen Sirten: bem hl. Suitbert, Batto und Ifinger. 3m Chorichiffe beten bie 24 Melteften bas Lamm Gottes an und bezeugen fourit ihre hochfte Bulbigung bem Beile Gottes, welches burch Chriftus in ber tatholifden Rirche erichienen ift. Gin Altarbild im rechten Seiten= Schiffe von Unger ftellt bie Ermorbung ber Monche burch bie Sunnen vor.

Die um bas Jahr 1782 gefertigte Orgel gehört zu ben vorzüglichsten in ganz Deutschland; fie hat 64 Register; ihres Gleichen findet sich in keinem alteren Werk unserer Diözese!

Sehenswerth find die Refte von dem alten Areuzgange mit ben zierlich gearbeiteten Saulen; sie stehen neben der Abteifirche; ferner zwei Gemälbe in der Registratur, dem früheren Resestorium, welche den Einzug der Benedictiner in Amorbach und die Schenkung des Wolfmann durch König Ludwig den Deutschen vorstellen.

Die reichhaltige Rlofterbibliothet, aus melder Gelehrte und Landleute in ben Tagen ber Briefter auf Die zuvortommenfte Beife

Bücher lehensweise erhielten, wurde leiber i. J. 1851 um 5500 fl. an die Beck'sche Buchhandlung in Nördlingen verlauft, welche aus den beiden werthvollen Manustripten, den Homilien des Beda Benerabilis und Kassiodor, die Hauptsumme ziemlich erlöste, und somit alle übrigen Bücher fast umsonst erhielt!

3m Jahre 1736 war ber Perfonenftand bes Rloftere folgenber :

- 1. Abt Engelbert Kinbacher, geboren zu Buchen 1692, zum Abt erwählt 1727: + 1753.
- 2. B. Simpligins Benffer von Michaffenburg, Brior.
- 3. B. Theodard Meigner von Miltenberg , Defonom in Redarfulm.
- 4. B. Maurus Balter von Kirdzell, Beichtvater ber Klofterfrauen in Schwerlenbach.
- 5. B. Bonifag Enmelt von Mellrichftadt, Pfarrer in Rirchzell.
- 6. B. Rilian Scheppler von Bensheim, Detonomicgehülfe in Rectarinim.
- 7. B. Bernard Teigel von Beneheim, Bfr. in Gögingen.
- 8. B. Guido Braun bon Sollftadt.
- 9. B. Philipp Berold von Redarfulm.
- 10. B. Beinrich Gerne von Renftadt im Dbenwald, Bfr. in Solderbad,
- 11. B. Rupert Lafdenal von Redarfulm.
- 12. B. Gerard Urban von Frankfurt, Auratus in Beilbady.
- 13. B. Benno Bretigheimer von Miltenberg, Rellermeifter.
- 14. P. Sonorius Comid, von Afchaffenburg, Bfr. in Mindau.
- 15. B. Adrian Lang von Afchaffenburg, Bfr. in Schnecberg.
- 16. B. Ferdinand Gnerban von Redarfteinach.
- 17. B. Placidus Mer; von Grumbach, Ruchenmeifter.
- 18. B. Frang Englert von Buchen, Bfr. in Buchen.
- 19. B. Konftantin Dieterich von Diettigheim a. d. T., Bfr. in Limbach.
- 20. B. Memilian Jager von Gaubedelheim, Bfr. in Amorbad,
- 21. B. Balduin Starte von Maing, Raplan in Amorbach.
- 22. B. Gottfried Balbus von Bürzburg, Bfr. in Settigheim.
- 23. B. Edmund Reichert von Klingenbeag, Bfr. in Sainftatt.
- 21. B. Anfelm Riefer von Burgburg, Speichermeifter.
- 25. P. Joseph Giloth von Amorbach, Kuratus in Bedigebener.
- 26. B. Benedict Gramlich von Sainftadt, Frühmeffer in Buchen.
- 27. B. Sanderad Schmidt von Beneheim.
- 28. B. Fauftin Reifer von Daing.
- 29. B. Amor Berlin von Amorbach.
- 30, B. Amand Bornigf von Maing.

- 31. B. Birmin Roth von Grofoftheim.
- 32. B. Abalbert Bettinger von Afchaffenburg, Cafriftan.
- 33. B. Roman Schwarzenberger von Lohr, Lehrer ber beiligen Theologie.
- 34. B. Adolph Bogelmann von Daing.
- 35. Fr. Spacinth Brewer von Labenburg.
- 36. Fr. Auguftin Rammer von Dbernburg.

Im Obenwald und Bauland besaß damals die Abtei Amorbach 12 Pfarreien, die wir durch Klostergeistliche verwaltet sehen; 17 Pfarreien wurden theils durch die Glaubensspaltung, theils durch andere Berhältnisse der Abtei entzogen. Man darf über 40 Pfarreien annehmen die dem Kloster Amorbach ihren Ursprung und ihre Pflege verdanken.

Bie ber beilige Birminius por elf Jahrhunderten Die Arbeit im Obenwald begonnen hatte, fo follte auch ein gleichnamiger Cohn biefes Beiligen Die Arbeit für biefe Beriobe einstweilen beichließen, bis es Bott gefällt, eine Menberung herbeizuführen. Bei ber Aufhebung bes Rlofters hielt ber Benedictiner Bater Birmin aus Buchen eine fo rührende Abichiedspredigt, daß jest noch Greife mit Thranen in ben Augen mir bavon ergahlten. "Wir werben bas Saupt nicht rubig nieberlegen, wo wir auch hintommen, fprach ber Brediger, ohne für bie theuren Seelen unferes Botteshaufes gu forgen; wir wollen im Simmel unfere Seligteit nicht genießen, ohne zu beten für Diejenigen. bie unfrer geiftlichen Dbhut anvertraut waren, sowie für biefes hehre Gotteshaus, aus welchem icon breimal fruher bie Orbenspriefter entfernt und ichon breimal wieber von ber göttlichen Borfebung babin gurudberufen murben. Bo beine Gohne fortgieben, breite bu o Mutter ber Barmherzigfeit, ber Gnabe und bes Troftes, beinen weiten Schutmantel aus über Stabt und Lanb."

Lassen wir zum Schlusse bie Reihe ber ehrmurbigen Aebte bieser ältesten christlichen Culturstätte unseres Bisthums mit Ginschaltung ber wichtigeren Zeitereignisse an uns vorübergeben.

## 1. Beriode mahrend der erften Beit.

- 1. 714 ber beilige Amor.
- 2. 767 Suitbert, darauf Bijchof in Berden. Auch seine Nachsolger sowie einige Monche von Amorbach übernahmen daselbst das bischöfliche Amt; mehrere von ihnen erhielten die Martyrertrone. Sie waren alle bis zum Abt Helmgund aus England gesommen. Ueber hundert Jahre währte somit

Mebte. 361

ber Eifer bes Mutterlandes, welches feine besten Rrafte ber heiligen Miffion im Obenwalbe und Sachfenlande weihte.

- 3. 786 S. Batto.
- . 4. 803 B. Tanto.
  - 5. 812 B. Rortyla.
  - 6. 819 S. 3finger.
  - 7. 820 Baruch.
  - 8. 825 Belmgund aus Cachfen.
  - 9. 829 Erlulph.
- 10. 840 Spatto. König Ludwig ber Deutsche gab zu Forchheim im Jahre 856 dem Kloster ben Wald Wolfmann, welcher bem Gotthardsberge gegenüber sich zu ben Wolfen erhebt, sowie die Fischerei im Mudbache vom Mönchwasser an bis zur alten Römerstadt Bachhusen, die ehedem unterhalb Mittenberg am Ausstusse der Mud in den Main lag. Das königliche Diplom hierüber ist noch in uralter deutscher Uebersetzung vorhanden.
- 11. 861 Theoberich wohnte einem Provinzialconcil zu Worms bei. Die Sinfalle ber Hunnen verwüfteten das Aloster so sehr, daß wir 70 Jahre lang keinen Abt mehr treffen.
- 12. c. 940 Gobebold, der mit großem Gottvertrauen nud klugem Geifte bie verödete Culturstätte wieder aus ihrer Afche erhob. Das bisher von den beutschen Königen über das Klofter ausgeübte Schutzecht gieng von nun an auf die Fürstbifchofe zu Wurzdurg über.

### 2. Beriode mahrend des Mittelaltere.

- 13. 990 Otto erhielt beim Raifer Otto verschiebene Gnaden, ohne jeboch die Andhändigung der dem Fürstbifchof zu Burgburg zugesprochenen Klosterguter bewirken zu können.
- 13. 1012 Richard stammte aus bem Baulande. Der Kaifer heinrich ber heilige vermittelte die gegen den Fürstbischof zu Bürzburg erhobene Besichwerde dahin, daß dieser Landesherr die geschienten Alostergüter mit dem Oberhoheitsrecht über das Aloster behalten, die Alostergeislichen dagegen die verschiedenen Seelsorgstellen im Unifange des Alosterbezirtes versehen und davon leben sollten. Der Abt erwarb verschiedene Güter in Dürn, Limbah, Bodenteim, Gössischien und andern Orten. Er erbaute ein neues Klostersgebäude und Gotteshaus, von welchem die zwei alten Thürme an der jetigen Abteilirche jetzt wohl herrühren. Sein heiligmäßiges Leben und seine Gelehrssamkeit war auch auswärts so hoch geachtet, daß die Abtei Fuld ihn zu ihrem Vorsteher erwählte; 22 Jahre regierte er sie, indem er die Zucht, die Studien und alle geistlichen Uebungen nach der alten

Orbensregel wiederherstellte. Daselbst ift auch sein Grab. Am 20. Juli 1039 schloß unser hochverdiente Bater Richard diese Leben. Die Bücher des Ordens bemerken über ihn, daß er nicht genug gelobt werden könne. Er traf in den beiden Röstern Aurorbach und Kuld die Anordnung, daß die Monche die Thaten ausgezeichneter Männer tren aufschreiben und die Manufkrivte davon in der Bibliothek aufbewahren sollten. Noch im vorigen Jahrhundert waren im Kloster Amorbach viele Bergamentschriften aus der Zeit dieses gesehrten Abtes vorhanden. Unter ihm wurden die Kürstbischofe von Würzdurg gegen das Kloster billiger, indem sie die meisten in Kupruch genommenen Klosteratter den schleibten schenkten.

- 15. Balther, neu ermahlter, nicht bestättigter Abt, weil ihn ber Tod schon zweinubsungig Tage nach bem Ableben seines Borfahrers abrief.
  - 16. Ezelin; unter ihm wurden verschiedene Buter in Steinbach erworben.
- 17. Bruno taufte verschiedene Freihöse in Heinstadt, Hardheim und zu Tertingen auf dem Berge Burt. Der berühmte Mond, Othson von Regensburg verweiste ein Jahr als Gast im Kloster und hielt am heiligen Nersceste eine erbauliche Anrede an das Bolt über den Text aus dem Psalmisten: "der Herr schauliche Nurede nich der die Menschenführer". Zur Dantsarseit überschiedte er den Amordachern einige seiner zierlichen Schriften. Der exsonimunizirte Kaiser Heinrich IV. ließ zweimal den Bapste Gregor VII. treuen Abt aus dem Kloster vertreiben. Der Abt starb wie der heilige Papst Gregor wahrscheiligh in der Berbaunung.

18. Leonhard oder Cherhard erwarb ein Gut in Bilvirfeim (Kulveringen) hirstand, Böttingen, Gottbrechsborff (Gottersborf) und Kenningfeim (Königshein). Der Lifchof Einhard von Würzburg vereinigte die Kirchen von Hallsbronn, Robinfeim und Schlierstadt mit der Abtei. Rach diesem Abte regierten wahrscheinlich noch andere Aebte, deren Namen für jest unbefannt sind.

- 19. Bobebald; unter ihm wurde 1138 anf dem Frankenberg eine Kapelle gu Ehren des Bifchofs Gotthard von hitdesheim burch ben Bijchof Embrito geweiht.
- 20. Abelhelm, abstammend aus dem berühmten Kloster hirfau, als Prior vom Schönrain durch die Wahl der Brüder zum Oberhaupte berufen. Er scheint nach der ersten Zeit des Klosters der einzige zu sein, welcher von auswärts berufen wurde, während sonst innuer das Kloster seine Kräfte zur Leitung in sich selbst fand. Der Abt berief von seinem Stammtloster hirfan einige Mitbrüder nutd stellte die bei den verwirrten Zeiten gestörte Klosterordung wieder her. Bon diesem hirfan verbreitete sich ein neues reges Leben in die deutschen Zellen.
  - 21. Otto.

- 22. Ludwig. Unter ihm eroberten Ranber die feste Frankenburg; der Kaiser Friedrich I. ließ sie vertreiben und die Burg schleifen. Um diese Zeit wohnte Bater Heinrich, abstammend aus dem Geschlechte der Herru von Rosenberg, bei dem Urfirchlein am Amorsbrunn, arbeitend für die Ehre des Allerhöchsten und das Heil der Seelen.
- 23. Richard. Als der Eble Rupert von Duru 1197 nach Apulien zog, schentte er der Amorbacher Muttergottestirche mehrere Freihöfe. Die Aebte nach Richard find nicht bekannt. Weil der Konvent größtentheils aus Abeligen bestand, wurden den anverwundten Familien manche Klostergüter zugewendet. Gegen die Ordensergel wurden die Klostererträgnisse zwischen dem Abt und Konvent getheilt. Dazu kamen noch die Bedrückungen der Herrn von Durn, welche ihr Schirmvogtrecht migbrauchten.
- 24. 1234 Gottfried erwirfte, daß der Papst Innocenz IV., bei dem er persöulich die Sache betrieb, dem Schirmvogt Konrad von Dürn die Herausgabe der Klostergüter befahl. Dieser suchte sich badunch zu entschädigen, daß er die Klosterstrauen vom Gotthardsberge in das Kloster Seligenthal versehre, nutd sich dasselbst eine Zwingburg aulegte. Doch der Papst verdrängte den Eindringling und zwang ihn, das Frauenkloster auf diesem Berge theilweise wiederherzustellen.
- 25. 1256 Wipert ließ, um in diesen Zeiten des Faustrechtes sich übernatürliche Sulfe zu verschaffen, zu Schren der heiligen Mosterpatronin Maria
  an jedem Samstag eine eigene Andacht von Pfingsten bis zum Advent halten.
  Der Schirmvogt Ulrich von Durn zeigte sich dem Moster geneigter, als sein
  Bater Konrad, indem er viele nurechtunksige Güter heransgab. Unter dem
  heiligen Mesopher legte er hierüber eine Urtunde auf den Altar. Am 19. Mai
  weiste der Bischo Seinrich von Würzburg eine Kapelle in Reichartskausen.
- 26. c. 1270 Unter Heinrich von Höpfingen verlaufte Ufrich von Durn alle seine Gerechtsauen auf die Stadt und das Kloster Amordach an das Erzstift Mainz um 500 heller, wodurch den vielen Onalereien der Schutzund Trupwögte ein Ziel geset wurde. Son nun an ftand das Kloster in weltlicher hinsicht unter dem Kurstift Mainz, bis es 1659 and, in geistlicher Beziehung der Erzdiözese Mainz einverleibt wurde. Als der Schant Johann von Erdach gegen das Kloster sich Eingerissen Schante, belegte ihn das Mainzer Concil mit dem Kirchenbanue. Da er buffertigen Sinnes Genngthuung versprach, die ihm auferlegte Strase von 16 Pfund heller jedoch nicht beibringen sonnte, so verpfändete er dem Kloster alle seine Rechte in Neuendorf auf vier Jahre von Martini 1280 an.
- 27. 1284 Konrad von Schweinberg. Als er um Bestättigung seiner Bahl beim Papste einfam, wie es damals üblich war, bewarb er sich 1285

um Bestätttigung eines von elf Bischöfen verliehenen Ablasses für diejenigen Gaubigen, welche die heiligen Saframente empfangen und das Roster untersstüten würden. Der Eble Wipert Rub von Rüdentan scheiter dem Kloster (Buter in Bobenfam, Gödenz] (Gönz) und Weggebach (Weckbach), wogegen das Rloster ihn mit auderen Güteru besohnte. Die Berrn von Düren, welche noch auf den auswärtigen Klosterzüteru Schirmherrn waren, suchten ihre alte Schuld gegen das Kloster durch billige Bertäufe an dasselbe zu sühnen. Auch die Berrn von Bretsingen verfausten 1292 ihre Gefälle dasselbs an das Kloster.

28. 1298 Friedrich Fenjer aus der Familie der Herrn von Weiler. Unter ihm schentte Bischof Mangold die Pfarrei Rögheim in Würtemberg, deren Filial Mittelscheftenz unter Zutheilung von Anerbach und Unterschestung zur Pfarrei erhoben wurde.

29. 1308 Hermann. Ufrich von Durn trat zur Pflege der Kranken einige Guter zu Neuendorf an das Kloster ab; der Bischof von Burzburg vereinigte 1311 die Stadtpfarrei Forchtenberg mit der Abtei.

30. 1312 Gerhard erwarb in Reubrunn und Gögingen Guter und taufte in Balftabt i. 3. 1315 um 117 Pfund Heller breizehn Morgen Bein-berge mit einem Wohnhause.

31, 1316 Otto.

32. 1318 Eberhard Rub von Collenberg. Ludwig der Bayer fügte bem Aloster vielsachen Schaden zu, jedoch erhielt dassellte verschiedene neue Seelsorgstellen. Dieser Abt stistete ein Licht, welches in sieden Kerzen an den Festen der zehntausend Martyrer, Peter in Bauden, Maria Magdalena und Katharina brennen sollte. Bald wurde ein snuftwoller Leuchter mit sieden Kerzen angeschafft, die auch an den übrigen hohen Festen, so sange das Aloster bestand, angezündet die siedensach der Petande der heitigen Saframente verfündeten. Bur besseren Besorgung der Gläubigen wurden verschiedene Filiase zu Pfarrtirchen erhoben, so Dainstadt 1340, früher zu Buchen gehörig, Dausen, Ebersstadt, Bebitam und andere.

33. 1341 Gottfried von Lurz, unter bem auf Anordnung des Bijchofs Otto wieder die bellagenswerthe Theilung der Klostergüter zwischen dem Abt und Convent eingeführt wurde, ahnlich wie in Neustadt a. Dt.

34. Friedrich Fenfer. Während seiner Regierung übergab die Wittwe Hezza von Otterbach das Bermögen ihres ersten Mannes au das Aloster unter der Bedingung, daß sie täglich ein Klosterbrod und eine halbe Weinportion auf Lebensdauer erhielte. Bei der Uebergabe ihrer Güter, die zu Otterbach vor einem vollen Gerichte, dem Schultheisen und den Schöffen mit Mund und Hand vollzogen wurde, hatte sie ein grünes Reis in der Hand.

Der Abt weihte feine letten vier Jahre ber Geelforge in Bell, Rirchzell, wofelbft er wohnte und ftarb.

35. 1397 Boppo von Allezheim. Papft Bonifaz IX. gestattete 1399, daß in allen Klosterpfarreien, deren Zahl damals 40 betrug, bei Erledigungen statt der Weltpriester von nun an Klostergeistliche eingesets werden sollten. Die Rüden von Collenberg erwiesen sich als Wohlthäter der geistlichen Genossenlichaft; desgleichen die Herrn von Fechenbach, von Bidenbach, von Frankenberg, von Feujer, von Dürn; manche von ihnen haben in der alten Abteistirche ihre Ruhestätte erwählt. Der Alb Boppo bestimmte von seinem Privatverwögen 6½ Pinnd Heller sowie' 32 Seller in Reichartshausen zu einem Jahrtag für feine Seelenruse.

Um Diefe Beit entstand die Ballfahrt jum heiligen Blut in Durn, bas unn Balldurn genannt murbe, Der Briefter Beinrich Otto, wird ergablt, hatte bei Berrichtung bes heiligen Defopfere bas Unglud, bag er nach ber heiligen Bandlung ben Relch auf bas untergebreitete Rorporaltuch ansichüttete. Auf dem Rorporale brudte fich die Gestalt Chrifti aus, wie er am Rreug hieng, umgeben von mehreren blutrothen mit Dornern gefronten Sauptern, Dbgleich mehrere Leute ben Relch umfallen faben, fo wollte ber erichrocene Briefter doch bie Sache geheim halten. Defibalb nahm er, fobald bas Bolf fich entfernt hatte, einen Stein ans bem Altar und verbarg bas gufammengeraffte Rorporal in ber biedurch entstandenen Deffnung, nach anderen Sagen an einem Leichenftein im anftonenben Kirchhofe. Als ber Briefter balb nachber in eine tobtliche Rrantheit verfiel, murde feine Geele wegen bes gefchehenen Borfalles fehr beangftigt, bis er Alles öffentlich einbefannt hatte. Rach feinem Tobe fand fich bas Rorporal mit ben Zeichen vor. Das Bolt fand fich beim Un= ichauen bebielben in feinem Glanben an die Gegewart Jefu in dem verwanbelten Relche bestärft, um fo mehr, ale auch Bunderwerfe bei Berehrung diefes Beiligthumes gewirft murben. Dies geschah um bas Jahr 1330. Am 30. April 1445 verlieh Bapft Engen IV. benjenigen einen Ablaff, welche in ber Frohnleichnamsoftav das heilige Blut ju Ballburn verehrten. Gegenwartig hat biefe Ballfahrt einen außerft gablreichen Bufprnch befondere aus dem badifchen Oberlande und dem fatholifchen Rheinlande. Die Benedictinerpriefter bes auf brei Stunden benachbarten Rloftere Amorbach batten gur Beforgung ber Gläubigen ein weites Gelb an Diefer Ballfahrt gum beiligen Blute. Bor brei Jahrzehnten wurden amtitch 32,000 Wallighrer gezählt, welche am Frobnleichnameoftaufonntag bas bl. Blut bejuchten; in ben jungften Jahren bat ber Befuch bedeutend fich verringert. Um 22, Inli 1867 murben ju Nachen 60,712 Denichen gegablt, welche an ber "Seiligthumsfahrt" Antheil nahmen; freilich ift diefes vielbesuchte Geft nur alle 7 Jahre und nicht im - "Babifchen,"

Am Ende dieser Periode sehen wir das Haus des heiligen Amor dem Einsturze nahe; es somte sich der Strömung der Zeit nicht entziehen. Die Christeuheit war damals tief erschlaft, und bedurfte im Haupte und in den Gliedern einer durchgreisenden Umbitdung. Co sehr sam das ehrwürdige Priesterhaus herab, daß die heilige Wohnstatte Gottes, der Ort des Gebetes und frommen Wandels in eine Wördergrube verwandelt wurde, indem sich die Mönche ein ander blutig schlugen.

### 3. Beriode mahrend der Glaubensfpaltung.

36, 1406 Theodorich von Runig- oder Konigheim, vorber Bigrrer in Amorbach, wegen feiner Energie gum Abte erhoben, verbiente fich ben Ramen eines ftrengen Batere und Biederherftellere bes Rlofterlebene. Statt ber Abeligen, welche bisher die Rlofterfreihofe verwaltet hatten, ftellte er Beiftliche aus bem Convent auf; er bereifte die einzelnen Bofe und Dorfer, um bor einem Geschwornengerichte alle Ginfunfte nut Rechte bes Rlofters gur Berhinderung von Streitigfeiten feftguftellen; ein berittener Bermalter, wogn er 1409 Martin von Otterebach ernannte, follte alle Rloftergefälle übermachen, Der Abt mobnte dem Concil in Conftang bei und erlangte bon bem dabei ernannten Bapft Martin V. Die Bestättigung aller Rlofterprivilegien. Anordnung des Concils fuchte ber Abt die alte ftrenge Regel bei den Monchen einzuführen; ber Widerspruch erreichte aber einen folden Grad, daß dieselben ben Brior auf icandliche Beife todteten!! Der Abt fab fich gezwungen, burch reifige Rnechte fich gur Chor, ber Rirche, bem Tifche und Convent, oder wo er fouft hingieng, begleiten gu laffen !! Spater berief er hiegu feinen Bruder Ronrad mit feinen Rnechten! Much ber Rud von ber Wildenburg unterftutte ihn. Dit Bottes Sulje feste ber Abt die Reformation durch. Da der Convent bald nur aus neun Brieftern bestand, murbe aller Gleiß auf Beranbildung von antem Nachwuche aufgewendet. Am 17. September 1428 ichlog der verdiente Bater Die Angen, den zwei Ergbischöfe von Daing gu ihrem geiftlichen Rathe, und bas Brovingialcapitel gu Geligenftadt 1422 ju feinem Borfiter gewählt hatte.

37. 1428 Heinrich von Kunig, Bruderssohn des vorigen Abtes und auch Geistedverwandter besielben, seite die begonnene Remistonia des Klosterlebens fort. Er uahm Theil au den weiteren Ordenskapiteln zu Augsburg 1432 nnd Rürnberg 1439 sowie 1444, besgleichen am Coucil zu Basel 1453; auch unternahm er eine Reise nach Rou. Er stellte die durch einen Brand zerflörten Klostervanten wieder her, sowine jedoch auf der Hand von Rändern, welche das Kloster übersieten, nur durch ein schweres Lösegeld-Jüch besteien. Zu

Batterbach erbauten die Einwohner 1429 eine Kapelle an bem Plate, an welchem man mehrere Samstage hindurch eine Rerze hatte brennen feben.

Mebte.

38. 1456 Jodofus von Wilnbach, Weilbach, gerühmt als ein gelehrter und verständiger Hansvater, schaffte die reifigen Knechte wieder ab, da sie zu viel kosteten und übermüthig wurden; er stellte einen von den Ordensgeistlichen zum Verwalter auf und schloß sich an die Bursselder Einigung an, deren Berordnungen er zur Hebung des Ordenslebens in Allem durchzusühsten suchte. In Weilbach, Renenthal, Gottersdorf u. a. erward er mehrere Güter.

39. 1466 Johann von Babenhaufen regierte lobenswerth im Geiste seiner nächsten Borfahrer. Unter ihm gab 1470 ber Bischof von Würzburg einen Ablaß von 40 Tagen denjenigen Gländigen, welche die damals sehr besichte Wallfahrt zur Mutter Gottes in Schneeberg begehen würden. Die zahlreichen Opsergaben der Gläubigen ermöglichten alsbald einen aufehnlichen Kirchenban mit drei Altaren, welcher 1476 vom Würzburger Weishischof Johann auf Maria Opserung consetrirt wurde. Noch jett ist an diesem Festage sowie auf Maria Opserung consetrirt wurde. Noch jett ist an diesem Festage sowie auf Maria Geburt zahlreiche Bersammlung der Gläubigen dassthst. Wöcherb zu diesem Festage sowie auf Waria Geburt zahlreiche Bersammlung der Gläubigen dassthst. Kolers zu diesen Festagenen Muttergottektriche, wosellcht ein Priester das heitige Mesopser verrichtete, während die übrigen die steinen Tagzeiten beteten.

Auch eine Berforgung auftalt für mannliche und weibliche Berfonen finden wir schon vor dieser Zeit in dem Rloster, indem der Mainger Erzbischof Diether 1461 den altherkömmlichen Dranch, dergleichen Lente in einem eigenen Hanse beim Rloster oder auf den lösterlichen ausswärtigen Sosen als "Pfründner und Betichwestern" aufzunehmen, belobte und bestättigte. An der nördliche Seite der Abeischert" aufzunehmen, belobte und bestättigte. An der nördliche Seite der Abeisches fand die mit einem eigenen Thurme versehnen Sosephstapelle mit dem Spital für diese Leute, die mit ihrem heiligen Schuppatrone Joseph Arbeit und Gottseligseit theilten. Bon den Schweden entweiht blieb diese Kapelle geschlossen, die fie Abt Engelbert um 1734 wieder herstellen ließ. — Wie gut mochte es so ein Arbeiter haben, der sein Leben lang an einem Orte blieb, im Bergleich zu den unstrigen, die ost dab halbe Jahr nicht aushalten können oder mögen; wie gut mochte der Arbeitgeber durch diese Leute bestellt sein, deren Interesse auch das des eigenen Klosters war! —

40, 1484 Johann Schwah von Seligenftadt.

41. 1503 Beter Winter von Buchen. Als an ben foftgesehten Tagen bie Klosterunterthanen ben seit einigen Jahrzehnten herfönunlichen Gib der Treue dem Abte leisteten, widersetzten sich die Amorbacher bagegen, weßhalb sie ber Mainzer Erzbischof bazu zwang. Der Miltenberger Burger Johann

Stumpf fliftete bas Freitagsgelaute zur Scheidung Chrifti, welches Bifchof Gottfried 1447 für Die Didgefe eingeführt hatte.

- 42. 1518 Jafob Zweiffel von Walldurn, unter dem die Bauern das Kloster verwüsteten, wie oben bemerkt ift.
  - 43. 1532 Baltin Efchwing von Königheim.
    - 44, 1542 Matthaus Samen.
    - 45. 1546 Jodofus Stromenger von Dichelftadt.
- 46. Theobald Gramlich von Scheringen. Unter ihm fielen beim Aussterben ber herrn von Durn, beren letter Schweitard hieß, alle Lehen an's Klofter zurück. Dagegen erwuchsen dem Klofter in ben protestantischen Dynasten, die überall Prediger ber protestantischen Irlehre eindrängen wollten, neue Gegner. Die Stadt Amorbach wurde treu im Glauben gehalten; manche auswärtige Gemeinde wurde demselben entrissen. Als die Frau Veronita Rind von Böttingen in dem bei Buchen gelegenen Orte Waldhausen den tatholischen Pfarrer Peter Link 1571 gewaltzam vertrieb, setzte der Abt diesen vertriebenen Pfarrer wieder ein, so daß diese ganze Pfarrei hiedurch bis auf den heutigen Tag in der rechten Religion erhalten wurde. An andern Orten verweigerte das Kloster den listig eingeschodenen Tienern des reinen oder auch reinsten Wortes jede Anerkennung als Seelsorger.
- 47. 1584 Johann Baumann von Miltenberg wirfte mit dem Fürstbischof Julius als würdiger Rachfolger des heiligen Amor während seiner langen Thätigfeit tren an der Wiederherstellung der Religion. Er verkaufte der Familie des Bischofs, den herrn von Echter, den Zehnt zu Ripperg, woselbst eine neue Pfarrei unter Butheilung der Filiale hornbach, errichtet wurde. Er war wie sein Vorsahrer ein Veschützer der Wissenschaften, weshalb ihm mehrere gelehrte Werte gewidnet wurden.
- 48. 1617 Erhard Lependecker von Geisseuheim im Rheingan. Pest, Innger und Krieg bereiteten ihm die hartesten Bitterkeiten. Im Todesjahre des Abtes erlagen noch acht Conventualen. Bei der schwedischen Bestinahme trug ein lutherischer Tüngling aus der Abreifterde das seidene Kleid eines Muttergottesbildes frevelkafter Weise heim, um es der schwedischen Frau seines Hause zu gehoch seinen Frevel damit, daß sowost er als diese Kran an den Augen erblindete. Diese Bludheit währte so lange, bis das Kleid wieder der Himmelskönigin zurückgegeben war. Bon nun an wurde das Kleid ver öffentlichen Berehrung ausgesetzt.
- 49. 1635 Krafto Bencher von Borth. Statt der vielen mit Tod absgegangenen Ordenspriefter konnte er uur vier nen Eintretende gewinnen,
- Co sehen wir nach jeder Beriode über den von Gott gepflanzten Klosterbaum im Obenwald den Binter hereinbrechen,

369 Mehte.

### 4. Beriode mabrend ber neueften Beit.

50. 1639 Placidus Fled. Gott hat fich diefes Ordensgeiftlichen bedient, um bas von ben Schweben umgefturzte Rlofter wieber aufgurichten, wie oben ermahnt murbe. Er mar ber rechte Fled auf bas Schwedenloch,

- 51, 1674 Coleftin Dann von Burgburg, borber Pfarrer ju Buchen und Amorbach, wirfte in bem Geifte bes ehrwürdigen Borgangers Blacidus fort. Er nahm 46 Junglinge jum beiligen Ordensftand auf, von welchen er die talentvolleren gur vollständigen Ausbildung auf die Universität nach Burgburg und Daing fchidte. Er bereicherte die Bibliothet. des Bebetes, der Betrachtung und Abtodtung nahm er gur Befriedigung feiner Bedürfniffe mit dem Geringsten vorlieb, ftand trot der haufigen Leibestrautbeiten Morgens ichon um 3 Uhr gum beiligen Dienfte auf, und fuchte bie geiftige Cammlung burch bas Lefen ber erbaulichen Schriften in Allen gu erhalten. Rach dem Beifpiele anderer Klöfter wurden die Betrachtungspuntte Abende borher bei dem Abendgebet gegeben. Bur Bebung bee Choralgefanges ließ er in der Abteifirche zwei Orgeln errichten, beren eine mit 32 Regiftern verfeben ein ansgezeichnetes Bert war. Fur bie Rirche ichaffte er Bemalbe, gmei filberne Armleuchter, feche filberne Lampen, ein filbernes Muttergottes= bild fomie fonftige goldene und filberne Berathe an. Das Rirchlein gu Ehrenbes heiligen Bonifagius zwifchen dem Rlofter und der Abteitirche verfah er einem anderen Altare, Er trug alle Schulben bes Rloftere ab. Bon ben Frangofen oftmale vertrieben nahm er in befferen Zeiten vaterlich die Bertriebenen auf. Rach bem erften geiftlichen Birten bem beiligen Umor führte biefer Coleftin ober "himmlifche" am langsten ben hirtenftab, namlich 42 Jahre mit Ginrechnung feiner Amteverwefung. Er ftarb im Alter bon 77 Jahren, wovon er 57 bem Orben geweiht hatte. Diefer "Mann" mar mehr ale ein Mann.
- 52. 1713 Sanderad Brennig von Walldurn mar von unferm" Mainger Beibbifchof ale Dichter gefront worden. In der heiligen Gottesgelehrtheit befan er vorzügliche Renntniffe. 218 Abt beforberte er bie Chre Gottes. Er bewachte forgfältig alle Rechte bes Rloftere. Am 18. Juli 1721 weihte er einen Tragaltar fur bie Rirche zu Reichartshaufen zu Ehren bes beiligen Mauritius und feiner Genoffen, welcher noch jest ber Rirchenpatron bafelbft ift.
- 53. 1725 Jojeph Saberforn von Amorbach hatte im Alter von 21 Jahren 1694 in die Sande des Abtes Canderad, der feiner Mutter Bruder mar, bie heiligen Orbensgelnbbe abgelegt und barauf ju Daing ben Doftorgrab in der Gottesgelehrtheit und in den beiden Rechten erlangt. Rachbem er achtzehn Jahre lang bas geiftliche Sirtenamt zu Buchen verwaltet hatte, berief ihn die Babl der Mitbruder gur Leitung des Klofters. Als man ihm biegu Bg. Bint, Rlofterbuch b. Diocefe Burgburg.

Glud munichte, antwortete er mit Thranen in den Augen, weill er die Schwere der übernommenen Burbe fühlte.

54. 1727 Engelbert Kinbacher von Buchen, unter welchem bas taufenbs jährige Jubiläumsfest bes Klosters geseiert und die jetige Abteilirche errichtet wurde. Sie birgt sein Grabmal in schwarzem Marmor.

55. 1753 Hnacinth Brewer von Labenburg, als Abt im Alter von 82 Jahren am 26. Dai 1794 gestorben.

56. 1778 Benedict Külzheimer, 1731 zu Tauberbischofsheim geboren, Profes 1754, der lette Alt. Er war zuvor Pfarrer in Weilbach und Amordach, Dekonom zu Neckarsulm und Prior. In dem Jahre 1778 erhielt er die abteiliche Würde; nach Ansissung des priesterlichen Vereinslebens siedelte er nach Miltenberg über, woselbst ihn der Tod am 14. Mai 1815 hinwegnahm; er bewohnte das Paus nächst dem Engel gegen das Vögelessthor und sand sein Grab in der Pfarrtieche.

Rach Anderen beträgt die Bahl ber Klostervorstände, was wohl glaublicher ift, die Summe von 64 Aebten; wahrscheinlich find es noch mehr.

Dem Mönchssteiß unserer Amorbacher verdanten wir jene prächtigen Be- und Entwässerungstulturen in den tiefen fruchtbaren Thälern sowie auf Hochebenen unseres Obenwaldes. Sie famen unserer heutigen Kunst zuvor.

In der neuesten Zeit wurde sehr bezweiselt, daß der hl. Amor der Stadt Amorbach den Namen gegeben hat. "Wan vermuthet, heißt es, daß der Name Amorbach von einer Art Kirschen abzuleiten sei, die sich dort sinden, Amer oder Ammer genannt").

Allein diese vorgebliche Ammerkirsche, die bedeutend mehr sein soll, als der viele Jahrzehute wirksame heilige Abt Amor, findet sich in der Amorbacher Gegend gar nicht vor; überhaupt werden daselbst im Bergleiche zu anderen Orten unseres Bisthums nicht sehr viele Kirschen gebaut. In unserem ganzen Regierungsbezirke befindet sich nur ein einziger ziemlich obseurer Ort, der seine Benennung von Kirschen hat, nämlich der Kirschsuter. Hof bei Freudenberg, welcher

<sup>1)</sup> Archiv d. histor. Bereins Bd. 18 S. 4 oder Weihbischöfe von Würzburg von Dr. Reininger. Es ist die Kirchengeschichte Teutschlands von Rettberg eitirt. Dieser Schristler hat aus dem Commentar von Edhart I. 356 geschöpft, woselbst sich ganz die obigen Worte vorsinden. Allein dieser verdienstwelle iräntische Geschichtschreiber stellt häusig unbaltbare Lebauptungen auf, und ist darum schon oft in einzelnen Funtten widerlegt worden. Auch lenguet Rettberg, daß unsere rubmreichen Acht der ersten Zeit je Bischofe oder Mattvere gewesen. Das Weitere ist wohl noch ausgutlären.

nur in unseren alten Schematismen aufgeführt, in den jetigen aber ganz weggelassen ift. Will man jedoch hartnäckig nach Ausweisung aus dem Kirschenreiche auf dem Worte Ammer stehen bleiben, so kann man sich in das Bogelreich begeben, worin dieser Namen Ammer als Frauenammer, Goldammer u. dgl. vorkommt. Daß aber diese Suchen ein recht tendenziöses ist, wird Jedermann zugeben. Es paßt ganz auf unsere Zeitbestrebungen, die gern dem Heiligen den Rücken kehrend bald dieses bald jenes Stück Natur als das Höckste hinstellen. Eine Kirsche oder ein Bogel gilt auch mehr, als ein Heilger, ja euch, aber nicht uns Anderen!

Bur Zeit wird eine eigene Schrift vorbereitet, worin geltend gemacht werden will, daß lang vor der Klostergründung ein römisches Bad an diesem Orte bestanden habe. Thatsache ist es, daß bei dergleichen Bädern oftmals sehr ber sinnlichen Lust, mit dem lateinischen Worte Amor bezeichnet, gefröhnt wurde. Es hätte also dieser Ort früher schon den Namen Lustort oder auf lateinisch Amorort getragen.

Roch Andere wollen den Namen von einem Bachlein ableiten, welches Borbach beigt. Allein diefes Bachlein verliert ichon mehrere Stunden guvor, ehe es mit ben Amorbacher Baffern fich vereinigt, feinen Namen.

Durch alle diese Bersuche kann höchstens nur die Möglichkeit begründet werden, daß ihren Namen die Stadt Amorbach auch dem oder jenem Flüßchen oder Bogel u. dgl. verdanken könne. Von der Möglichkeit jedoch dis zur thatsächlichen Wirklichkeit ist eine ungeheuere Rlust. Es liegt für die gewöhnliche Ableitung vom hl. Abt Amor ein großartiger Besigstand von sast tausend Jahren vor, welcher durch dergleichen gelehrte Ausstüchte nicht verdrängt werden kann. Es hat früher schon der Abt Jakob i. J. 1515 unseren gelehrten Trithemius gerade über diesen wichtigen Punkt zu Rathe gezogen, welcher ihm die einsache Antwort gab, nämlich der Fulder Mönch Meginstied habe schon i. J. 990 ausgezeichnet, daß der Abt Amor der Stadt Amorbach den Ramen gegeben habe.

Allerdings kann man einwenden, daß die Amorbacher Mönche selbst die jesige so sehr auseinandergehende Ableitung theilweise versichuldet haben. Es ist Thatsache, daß vor einigen Jahrhunderten nicht der mehr berührte hl. Amor, sondern vielmehr ein anderer Heiliger gleichen Namens aus Bils in Frankreich als Gründer des Klosters und ber

Stadt in einer eigenen Legende angegeben wurde. Dieser Heilige aus Frankreich hat schon um das Jahr 670 gewirkt und ist wenig Jahre darauf gestorben. Allein der Benedictiner P. Ignaz Gropp hat in der Predigt bei dem tausendjährigen Jubiläum des Klosters klar nache gewiesen, daß dieser französische Heilige in Amorbach die christliche Cultur durchaus nicht begründet hat, sondern daß das unsterbliche Berdienst hievon nur dem hl. Abt Amor, der viel später sebte, gebührt.

Obgleich dieses Aloster das älteste unseres Bisthums ist, wird boch häusig Reustadt als das älteste bezeichnet; ber Grund ist der, weil Amorbach in den letten Jahrhunderten nicht mehr zur Bürzsburger, sondern vielmehr zur Mainzer Diözese gehörte, ohnedies liegen nur elf Jahre zwischen dem Entstehen dieser beiden ersten Culturstätten.

# 2. Die Benedictiner= Propftei Solztirgen 775-1803.

n bem stillen Thälchen bes Aalbaches, vier Stunden unter Burzburg gründete ein abeliger herr aus Franken Namens Trojand') 775 ein Priesterhaus, indem er auf seinem Grund und Boden ein neues Gebäude zu Spren der allerseligsten Jungfrau Maria und anderer hl. Martyrer aufführte und an das Kloster des hl. Bonisozius zu Fuld mit Bewilligung des Königs Karl alle seine Besitungen zu holzstrechen abtrat.

Der Bischof Wolfgar von Burzburg überließ in einem 815 zu Rebbach mit dem Abte Rattgar von Fuld abgeschloffenen Uebereinstommen an das Kloster fünf höfe, namlich die höfe Mulinhus (Mühlebach), Rinnbrunno (Reubrunn), hasabingestadt (helmstadt), Malbethrubeheim (Uebingen) und Gundiffenus (Ungershausen bei Lindstur).

Unter bem berühmten Abte Rhabanus Maurus von Fuld gelangten breimal Reliquien von Rom über Holzfirchen; zuerst im

<sup>1)</sup> Diefer Trojand ist mahrscheinlich ber schon i. 3. 752 bei Anssertigung ber Schenfungeurfunde bes Alosiers Judb genannte scänflische Statthalter Tyroand, welcher in bem Sissenschriese vor ben fürigen Statthaltern sogleich nach bem Priefter Megingand (von Neustabe) seinen Namen unterzeichnete. Kulb L 295. In Böhmers Regelten ist bie Bestättigung burch König Karl auf November (vielleicht 3.) 775 bemeeft.

Rabre 836, ale ber Leib bes beiligen Martnrere Benanting: und im folgenden Sabre, ale bie Religuien vom bl. Bifchofe Cornelius und Calliftus und ben beiligen Martyrern Agapitus, Georg, Bincens und Maximus, und ben bl. Jungfrauen Cacilia, Gugenia, Diana, Emerita und Columbana nach Ruld übergetragen murben. Im nämlichen Jahre 837 tamen nochmals mehrere Reliquien von Rom an. Es merben viele Bunder berichtet, welche burch bie Berbienfte ber Beiligen geichaben, indem beim Borübertragen ber Reliquien Teufel von ben Befesienen wichen und Rrante gefund murben. Gine Fran von Afchah (Michach , Michfeld?) im Gebiete bes bl. Rilian Ramens Ruodmumi (Rothmund) wird erwähnt, welche am 20. Juli 837 beim Unblide bes Schreines, in welchem bie Reliquien auf bem Bagen gefahren wurden, von bem bojen Beifte befreit wurde. Die große Berehrung ber Gläubigen gegen bie Relignien bestimmte ben Abt Rhabanns. bak er bie Gebeine vom bl. Januarius und Magnus wieber in bas Rlofter Solgfirchen gurnafchictte, bamit fie bafelbit für immer verblieben. Er lud ben Bijchof Subert von Burgburg ein, welcher am 25. Oftober jeues Sabres biefe Reliquien in einem fteinernen Sarge im Often ber Rirche feierlich beifette. Es wurde alsbalb über biefem Seiligthume eine Ravelle aus Soly errichtet, verichiebene Schmudwerfe von Golb und Gilber barüber aufgestellt, und eine lateinische Inichrift in golbenen Budgtaben oberhalb bes Carges befestigt, worin bie hl. Batrone Januarins und Magnus verherrlicht waren.

Auf Aurusen bieser Heiligen geschahen noch mehrere Bunder zu Holztirchen. Eine Fran vom Hose Erlabah, zwölf Meilen vom Kloster (also nicht das nur zwei Stunden vom Kloster entlegene Erlenbach, oder es müßte in der Meilenangabe ein Schreibsehler sein) wurde von einem bösen Geiste befreit, während der Priester Eberhard am Altare stand und die hl. Meise las.

Schon im nächsten Jahrhundert finden wir das Aloster bedeutend vergrößert; es bestand aus 31 Wönchen, die Priester waren, 9 Diakonen und mehreren anderen Personen, die noch keine geistliche Weihe hatten. Nach Undern war das Personal viel kleiner.

Dies Rloster, genannt Propstei zu St. Sixtus in Holzfirchen, war immer bem Stift Fulb zugetheilt. Die Pfarrei Erlenbach und Gelmstadt wurde 1472 bem Kloster einverleibt.

Erst nach bem 14. Jahrhunderte entstand eine besondere Pfarrei in holzfirchen, welche mit einem Bürzdurger Beltgeistlichen besetht wurde. Die Pfarrtirche steht entfernt von dem Orte auf einem dem hl. Erzengel Michael geweihten Berge; ihr Patron ist der hl. Michael. Gewiß haben schon die ersten Glaubensprediger des Benedictinerordens diese Stätte unter den Schut des hl. Erzengels gestellt. Das gute Einverständniß der Klostergeistlichen mit den Weltgeistlichen wird gerühmt. Als ein Pfarrer den Michelsberg nicht mehr wegen Alterssichwäche besteigen und das Filial Wüstenzell besuchen konnte, übernahm ein Pater alle Verpflichtungen des Pfarrers.

Bei ber Auflösung gahlte bas Rloster folgende fieben Mitglieber:

Bropft heinrich von Reisach, geftorben gegen 20 Jahre barnach auf feinem Stammichloffe in Banern.

Brior B. Roman Staub von Marttheidenfeld.

- B. Florian Fischlein von Feuerthal bei Sammelburg.
  - B. Jofeph Wegenbauer.
  - B. Gregor Bifchof.
  - B. Meldior (ober vielleicht Maurus?) Stupfer.
  - B. Damian Mrnb, ber Jüngfte.

Tief betrübt und weinend schieben die Bater von ber Einwohnersichaft, welche fich selbst und die Bater tief bedauerte. Manches Kind ober ein treuer Diener erhielt zum Abschiebe ein Geschent. Die Reisenden, die Armen und Taglöhner verloren ihre bisherigen reichlichen Unterstühungen.

Jebem Geiftlichen wurden bei ber Aufhebung gegen 500 fl. Benfion ausgeworfen.

Ein Pater, zuleht P. Gregor, besorgte an Sonn- und Feiertagen ben Gottesbienst zu Tiesenthal, ein anderer in Holzstirchhausen, ein britter zu Wüstenzell. Diese Stationen standen barnach zum großen Nachtheise ber Bevölkerung viele Jahrzehnte leer, bis erst in ber jüngsten Zeit die Gemeinden Holzstirchhausen und Tiesenthal sich mit schweren Kosten Kaplaneien gründeten.

Besondere Festlichkeiten waren am Bonisazius: und Benedictus: tage. Am Mittwochen in der Kreuzwoche wallten die Gemeinden Reubrunn, Helmstadt und Hosztrichhausen in die Klosterkirche. An genannten Tagen war baselbst Festpredigt.

Noch jest bedauert die Gemeinde Holzfirchen und die Umgegend die Entbehrung des ehemaligen Gottesdienstes, welcher an Sonntagen in solgender Weise gehalten wurde. Um 8 Uhr Worgens war das Umt im Kloster für das Haus; um 9 Uhr Umt und Predigt oben in der Wichaelskirche; um 10 Uhr wieder ein Umt in der Klostertirche, woselbst auch Nachmittags nach Beendigung der Christenlehre und Abendandacht auf dem Berge noch die Vesper gehalten wurde.

Die Propftei bilbete einen paffenden Bereinigungspunkt für die im Umkreise von drei bis vier Stunden liegenden vier Abteien: Neustadt, Zell, Brombach und Triefenstein zu Recreationen und geselligen Bergnfigungen.

Das über ein Jahrtausend als heilighum ober wenigstens als sestes Eigenthum geachtete Stiftungsgut des hl. Bonifazius gieng nach Ausscheng des Klosters von einer hand zur andern. Während es früher in zehn Jahrhunderten nur einen einzigen herrn hatte, besam es nun in nicht ganz einem halben Jahrhunderte deren neun und war also sortwährend auf der Wanderschaft.

- Bon 1803—1806 befaß es ber Fürst von Naffau Drauien als sogenanute Enschädigung.
- Bon 1806—1808 wurde es als Zugehör zum Fürstenthum Fulda durch die Franzofen behauptet.
- 3) Bon 1808-1810 hatte es ber frangöfische General Duroc ale Geschent bes Kaifers Napoleon.
- 4) Bon 1810-1813 nach dem Tode Duroc's fiel das Alostergut wieder der frangösischen Regierung zu.
- Bon 1813—1815 wurden die Einfünfte sequestrirt, da die Alliirten sowohl, als auch die Würzburgische Regierung darauf Anspruch machten.
- 6) Von 1815-1817 feste fich bas Saus Defterreich in Befit.
- 7) Bon 1817 bis circa 1830 hatte es herzog Leopold von Sadfeu-Coburg inne, welchem es von Desterreich jum Gescheute gemacht wurde.
- 8) Bon circa 1830-1843 mar ber Bergog Dar von Bayern Eigenthümer.
- 9) Bon 1843 bis jest ift der Besiger der Graf von Castell, der es vom Herzoge Max um 300,000 fl. erkaufte.
- Die Erträgniffe bes Rloftergutes find gegenwärtig :
  - 3200 fl. Bestandsgelber (vor 1859 jährlich 3000 fl.) von 790 Tag= wert Feld, welche ein Pächter im Bestige hat. Die einfache Grundsteuer beträgt jährlich 91 fl. 10 fr.

- c. 4000 fl. jahrliche Ginnahme aus Bolg und Ertrag eines Beinberges.
- c. 15000 fl. Ablöfungegelb für 1500 Schäffel Gultgetreibe und c. 22200 fl. einige Behnte.

Die graftiche Familie hat bis jest bas Klostergut burch Ankauf einiger Grumbstüde mit einer Reute von 110 fl. verniehrt. Im Jahre 1846 betrug die Jahreseinuahme über 29000 fl.

Die Propsteifirche, unter bem Propste Bonisaz von Hutten 1720 gebaut und durch ben Propst Peter von Triefenstein eingeweiht, stellt eine Rotunde vor. Oberhalb der Auppel ragt ein Säulentreis empor, in welchem die Glocken hängen und worauf das hohe Krenz steht, welches fast die höhe der sansten bewaldeten Berge erreicht und segnend in die stille Landschaft schaut.

In dieser Kirche sind zwei alte aus der früheren Kirche abgenommene Steine außen am Hochaltare eingeset. Der obere Stein
stellt Christus vor, welcher in Demuth auf einem Esel reitet; im
unteren Stein hält der Stifter Trojand das Einhorn, welches seine
beiden Hände mit Liebe umschlingen. Durch das Einhorn soll die Einöde und wilde Gegend vorgestellt werden, welcher der edle Stifter
durch Begründung einer geistlichen Genossenschaft seine ganze Liebe zuwandte. Die alte Inschrift lautet:

Aedibus in nostris ter sit tua dextera Christe b. h.

Unseren Zellen sei breimal bie Rechte von Dir o Christus. Gott segne bie gegenwärtigen Bemühungen, bag bie Gemeinbe

statt ber beschwerlichen Michelsfirche auf bem Berge biese gelegene unbenützt bastehende Gebäulichkeit wieder zur Kirche erhält. Die gräfliche Familie wird badurch den ehrwürdigen Stifter Trojand ehren und Jedermann zu innigem Danke verpflichten.

# 3. Die Benedictiner = Abtei Schwarzach 816-1803.

iese Abtei eine Stunde oberhalb Dettelbach am linfen Mainufer in einer freundlichen fruchtbaren Ebene erhielt ihren Ursprung in folgender Weise. Im Foldfelber Gaue bestand ein Frauenkloster Schwarzaha genannt. Theodrada, Karls d. Gr. Tochter, übergab bies Frauenkloster ber Kirche zu Würzburg mit ber Bestimmung, daß erst nach dem Tode ihrer Anverwandten, der Abtissin Bertha, dies Kloster an Würzburg anheim fallen sollte. Als daher i. 3. 877 die Abtissin Bertha mit Tod abgieng, so wurden Wönche aus dem nahen Wegingaudeshausen (Altmannshausen) nach Schwarzach berufen.

Megingaub, Graf von Rothenburg, soll im Jahre 816 im Iphoser Gaue an dem Flusse Leimbach ein Benedictinerkloster gegründet haben, dem er seinen Namen gab und es Megingaudeshausen nannte. Dieser Stifter Megingaud, gestorben 828, seine Gemahlin Emma und seine Söhne Arnold und Marquard liegen daselbst begraben. Wie wir aber S. 156 bei der Gründung von Neustadt sahen, gab es damals noch keinen Grasen von Rothenburg. Der Stifter ist somit ein sonstiger Wohlthäter. Unter dem britten Abte Hardwich geschah im Jahre 877 die Uebersiedelung nach Münsterschwarzach. Von dieser Zeit an führte der Abt von Schwarzach einen zweisachen Hirtenstad in seinem Siegel, weil er Besider von zwei Klöstern war.

Als der fünfte Abt Dragulf, Drafolf, im Jahre 907 zum Bifchof von Freyfing ernannt wurde, die Abtei aber bis zu seinem Tode 927 beibehielt, kam dieselbe in Berfall und hatte 80 Jahre lang keinen Abt mehr. Der Bischof von Bürzdurg hatte als Landesherr die Güter berselben an sich gezogen und den König Heiurich II. dazu versmocht, daß er sie ihm im Jahre 1003 zu freiem Gebrauche überließ. Doch sinden wir von dieser Zeit an wieder mehrere Lebte daselbst.

Ein neues Leben erhielt die Abtei unter dem zehnten Abte Eggebert, welcher durch den Bischof Abalber vom Moster Gorzia in Lothringen im Jahre 1047 mit sechs Mönchen berusen wurde. Dieser bildete das Kloster auf eine so vortreffliche Beise um, daß mehrere Klöster in Ostsranken, die ganz herabgekommen waren, durch den Eiser der Schwarzacher Mönche wieder zum Ordensleben zurückgeführt wurden. Auch nach Aloster Theres wurde eine Kolonie von Schwarzach gesendet. Berschieden Bohlthäter spendeten Güter. Diese sehlen den klösterlichen Anstalten niemals, wenn darin die rechte Lebensweise besteht, meint Ussermann.

Der Bischof Abalber stellte einen neuen Klosterbau her, schentte mit freigebiger Hand bebeutende Einfünfte und errichtete 1074 eine

großartige Basilika zu Ehren der hl. Gottesmutter, der hl. Felicitas und ihrer sieben Söhne. Dieser Bischof wird darum der zweite Stifter genannt. Verschiedene Wohlthäter förderten sein Werk, jo auch der Bischof Hermann von Bamberg, welcher den Hof Krautheim mit vielen sonstigen Gütern zubrachte.

Die Abtei Schwarzach besaß eine fortlausende Chronik, welche von den verschiedenen Mönchen fortgeseht wurde, und vom Jahre 800 bis 1590 geht. Sie enthält viele Klagen gegen die Fürstbischöse von Würzburg. Der Abt Altmann machte sich um das Jahr 1096 dadurch verdient, daß er viele Bücher durch die Seinigen abschreiben und damit die Büchersammlung des Klosters vermehren ließ.

Am 1. Mai 1525 wurde das Klostergebäube und die Kirche von den Bauern in Brand gesteckt, wobei die kostbaren Weißgeschenke vornehmer Personen und die werthvollen Bücher zu Grunde giengen. Vergebens hatte der Abt zuvor die aufgeregten Gemüther zu beschwichtigen gesucht; sie verlangten aber nicht Worte, sondern die Schlässel zum Keller. Sie tranken da und berauschten sich. In der stürmlichen Nacht drangen sie in die Zellen der Mönche, die sich zum Theil in schneller Hast über die Mauern stürzten. Der Abt warf einige Goldstücke vor seiner Flucht auf den Tisch und gewann hiedurch Zeit, nach Gerlachshausen zu entsonmen, denn die Bauern schlugen sich nun über den Besit dieser Goldvögel. Der Abt muste darauf mit einigen Wenigen in veränderter Kleidung nach Kürnberg stüchten. Erst drei Jahre darnach konnte wieder der Ansang zur Herstlung des Klosters gemacht werden. Auch im Schwedenkriege wurde das Klosters gemacht werden. Auch im Schwedenkriege wurde das Klosters gemacht werden.

Schon im Anfange bes vorigen Jahrhunderts wurde ein neuer großartiger Alosterbau unter dem Abte Bernard begonnen, welchen der nachfolgende Abt Januar vollendete. In einer eigenen Druckschiftit wurden die Feierlichteiten der Einweihung mit einer furzen Alosterzgeschichte veröffentlicht. Im Jahre 1741 wurde diese neu erbaute Basilita seierlich eingeweiht. Dieselbe hatte zwölf Altare, wovon zwei bei Aufhebung des Klosters noch nicht ganz sertig gestellt waren. Die Wände waren mit Kaltbildern bemalt, welche das Wirken der heiligen Glaubensboten in Deutschland verherrlichten; ein Vorbild von der jetzigen Basilita des heiligen Bonifazius in München!

Ein Reisenber, ber bie obere Maingegend i. J. 1857 besucht hatte, begegnete eines Abends einem Freunde in einem Landstädtichen des Mittelmains, welcher ihn fragte, ob er die prachtvolle Basilisa in Münsterschwarzach gesehen habe. Der Reisende zog aus seiner Brieftasche einen bürren Stengel Monatöllee und reichte ihn dem Freunde mit den Borten: "das ist die Basilisa von Schwarzach, die blaue Blüthe kann Sie an die Farbenpracht der Deckengemälde erinnern, wodurch unfre Glaubensboten verherrlicht waren. Die ganze Stätte Gottes hat unser Kleesahrhundert zu einem großen Kleeselde vor drei Jahren umgeschaffen". Ich hatte und habe den Schmerz, dieses mittheilen zu müssen.

Schweinställe, Straßen, Häuser und Scheunen wurden aus ber eingelegten Kirche gebaut. Die sieben Gloden, welche einen herrlichen Accord des Glodenspieles gegeben hatten, wurden entsernt. Die zwei größten, woran mehrere Männer läuten mußten, wurden in Stücke zerschlagen. Zwei von den kleinen brachte die Gemeinde Stadtschwarzach an sich, woselbst sie noch jeht auf dem hohen Thurme hängen; die größte davon, von Joh. Ab. Roth in Würzburg 1583 gegossen, wiegt gegen 15 Zentner und ist wegen des guten Metalles trop des langen Gebrauches noch nicht im Geringsten verletzt.

Am Charfreitag, Markustag und am Wittwochen in der Kreuzswoche war ehebem Festpredigt in dieser Kirche.

Der Gottesbienst für die eine achtels Stunde seitwärts vom Aloster wohnende Gemeinde Stadtschwarzach wurde in einer eigenen Kirche daselbst besorgt, und diese Gemeinde vom Kloster aus pastorict. Auch die Gemeinden Gerlachshausen, Dimbach, Düllstadt, Sommerach, Nordheim und Reipoldsdorf wurden von der Abtei aus versehen. Die vielbesuchte nur eine Stunde entsernte Wallsahrt zu Dettelbach bot der Thätigkeit der Benedictiner ein weites Feld der Arbeit dar. In Stadesschlichwarzach wohnte ein Benedictinerpfarrer.

Um Gründonnerstag wurde alljährlich bas "Jüngerfest" gehalten, indem der Abt nach dem Vorhilde des göttlichen Meisters zwölf alten armen Männern die Füße wusch und sie in der Abtei bewirthete. Bon diesem klösterlichen Gebrauche hörte ich in anderen Klöstern Nichts.

Alle Gewerbe wurden in bem Rlofterhofe burch bie verschiebenen Handwerter bes Rlofters ausgeübt. Sieben Pflüge hatte basselbe im

Ader gehen. Das vorzügliche Obst war weit berühmt, mit Danfbarfeit erzählten mir viele Leute bavon.

Reisenbe, Arme, Krante und Hulfsbebürftige jeder Art fauben reichliche Unterstützung. Sogar nach dem Tode eines Priesters mußte noch in dessen Namen und für dessen Seelenheil ein bestimmtes vierwöchentliches Almosen gegeben werden, indem der Tisch des Versterbenen einen Monat lang noch mit Speisen versehen, dieselben aber alsbald wieder für die Armen abgetragen wurden.

Auch hier lebten die Geistlichen der sicheren Ueberzeugung, daß Niemand ihr Eigenthum nehmen tönne. "Tett müssen wir Alle verhungern", riesen die armen Taglöhner von Schwarzach, als die Geistlichen entsernt wurden. Aus Witteid bekam jeder Nachbar von Münsterschwarzach, welches jeht eine arme Taglöhnergemeinde von 270 Seelen bildet, zwei Worgen Aecker und einen Worgen Weigen von der Staatsregierung zum Geschente. Ist dieses auch eine bankbar anzunehmende Abschlagszahlung, so ist es doch nie ein voller Ersat sür die geistlichen und leiblichen Wohlthaten, welche eine Bereinigung von mehr als dreißig Priestern dem Orte und der Umgegend früher svendete.

Talentvolle Rnaben wurden im Alofter unterrichtet. Bischof Abalbert hatte 1074 hier eine Schule für abelige Rinder gegründet. Eine reichhaltige Bibliothet enthielt die Schähe des Geiftes. Acht Tage brauchte man, um dieselbe von den Alofterräumen auf das Schiff im Main zu bringen zur Einverleibung in die Staatsbibliothet zu Würzburg.

Um 6 Uhr Morgens waren die hl. Messen, um 9 Uhr ein musikalisches Amt, welches jedoch in den vierwöchentlichen Bacanzen vor Michelstag unterblieb, um 10 Uhr die lette hl. Messe. Zwei Ordensbrüder besorgten den Kirchendienst.

Dieses reiche christliche Leben ist jest in eine Debe verwandelt. Zerstört ist der Prälatenbau, in dessen Saale die Fürsten- und Prälatenbilder zu sehen waren. Er stand neben der Mühle und dem Backhause, worin gegenwärtig eine Papiersadrif eingerichtet ist. Zerstört ist der neben dem Prälatenbau gestandene Krankenbau, in dessen oberem Theile die Bibliothef aufgestellt war. Zerstört ist der an den Krankenbau anstossende Herrenbau, sowie ein Theil des Gastbaues,

worin vormals die Rellerei und Secretarie sich besand. Nur noch ein Theil dieses Gastbaues ist erhalten, worin der Berwalter der Fabrikanten König und Bauer wohnt. Die Gebäude waren von Gärten mit Seen und Wäldchen umgeben. Jeder Geistliche hatte darin sein eigenes Gärtlein.

Biese Rechte hatten die Gemeinden im Klosterwalde; trop schwerer Prozesse, die mit den armen Leuten geführt wurden, giengen sie für die ringenden Gemeinden versoren.

"Du fannst einmal was erzählen, wenn bu einmal ein alter Mann wirst", sagte ber wehmuthig scheidenbe P. Januar jum Sohne bes Kangleibieners, einem jest fast 70jagrigen Greise (i. J. 1857).

Lassen wir auch von bieser geistlichen Culturstätte die Namen der Aebte folgen, indem wir noch einige Zeitereignisse einrechnen, die namentlich für die dortige Gegend Interesse gewähren.

### 1. Beriode der erften Beit.

- 1. 815 Benedict.
- 2. 843 Mendelbert.
- 3. 867 Sardwich.
- 4. c. 892 Ebbo.
- 5. c. 900 Dragolph; er wurde Bijdjof in Frenfing, behielt aber die Abteigüter. Im Jahre 918 trat er jedoch an das Kloster die Orte Ger- lachshausen und Weiwelt (Bipfeld) ab, und zur hälfte Stockheim, Lentheim, Fenrbach, Castimalleddorf und Setinsdorf sowie zwei Weinberge bei Nordheim. Die Orte hetzelheim und hittenheim sollten erst nach seinem Ableben dem Kloster zusallen; dagegen Tullstadt, Stadelon und Wisenheid (Wiesentheid) mit Waldungen und Weinbergen dem Kloster auch serne verbleiben.

Als Wohlthater des Klosters erwiesen sich in dieser Periode Kaiser Konrad und Bischof Rudolph.

## 2. Beriode im Mittelalter.

- 6. 1001, Albold.
- 7. 1013 Beribert.
- 8. 1015 Balther I.; unter ihm weihte 1023 Vischof Meinhard die Klosterlirche.
- 9. 1027 oder 1033 Bolfger. Der heilige Bifchof Bruno weihte eine Kapelle zu Ehren bes heiligen Benedict; in dem Altare wurde das haupt der heiligen Felizitas und fonftige mit Gold und Edelstein verzierte Reliquien beigefetet.

- 10. 1047 Egbert. Rach ber Bemerkung des gleichzeitigen Geschichtsichers Lambert von Alchaffenburg wurde der wegen Simonie vom Papfi Gregor VII. abgesetzt Bijchof herrmann von Bamberg zur Buge in das Kloster Suarza verwiesen. Rachdem er da einige Zeit gebüßt hatte, reiste er mit dem Abt Egbert nach Rom, um sich vom Stellvertreter des Erlösers vom Kirchenbanne lossprechen zu lassen; darauf tehrte er in's Kloster zurud und flarb daselbst nach zwei Zahren. Er war früher da Mond,
  - 11. 1076 Burfard, ein frommer und gelehrter Manu.
- 12. 1096 Altmann ftand mahricheinlich mehreren Klöstern vor. Der versolgte Bifchof Erlong suchte im Mofter Hilfe und ftarb barin.
- 13. 1113 Rupert erlaufte vom Grafen Heinrich von Gerlachshaufen alle feine Guter, jedoch unter ber Bedingung, dem Grafen jahrlich ein ge-wisses Maas von Bein, Bier und Fleisch zu verabreichen. Bon dieser Zeit an erhielt das Kloster die Pfarrei Gerlachshausen.
  - 14. 1135 Boppo, noch im nämlichen Jahre geftorben.
- 15. Bolfram, taum vom Mofter hirfau angetommen, raffte ibn bie Best babin.
  - 16. 1137 Theodorich, gleichfalls von ba berufen. Trithem lobt ihn febr.
  - 17. 1142 Gumbert.
  - 18. 1149 Giegenhard errichtete bie Johannestapelle.
  - 19. 1165 Gopmin.
  - 20. 1179 Tragobert.
- 21. 1181 Gottfried v. Seinsheim, welcher mit feiner Schwester Dechte hilb von Seinsheim dem Rlofter verschiedene Guter, so auch den Behnt zu Oftheim (Aftheim) gab.
  - 22. 1213 Dietrich.
- 23. 1220 Herold. Als der Graf Ludwig von Castell seinen Theil vom Bogtrechte über das Kloster an den Bischof von Würzdurg verlaufte, steckte sein Bruder Rupert am 22. Rovember 1228 ans Verdruß darüber die Stadt Schwarzach in Brand, wobei auch viele Klosterbauten abbrannten. Darauf kam ein Bergleich zu Stand, der dem Bischof das ganze Bogtrecht einräumte, welches die Grafen bisher sich angemaßt hatten. Friedrich von Steinfeld (wohl Steinssseld des haben) verlieh dem Kloster das Patronatserecht über das Kirchlein zu Suntheim.
  - 24. 1233 Gimon, der Die eingeafcherten Gebaude wieder aufrichtete.
- 25. 1248 Rutger taufte von den Grafen von Castell einen hof zu Dettelbach und jechs Bauernhöfe im Baulach mit dem ganzen Zehnt von einem Edelmann in Steinfeld. Am 18. Dezember 1252 bestättigte der Papst Innozens IV. dem Kloster alle Einrichtungen, Einfünfte, Bestützungen und Rechte.

Aebte. 383

26. 1272 Arnold. Graf Heinrich von Castell, verbündet mit den hennebergern, gundete die Stadt Schwarzach und die Rlostersirche an, verwüstete die Felder und beraubte das Kloster; Ulrich von Hanau vertheidigte das schwarzach und Kloster; Bischof Berthold schlug die Raubritter zwischen Schwarzach und Kivingen.

27, 1290 Sifried stellte das Bernichtete wieder her, und erwarb vom Grafen Friedrich von Castell das Schirmrecht in Farkendorf (Jarkendorf?), Sommerach und den Nordheimer Hösen, Stadtschwarzach und Reupelsdorf mit einer Mühle und soustigen Gütern, sowie vom Grafen heinrich von Castell alle seine Guter in Altenschöndach nehft dem Schirmrecht in Brunn. Auch den Jehnt in Dettelldach brachte er wieder an's Kloster.

28. 1316 Johann erbaute eine Kirche zu Dinbach, woselbst sich wiele Ballsahrer versammelten. Mit den Sollenten herrmann und Eberhard hatte er einen Streit wegen des Lichtenwaldes, den sie endlich dem Kloster schentten. Um das Kloster von drückender Schuldenlast zu befreien, verkaufte er versichiedene näher beschriebene Güter zu Kirchenschwach und Gereuth an das Kloster Ebrach.

29. 1334 Heinrich errichtete zu Dinbach eine Propflei, woselbst stets zwei Beuediktinerpriester nach der Ordensregel leben follten. Er traf die Ansordnung, daß jährlich am Tag vor Maria Berkündigung und Mimmelfahrt eine Prozession vom Kloster aus nach Dunbach wallte.

30. 1339 Konrad taufte einen Hof zu Stadelschwarzach. Ein Monch Namens Simon, bisher ber Kaplan des Abtes, ließ sich listiger Weise von einem Notar und Zeugen gewisse Abteirechte abtreten und vertrieb dann den Bater Konrad von der Abtei. Ein Theil der Münche hielt es mit dem Bertriebenen, ein Theil mit dem Gebietenden, bis der Tod des Abtes den dreijährigen Wirren ein Ende machte.

31. 1342 Balther II. von Egloffftein versetzte ben Zehnt von Dettelsbach. Bischof Albert bestättigte ihm und seinem Konvente die Kapelle zu Thienebach (Dimbach) am 17. Rop. 1351.

32. 1354 Walther III. von Egloffftein verpfandete den Lichtenwald und ließ eine fehr große Glode gießen; sie sollte, wie die Inschrift meldete, die Leichen der Entschlafenen beweinen, zu den Festen rufen, und die Gewitter verscheuchen.

33. 1366 Ronrad von Menesfeld.

34. 1374 Rrafto von Buchenan, auch "Leibentummer" genannt wegen ber vielen Beschwerben, die ein Möuch ihm sieben Jahre lang bereitete. Diefer Monch zeigte nämlich ein papstliches Schreiben vor, wornach ihm die abteisliche Würde gebühre. Endlich wurde der Betrug entbeckt, und der Schwarzacher

Monch zur Buse in das Kloster Pegavia verbannt, woselbst er in dem Tobtenregister unter dem Namen Martin Abt, von Schwarzach eingetragen ist. Der Abt Krafto, welcher den vorderen Chor der Kirche wiederherstellte, mußte von dem Chorherrn Nisolaus von Ummenstadt und dessen Schwestersohn Heinz Blümlein 1385 gegen ein jährliches Leibgeding von 52 Gulden für das Kloster 400 Gulden seihen.

35. 1394 Krafto von Bibra. Unter ihm erneuerte sich das unter seinem Borgänger getriebene Spiel, indem der Mönch hilbebrand Zollern auf vorgebliche papfliche Ernennung hin den Abt vertrieb, die ihn nach zwei Jahren Hildebrand von Thüngen wieder einsetzte, dem man sortan die Verwaltung des tiesverschuldern Klosters anvertraute. Der Mönch hildebrand erhielt zur Belohnung seiner Arglist die Propstei zu Dimbach, während die Regel gebietet: weist den Schlechten aus eurer Gemeinschaft, damit nicht ein räudiges Schaf die ganze Peerde anstett. Doch das Kloster war in tiesem Versall, worin es auch noch in der folgenden Periode ein Jahrhundert blieb.

Besondere Klosterwohlthäter waren im Mittelalter: die heilige Kaiserin Kunigunde, Graf Heilig von Rothenburg 1001, Bijchof Abalber von Würzburg, Graf Abelbert von Castell um das Jahr 1074, der Kanonifer Ebbo um dieselbe Zeit, Egenhard von Zeulethausen, Gomhard von Wilatzheim, Graf Herrmann und Ludwig von Castell, Ludwig Eoelmann von Braid; Bijchof Herrmann von Bamberg 1074, Graf Heinrich von Gerlachschausen 1115, Mechthilde von Seinscheim 1199, Friedrich von Schönselb 1228, Gertrud von Zabelstein 1284, Bijchof Herrmann 1298, Bischof Wolfram 1316, Wilhelm von Thüngen 1401.

# 3. Beriode in der Glaubenefpaltung.

- 36. 1413 Raspar von Schannberg nicht durch die Bahl der Brüder, sondern nach einer papstlichen Anordnug aus dem Burkardskloster zu Burzburg berufen. Die Schwarzacher Chronif sagt von ihm: "er regierte gut im Zeitlichen, im Geistlichen leistete er Nichts wie seine Borganger." Kaijer Sigismund bestättigte 1417 alle Besitzungen und Privilegien des Klosters.
- 37. 1430 Seper, bisher Propft auf bem Marienberg zu Wurzburg, brängte fich gewaltsam der verwaisten Abtei auf. Gott strafte ihn schon im ersten Jahre mit dem Aussau. Mehr litt das Kloster durch seine Borgesetzten, als früher durch die Brandstifter.
- 38. 1431 Nitolaus von Gleisenberg, ein fehr verstäubiger, aber bem Wohlleben ergebener Maun. Anf die Klage der Mönche seihte ihn der Bischof ab. Extonununizirt starb er.

Aebte. 385

39. 1444 Johann Wolf von Karsbach. Weil bem feit vielen Jahrsehnten franken Kloster durch die Mittel des Haufes nicht aufgeholfen werden konnte, berief der Bischof Gottfried ans dem Andreaskoster zu Fuld eine neue Kolonie; Abt Johann zog sich auf die Propstei in Dimbach. An der Unordnung trugen die Mönche aus dem Abelstand sehr viele Schuld. Desthalb erklärte der Papst Gregor IX.: "nicht der Abel des Geschlechtes, sondern der Tugenden macht den Wann werth vor Gott und nühllich für die Welt." Es wurden von nun an auch Nichtabelige ins Kloster ausgenommen.

40. 1450 Edarb von Rotenhan, einer aus ber Fulber Kolonie, umsfichtig und fromm, boch schwer geprüft von vielen Schulben und ben Schaben bes Brandenburgerfrieges.

41. 1466 Martin, ein Desterreicher, aus dem Aegids Kloster zu Rurnberg berufen, liefert ben Beweis, daß dem Meuschen teine Aufgabe zu schwer ift, wenn er nur seine Hulfe da sucht, wo sie allein gefunden werden tann. Wartin suchte und fand die Hulfe in seinem eigenen Ordenschause. Um sich und die Seinigen mit dem wahren Ordensgeiste zu beleben, schlos er sich an die Bursselder Congregation au, bei deren Ordenskapiteln er 1476 und 1479 mit zu den Borsitzenden gehörte. Er brachte die Zahl der Religiosen des Klosters auf 50. Biele verlorne Rechte erward er wieder. Der heilige Bater ehrte seine Berdienste dadurch, daß er ihm die bischöslichen Insignien verließ. Nach fast dreißigigahriger Regierung nahm ihn Gott am 25. Februar 1494 zu sich.

42. 1494 Michael aus Gerolzhofen, zuvor Prior. Er ließ bie schöne Glode gießen, welche die Bauern nach einigen Jahren mit anderen Kostbarteiten vernichteten. Wegen vorgeschrittenem Alter zur Tragung der Amtslast zu schwach, legte er ein Jahr vor seinem Tode diese Burde nieder.

43. 1503 Baulus von Dettelbach.

44. 1505 Georg Wolffsbach, Als bei der Abtswahl die Stimmen auf drei Monche sich vertheilten und jeder von ihnen dieselbe Zahl Stimmen ershielt: löste Bischof Lorenz den Anstand auf diese Weise, daß er teinen von den Dreien bestättigte, sondern den Monch Georg aus dem St. Stephanstloster berief. Die Wahl des Oberhirten rechtsertigte sich als eine sehr erspriestliche. Georg führte die Verwaltung zum Nuten des Klosters, bis die Bauern ihn vertrieben.

45. 1535 Johann von Nordheim fonnte nur Beniges wiederherftellen.

46. 1540 Nitolaus Scholl von Grafenrheinfeld, einstimmig gewählt, obsgleich er schon das sechzigste Lebendjahr überschritten hatte. Er war ein Freund der Wissenschaften. Die Roth zwang ihn zur Beräußerung des Hoses zu Krautheim an einen gewissen Friedrich Zöllner und des Zehutes Ga. Lint, Riokerbus d. Discele Warburg.

nebst anderen Rechten zu Dettelbach um 11.200 Gulben an den Bischof Konrad. Die lutherischen Irrlehren brachten das Seelenheil der Klosterunterthanen in die größte Gesahr. Bald lagerte am 26. Juli 1546 ein Heer von 30.000 Soldaten im Schmalkalbischen Kriege bei und in dem Kloster, welches sie ansleerten und verwüsteten; die Wönche mußten daher eine Zeitlang im St. Stephankloster ihre Wohnung nehmen. Ritolaus sehrte ans dieser Verbannung wieder zurück zu seinen herbe, um Vieles wieder aufzurichten. Es drängte, wie wir sogleich sehre.

- 47. 1551 Leonard Gnetheimer. Bu ben Mühfalen ber Irrlehre, des Krieges und der Schulden sollte eine neue, in Schwarzach nicht ungewöhnliche, sich geselleu, ein ungeigneter Abt. Leonard war so verschwenderisch und mit solchen Bergehen belastet, daß ihn der Bischof Welchior entsetze und in ein Gefängniß einsperrte. Darauf wurde er dem St. Stephanstloster zugetheilt. Nach zwei Jahren übergad ihm Bischof Friedrich die Berwaltung des Klosters Kura an der Saale; er nußte aber auch wieder von da abberusen werden. Bei den Schotten, in deren Kloster er gebracht wurde, schlos er sein uns würdiges Leben.
- 48. 1556 Wolfgang Zobell von Röttingen an der Tanber, zwar schwach an Körper, aber emsig für die Klosterordnung bedacht. Bon den Edelleuten von Wachseustein tauste er den Zehnt wieder, um ein Spital für die Kranten zu errichten. Um den versetzten Zehnt in Cscherndorf und Ostheim wieder zu erhalten, übergab er die Anhniesung davon dem Edelmaun Georg Ludwig von Seinscheim, worauf diese Güter dem Kloster wieder zustelen.
- 49. 1563 Johann Burfard von Beiffenburg, einer ber ebelften Danner. die unferm b. Felizitastlofter vorftanden. Roch im Junglingsalter von 26 Jahren gur Leitung des Rloftere berufen mar es feine vorzügliche Gorge, Rnaben gum Ordensleben vorzubereiten, von benen er ftete 12, wenn fie berangereift maren, bei ben Jefuiten gu Burgburg in ber Biffenichaft ber Beiligen fowie in den Biffenfchaften bes Beiftes unterrichten lief. Rlofterfirche versah er mit foftbaren Bemalben fowie die Rlofterpfarreien mit guten Ginfünften. Bur Forderung der Werfe Gottes unterftusten ibn berichiedene Rlofterwohlthater. Die Wittwe bes Rittere Faulbach vermachte bem Rlofter einen Theil ihrer Buter, welcher 7000 fl. werth mar. Ableben der Matrone Cordula von Lichtenstein fiel ber Sof gu Buch mit bem Behnt zu Bilgendorf nud Buchenroth an bas Rlofter, baber fonnte basfelbe ben Sof gu Bebendorf nebft dem Umereberger Bald vom Bijdhof gu Burgburg um 1300 fl. baar taufen, fowie verschiedene Behnten gu Sapred und und fouftige Befälle erwerben. Um Gott für diefe Bohlthaten fich daufbar ju ermeifen, ftiftete bas Rlofter ein emiges Almofen für bie Urmen

Achte. 387

zu Altenbanz. Anch die beiben Klöster Banz und St. Stephan wurden der Berwaltung dieses Abres übergeben. Mit Thränen in den Augen schied er von seinem theneren Kloster Schwarzach, woselbst er sich längst sein Grab hatte bereiten lassen, um Banz zu besinchen; er ftarb nach wenigen Tagen das selbst an 26. Januar 1598; die Schwarzacher Mitbrüder holten von Dinsbach seine Leiche ab.

- 50. 1598 Johann Krug fuhr im Geiste seines Borgangers fort, ers weiterte die Bibliothet, verschöuerte die Kirche und erzeigte sich freigiebig gegen die Mitbrüder im St. Stephanstlofter, westhalb dieselben den Schwarzachern ewige freie Berpflegung zusicherten. Bischof Julius ehrte den Abt und zog ihn zu wichtigen Geschäften.
  - 51. 1613 Johann Martin, ein freigiebiger Freund ber Armen.
- 52. 1628 Johann Kaffian Speisser aus Ochsenfurt, aus dem Ulrichsklofter zu Augsburg zuerst als Abt zu den Schotten in Würzburg, dann als
  Abt nach Schwarzach berusen, womit jedoch die Schwarzacher Monche nicht einverstanden waren. Bald überzengten sie sich aber, daß sie einen Geeigneteren nicht hätten wählen tönnen. Im Schwedenkriege blieb allein der hochbetagte B. Engel im Kloster. Ein schwedischer Soldat peinigte den Greis solang und hart, bis er die in den unterirdischen Grüften verseckten Kircheugefäse und Klosterschätze anzeigte. Nach seiner Rückfer suche der Abt die Schäden des Klosters wieder auszubessern.
- 53. 1640 Nifolans Molitor (Müller), noch im nämlichen Jahre gesftorben. Gine boshafte Fran beschulche ihn, er habe das Beichtsiegel gesbrochen. Schon follte er in den Gewahrsam nach Würzburg abgeführt werden, als seine Unschuld an ben Tag kam.
- 54. 1640 Silvanus Speth von Nablingen bisher ganz ichlichter Klofterpfarrer zu Sommerach, ohnedies furchtsamer Natur, wurde er gegen alle Erwartung zur abteilichen Burbe erhoben, die er mit Ehren jedoch nur furze Beit behanptete. Er war ein Berehrer der Wissenschaften.

### 4. Beriode in der neneften Beit.

55. 1646 Remig Winfler. Er war zuerst Profes im Moster Münster bei Luxenburg; wegen seinen besonderen Tugenden wurde ihm die Berwaltung der zwei Klöster Sponheim und Berg übertragen. Die Kalvinisten bemächtigten sich seiner, und spannten ihn mit einem Hund an einen Karren, den er ziehen nutste! Befreit von dieser Qualterei erhielt er die Pfarrei Steinheim bei Seligenstadt, welcher er so löblich vorstand, daß der Maiuzer Erzbischof ihn seinem Bruder dem Fürstbischof für Schwarzach empfahl. Rachdem er drei

Monate nur als Berwalter dem Kloster vorgestanden war, sielen ihm bei der Abiswahl alle Stimmen zu. Er weihte alle seine Kräfte dem Rupen des Klosters. Als die Kriegsvöller die Mönche aus dem Kloster verjagten, hielt er abgehärtet im Karrenziehen gauz allein Staud! Seine Ersahrung und Sprachenkunde leistete ihm gute Dienste. Leicht besanftigte er die wilden Gemüther. Natürlicher Weise wurde das Kloster ausgeplündert, auch ein Theil der Gebände verdrannt. Nach wiederhergestelltem Frieden suchte er auf die ihrer Einwohner beraubten Klosterdörfer neue Insassen zu bringen, die Schulden der Abei zu bezahlen und die Kirche wieder herzustellen. Auf einer Keise erkanste er zu Steinheim und flarb daselbst.

56. 1654 Benedikt Weidenbusch von Königshosen. Noch uicht zweiundzwanzig Jahre alt und noch nicht Priester wurde er zum Borstande gewählt. Die heilige Regel ordnet ja au: nur auf Verdienst und Lehrweisheit soll gesehen werden, mag auch der zu Erwählende des Jüngste von Allen sein. Seine Weisheit und Frönumigteit machten ihn Allen werth. Am Gründonnerstag 1657 wusch er zwölf Armen die Füße, speiste und beschenkte sie. Die angehenden Konventualen ließ er theils in Schwarzach, theils in Würzburg und in Köln, wo er seine Studien gemacht hatte, in der heiligen Wissenschaften. Gern wohnte er den Disputationen der Gelehrten bei. Leider wurde er zu bald dem Kloster genommen.

57. 1672 Placibus Buchs von Münnerstadt machte das Kloster schuldenfrei, vermehrte die Bibliothet und stattete die Kirche aus. Der Franzosentrieg hinderte ihn an weiteren Unternehmungen. Die Mönche slohen dahin, wo sie sich am sichersten hielten. Die Franzosen plünderten die umliegenden Ortschaften aus; das Kloster befreite sich durch schweres Geld hievon. Einsmal mußte es 16 Fuhr Bein abgeben. Als eines Tages sint Novizen, die in's Kloster treten wollten, ankannen, jedoch drei mit Getraide vollgemachte Schennen in Brand standen: waren Alle sin be Abweisung der neu Angesommenen; Placidus behielt sie im Bertrauen auf die göttliche Borsehung, die ihn nie versieß. Der Bischof Veter Philipp hatte den Abt sehr lieb und nannte ihn in seinen ihm häusig zugeschickten Briesen seinen Rathgeber.

58. 1691 Augnstin Boit von Gerolzhofen fuhr auf bem Wege seines Borgangers fort. Er schaffte die tostbarsten Kirchengerathe au. Die im Schwedentrieg in das Würzdurger Archiv gebrachten Klosterbücher ließ er wieder zurücknehmen. Ans dem Kloster Nenstadt berief er den ausgezeichneten B. heinrich heinlein, Profes von Theres, der ehedem auf der Universität Salzdurg Professor war.

59. 1704 Bernard Reyber von Sternberg beharrte auf der Bahn seiner Borsahrer, war gastfrei und liebreich gegen die Armen. Bei den damaligen theueren Jahren theilte er jährlich 160 Malter Korn unter bie Armen aus.

- 60. 1717 Januar Schwab von Gerolzhofen förberte die Frömmigfeit und Wiffenschaft, beendigte den Klosterbau und schuf die neue berühmte Bafilita, welche unter seinem Nachfolger nit der größten Feierlichseit eingeweicht wurde.
  - 61. 1742 Chriftoph Balbes bon Bolfach.
  - 62. 1766 Cebaftian, alebald geftorben.
  - 63. Dominifue.
  - 64. Ludwig Bed.
- 65. Judas Thaddaus, ber lette Abt, in einem Manuftript als ein gerechter und verständiger Mann bezeichnet.

3m 3abre 1743 mar bas Riofterverfonal:

- 1. Chriftoph, Abt.
- 2. B. Merian Chudert von Saffurt, Brior.
- 3. B. Bernard Dorich von Bolfach, Subprior.
- 4. B. Rolumban Rohler von Rariftadt, Genior.
- 5. B. Ottmar Berrmann bon Dlünfterfcmargad.
- 6. B. 3lbephone Rotider von Gemund, Pfr. in Commerad.
- 7. B. Felix Breunig von Bolfach, Binemeifter.
- 8. B. Johann Leuer von Bolfach.
- 9. B. Amand Cambaber bon Gerolbehofen, Bfr. in Nordheim.
- 10. B. Memilian Blettner von Bolfach, Bfr. in Gerlachehaufen u. Ganger.
- 11. B. Otto Beue von Beulitheim, Bfr. in Stabelichmargach.
- 12. B. Placibus Klinger von Grofilangheim, Speichermeifter u. Pfr. in Reupelsborf.
- 13. B. Benedift Dietmer von Bolfach, Rellermeifter.
- 14. B. Berrmann hoffmann von Biefentheid, Organift.
- 15. B. Ignat Brendan von Burgburg.
- 16. B. Willibald Teubner von München.
- 17. B. Bernardin Barthelmes von Schöningen, Safriftan.
- 18. B. Coleftin Bachmann von Ripingen, Ganger.
- 19. B. Joseph Armbrufter von Burgburg, Novigenmeifter.
- 20. B. Rupert Raps von Zeulinheim, Rraufenmeifter.
- 21. B. Karl Siedler von Burgburg, Kangleidireftor u. Baumeifter.
- 22. B. Philipp Lanius von Rigingen, Ruchenmeifter.
- 23. B. Cebaftian Conen von Burgburg, Profeffor ber Theologie.
- 24. B. Birgilius Cleer von Burgburg, Safriftan u. Fremdenmeifter.
- 25. B. Alexander Gunder von Commerady, Chordirettor u. Borfanger.
- 26. P. Chriftoph Balbus von Boltach.

- 27. B. Muguftin Lang von Arnftein.
- 28. B. Chriftian Beg von 3phofen.

#### Doch nicht Briefter:

Theres.

- 29. F. Beinrich Cherlein von Bamberg, Borfanger u. Rovig.
- 30. F. Stephan Dezins von Maing, Hovig.
- 31. R. Rilian Spief von Gerolzhofen, Novis.
- 32. F. Bonifag Edlein von Gibelftadt, Dovig.
- 33. F. Martin Ctohr von Tullen, Laienbruber.
- 34. F. Gilvan Troll von Rarlftadt, Laienbruder.
- 35. F. Roman Röhler von Efcherndorf, Laienbrudernovig.

## 4. Die Benediftiner = Abtei Theres

1043 - 1803.

in Berbrecher und von ber Belt Geachteter ift ber Urheber biefes Rlofters. Bu einem gottfeligen Wert ober gar gur Sühnung feiner Schulb hat jeber Anspruch! Chebem ftanb bas Schloß ber Grafen von Babenberg, Bamberg, auf Diefem Blate. Der lette bes Stammes, Abalbert von Babenberg, wurde megen Friedensbruch von bem Könige Ludwig IV. im Jahre 908 hingerichtet. Schon vor feinem Tobe hatte er fein Schlof und feine Buter gu einem geiftlichen Orbenshanse beftimmt, obgleich fein Gigenthum nach bem Bertommen bem Fistus gufallen follte. Erft nach mehr als 100 Sahren wurde ber Bunich Abalberts erfüllt, indem Raifer Beinrich II., welcher bas Bisthum Bamberg errichtete, bas Schloß bes Singerichteten mit allen Butern bem Bijchof Suitger zu firchlichem Bebrauche übergab. Diefer zweite Bifchof von Bamberg, nachmaliger Bapft Clemens II., ließ aus bem Schloffe ein Benediftinerflofter einrichten, weihte es gu Ehren bes hl. Beit im Jahre 1043, und verfah es mit weiten Lanbereien. Bifchof Bruno von Burgburg ichentte bem Rlofter bie Rirche in bem Orte Theres, eine Rapelle in Wentheim und ben Behnt gu Theres und Wentheim. Gin weiterer Bohlthater war Bergog Bogo, Boto von Bagern, welcher 1104 ju Regensburg ftarb und fich, fowie feine Gemablin Gutta aus Franken zu Theres begraben ließ. Auch ber Leib bes ungludlichen Abalbert wurde in ber Rirche beigefett.

Berschiedene Unglicksfälle suchten das Kloster heim. Wegen eines Streites des Bischofs von Bamberg gegen den Bischof von Bürzdurg, wem das Kloster zustehe, mußte das unschuldige Kloster herhalten, und sich am 31. Dezember 1466 von den Bamberger Truppen verwüsten lassen. Die Bauern machten es 1525 milber; 1553 sitt es schwer im Brandenburger Kriege. Wehrere Mönche flüchteten sich im Schwedenkriege aus der offenen, allen Heerzügen preistgegebenen Gegend zu ihren Mitbrüdern nach Neuftadt im Spessar, wo aber der Feind sie anch auszusinden wußte. Aus allen diesen Stürmen rettete sich übe Abtei. Auch mehrere Famisien von Würzdurg hatten in dieser Kriegszeit Schut in dem Dickicht des Spessart bei den Neustadtern gesucht; sie weihten bei ihrem Heimzuge einen oberhalb der Einsiedel am Lohrbach stehenden Bildstote, welcher die Flucht der hl. Famisie nach Negypten vorstellt, genannt "Engelruhe."

Das Kloster zu Theres, Tharissa, Tharassa, Thereisia, früher Sintershausen, liegt in einer angenehmen Gegend am Main vor waldbebeckten höhen und Rebenhügeln, freundlichen Dörfern und bem Städtchen haßzurt, welches eine Stunde mainauswärts sich zeigt. Im Süden schaut die halbzerfallene Burg Zabelstein vom Steigerwald herüber, die ehebem die Grafen von Zabelstein inne hatten.

Der Abt war Pfarrer für die angehörigen Orte Obertheres, Buch und Horhausen, welche jett durch einen Pfarrer und Kaplan besorgt werden, sowie für Untertheres, woselbst vor einigen Jahren eine Pfarrei errichtet worden ist. Der Abt beauftragte die ihm tauglich scheinenden Conventualen mit der Verrichtung der seelsorgerlichen Geschäfte in den einzelnen Gemeinden. An einigen Festen im Jahre mußten die Gläubigen der ganzen Pfarrei den Gottesdienst in der Abteikirche mit dem Abtysarrer begehen. An jedem Sonntag, Dienstag und Donnerstag war ein musitalisches nur von den Benediktinerpriestern geleitetes Amt; an einigen Festen im Jahre dursten auch die benachbarten Lehrer bei Anssightung der Musik mitwirken.

Bei ber Säfularisation erhielt ber Abt als Penfion jährlich 3500 fl., die älteren Conventualen 500 fl., die mittlern 450 fl., die jüngern 400 fl. Es waren 24 Priester. Der Convent besaß auch einen Laienbruder, welcher als Chirurg und Krankenwärter dem Kloster nütte. In den seiten Zeiten war ein Franziskanerpater von Dettels

bach als Rovigenmeifter bier thatig. Der Pralat wohnte bei feinen Brübern im Rlofterbane. Es ftanb hier eine prachtvolle Rirche, ju melder ber Abt Gregor Ruche am 7. Juli 1716 ben Grundftein gelegt batte. Biergia Jahre lang hatte bie Liebe, Musbaner und Opferwilligfeit ber Abtei an ihrer Bollenbung gearbeitet. Sieben Altare ichmudten fie. Rach ber mir gegebenen Berficherung bes letten Benebiftiners in unferer Diogefe, Ramens P. Beinrich Schent, ber im neunzigften Lebensjahre am 4. Dezember 1858 mit Tob abgieng und bier Ditalieb mar, fonnte man jest nicht um 100.000 fl. ein folches Gottesbaus erbauen. Gie haben es niebergeriffen trot alles Glebens ber Lanbbewohner! Ställe für bas Bieh murben aus ben geheiligten Steinen erbaut; "benn bas Beitalter ber gemeinen Ruplichfeit mar gefommen; bie Boefie, Rlofter, Burgen und Dome manberten aus mit weinenbem Bergen." Der Staat nahm bas Rloftergut; ben weitläufigen Besit taufte ber Roburgische Minifter von Rretichmar bem Staate um ben Schandpreis von nur 103.000 fl. ab! Gegenwärtig ift berfelbe bereits in ber vierten Sanb.

Schwer bedauern die Armen und Taglöhner ben Untergang. Bon ben 36.000 fl., welche die Wälber und Dekonomie an ber Abtei jährlich einbrachten, kam Bieles ihnen zu gut. Der reisende Student durfte drei Tage hier wohnen. Bei der Zerstörungswuth wurde auch das passende Lokal zur Wohnung des Pfarrers vernichtet. Man beabslichtigte nun, für den Pfarrer hinten im Dorfe eine Wohnung zu gewinnen, indem man mit Unkosten ein Bauernhaus kaufte, abbrach und ein neues Pfarrgebäude aufrichtete. Einer von den Untergeordneten machte jedoch an dem leer stehenden Klosterwirthshause einige Einrichtungen für den Ortsgeistlichen, der sogleich einzog. Die höher Gestellten nahmen sich wähe weiterer Untersuchungen nicht. So erhielt die Pfarrei das jetzige dreistöckige stattliche Wohnhaus.

Der lette Abt Benebitt Mahlmeister, † 1821, taufte nach seiner Berbannung ben Elgersheimer Hof bei Fahr, welchen er zu einem Armenhause seiner Vatre barin verpflegt; eine schwache Erinnerung an ben Segen, welchen ber hiesige Priesterverein gewährte, aber immer boch Etwas. Den Rathhaussaal seiner Vaterstadt schmudt bas Porträt bieses Liebevollen. Nöchte sein entschwundener Geist unseren vierten Stand be-

ichupen und alle biejenigen, welche werkthätig in rechter Beit und mit rechten Mitteln fich besielben annehmen!

Geben wir auch von biefer driftlichen Rufturstätte bas Berzeichniß ber Borftanbe und einige ihrer hauslichen Berhaltniffe.

#### 3m Mittelalter.

- 1. 1042 Jatob, geftorben reich an Jahren und Berdienften 1094.
- 2. 1090 Albrif auch Abrich, ichon bei Lebzeiten bes vorgenannten Hochsbejahrten zum Abt aufgestellt. Kaifer Beinrich IV. verlieh 1097 bem Kloster bie Bolls, Martts und Munggerechtigfeit urd zwar befihalb, weil schon sein Bater biesem Kloster sehr geneigt gewesen ware.
- 3. c. 1115 Tuto; beffen Regierungszeit ift nicht genau jett zu ermitteln. Auch bei ben nachfolgenden Mebten scheinen einige Luden zu besteben.
- 4. c. 1120 Wigand aus dem Michelstlofter zu Bamberg vom hl. Bischof Otto berufen. Wehr als dreißig Jahre stand er dem Aloster rühmlich vor. An den genannten hl. Bischof richtete er ein dringendes Schreiben, um ihn zur Rüntlehr aus Pommern, woselbst er mit größter Auspretrung und Liede ich christische Civilization aufrichtete, in seine Diözese zu veranlassen; er gieng endlich selbst zu ihm, um ihn versönlich hiezu zu vermögen. + am himmelssahrtesseste d. h. 1151 im Alter von fast hundert Jahren.
- 5. 1151 Rubiger I., Abt in "Deres", von dem berühmten Klofter hirfan mit einigen Monchen berufen. Das Klofter war damals mit Schulden be-laden, die Gebaude waren schadhaft. Die neue Ordenstolonie stellte das Geistliche und Weltliche wieder in guten Zustand.
  - 6. 1216 Belmerich.
- 7. 1240 heinrich I. Der Abelige Wolfram von Zabelstein hatte bas Schutzrecht über bas Aloster um hundert Mart Gold und dreißig Pfund an sich gekauft; ein Zeichen, wie einträglich damale eine solche Alosteradvolatie sein mußte. Bischo Wolfram von Würzburg brachte es wegen vieler Bedrückungen dahin, daß
  bas Kloster dieses veräußerte Recht wieder durch Rücksauf an sich ziehen tonnte.
  - 8. c. 1269 Bolfram von Berg verlaufte bem Rlofter Langheim einen Balb.
  - 9. 1300 Emeharb.
  - 10. 1306 hermann Flieger.
  - 11. 1336 Eberhard.
  - 12. 1366 Andreas Fuche.
  - 13. 1386 Rudiger II. von Wechmar.
- 14. 1396 Ludwig von Roteuhan aus dem Burkardtlofter in Burgsburg jum Stabe berufen, legte 1417 deufelben nieder und fehrte in bas Mutter- flofter gurud, woselbst er lieber bas Amt des Krantenmeisters übernahm.

#### Bahrend ber Glaubenefpaltung.

- 15. 1417 Theodorich oder Diethrich legte gleichfalls fein Amt 1432 nieder und schlug als seinen Nachfolger den Propst auf dem Marienberg bei Burzburg vor, den er als einen klugen und eifrigen Mann für den tangslichsten hielt. Der Convent stimmte bei.
  - 16. 1432 Rudiger III. ber genannte Propft.
- 17. 1451 Johann I. Zinf, einstimmig zwei Tage nach bem hinschieden bes Borigen am 20. November ermäßlt; er wird in ber bem Burzburger Bischof vorgelegten Bahlurkande ein umsichtiger, mit Frömmigkeit, Wissenschaft und vielen Berdieusten begabter Mann genannt.
  - 18. 1461 Gigismund I. von Schaumberg.
  - 19. 1466 Konrad von Bürgburg.
  - 20. 1470 Sigienund II. Köttner von Enerheim.
  - 21. 1482 Erasmus von Rotenstein.
  - 22. 1483 Johann II. Tuchfcherer.
  - 23. 1506 Johann III. von Schlunzing.
- 24. 1509 Thomas I. aus Beilbolff. Beim Ginfalle der Bauern lange zu Obertheres verborgen.
  - 25. c. 1533 Beinrich II. aus Mengeredorf, ein fehr maderer Dann.
- 26.-1545 Johann IV. Schüfter mußte eine große Summe Brandsichatung im Brandenburger Krieg zahlen. Nach feinem Ableben i. 3. 1574 wurde bie Abtei 13 Jahre hindurch nur von geiftlichen Berwaltern aus Schwarzach und St. Stephan geleitet.
- 27. 1587 Kaspar I. Weipert, ein fronuner, gelehrter und eifriger Mann. Unter ihm niehrte sich die geistliche Genosseuschaft in Zahl und Berzbienst; die untergebeuen Gläubigen wurden zur christlichen Lebensweise zurückzgeführt; die heiligen und profanen Gebände wurden wieder hergestellt und die Bibliothet ansehnlich vermehrt.
- 28. 1599 Balentin Alberti, zwei Tage nach bem Ableben seines Borgangers am 11. Angust erforen, ein sehr gelehrter und für die Gerechtsaunen bes Alosters besorgter Mann. Er war zuvor schon für die Propstei Triefenstein zur Wiederherstellung der Ordnung vom Fürstbifchof berufen worden.

Weil er sich mehr, als bem F.-B. Inlins lieb war, sagt Uffermann, um Bertheidigung der Kösterlichen Rechte annahm, so wurde er seines Amtes enthoben und nach Gelderscheim als Pfarrer beordert; dafür aber ein Laie Namens Luz eingedrängt. Der berandte Abt suche in dem einzigen Rechts-hort seine Zussucht, nämtlich deine Kapst Paul V., welcher unter Strafe besahl, ihn wieder in sein Amt einzusetzen. Bor Ansführung dieser Anordnung sam jedoch der Tod, welcher den Berdannten aus dem Janmeerthal in das

ewige Baterland am 29. Dezember 1616 einsetzte. Statt des genannten Johann Luz wurde später auf 11 Jahre der Schwarzacher Mönch Daniel Heusler als Berwalter aufgestellt.

29. 1619 Thomas II. Hön. Unter seiner Regierung trennte sich das Kloster von der Buröselder Bereinigung. Beim Einfall der Schweden slüchtete sich der Abt nach Forchheim.

30. 1638 Benedikt Pistorius war wegen ber Schweben in das Lambertskloster in Stehermart gestüchtet, woselbst er Prior wurde. Nach seiner Zurückberufung wurde ihm der Stab übergeben. Aufehnlich im Aenseren, ehrwürdig in Sitten, stets heiterer Miene war er seinen Mitbrüdern sowie sonst Jedermann werth und theuer.

### In der neueren Beit.

- 31. 1654 Rafpar II. Denner.
- 32. 1660 Johann V. Bermann, ein fehr verdieuftvoller Borftand, führte die Erzbruderschaft zur Berehrung der hi. Mutter Gottes ein.
- 33. 1677 Anton Renter, ein fehr guter Birthichafter, Liebling feiner Conventualen.
- 34. 1686 Gregor I. Gans, fehr thatig für die genannte Erzbenderschaft, freigiebig für die Armen, eifrig in Sandhabung ber tlöfterlichen Bucht, ge-wandt im Reben.
- 35. 1701 Kilian Frant bewirthete ben Konig Joseph I. mit feinem Gefolge bei feiner Rudfehr vom Landaner Feldzug.
- 36. 1715 Gregor II. Fuche errichtete vom Jahre 1716 au fowohl bas Rirchen= als Klostergebande, und regierte 40 glüdliche Jahre lang.
- 37. 1755 Gregor III. Saiger, ein gnter und fauftmuthiger Mann, wohlwollend gegen die Bruder und Ichermann.
  - 38. 1766 Bernard Brennig.
- 39. c. 1780 Benedift Dahlmeister and Bolfad, der genannte Armen-flifter und lette Borftand nuferes Beitelloftere.

## 5. Das St. Stephanstlofter in Burgburg

1057-1803.

er Fürstbifchof Graf heinrich von Rothenburg stiftete von feinem väterlichen Erbe brei Kirchen in Würzburg; nämlich eine an ber Kiliansgruft, Reumunfter genannt; eine bei St. Johann jn hang und ums Jahr 1013 bie britte außerhalb ber

Stabt, welche i. 3. 1018 gu Ehren ber bl. Apoftel Beter und Baul und bes Eramartprere Stephan, beren Reliquien er von Rom bringen ließ, eingeweiht murbe. Anfange beforgten in biefer Rirche fowie in ben gugewiesenen Pfarreien Ranoniter ben Gottesbienft, melde nach ber Regel von Chrobegang lebten. Bifchof Abalber verfette biefe Ranonifer im Jahre 1057 an bas Reumunfter. In bas Stephansflofter berief er aus bem Gumbertustlofter ju Unsbach 30 Benebittiner= brüber, und gab ihnen nebit ben früheren Ginfünften ber Ranonifer neun Sofe zu Settingefelb. Beibingefelb bei Burgburg. Unter bem ameiten Abte Eggo identte ber Bifchof Emmehard Die Bfarrei Sochheim. Beitehochheim mit allen Gutern und Rehnten i. 3. 1097; besgleichen bie Bfarrei Bellingen mit allen ihren Ginfunften. Der Burgburger Burger Abelhelm und feine Frau traten an bas Rlofter verichiebene Guter ab. Gin Ebler von Rordheim, ber fich im Sahre 1100 als Monch einfleiben ließ, brachte ber Abtei alle feine Buter gu. 3m Jahre 1287 ertheilten verschiedene auf bem Reichstage ju Burgburg anwesende Rirchenfürften Ablaffe für milbe Beitrage gur Bieberherftellung ber Rloftergebaube.

Nachbem ber Kirchenrath zu Basel 1417 ben Nebten von Deutschland die Abhaltung von Concisien auserlegt hatte, wurde am 10. Mai 1424 das fünfte Benediktinerordensconcil im Stephanskloster unter bem Abte Gerhard gehalten. Die beabsichtigte Resormation erfolgte jedoch nicht. In einem Generalkapitel 1451, dem ein päpstlicher Legat beiwohnte, versprachen die Nebte unter einem Gide, innerhalb eines Jahres zu resormiren, was aber auch wieder nicht ausgeführt wurde. Auch 1464 wurde ein Ordenskapitel hier gehalten, in welchem der Abt Berthold von St. Stephan den Borsit sührte. Im Jahre 1651 wurde in dieser Abtei für alle fränkischen Benediktinerklöster ein Semin ar zur Ausbildung junger Ordensmänner errichtet.

Mitglieb biefer Abtei war ber verdienstvolle Geschichtschreiber, auch ber Bater unserer frantischen Geschichte genannt, P. Ignaz Gropp. Er verfasste in 4 Foliobanden eine Sammlung ber Burzburgischen Gesichichtschreiber und sonstige Geschichtswerke. Er wurde geboren zu Rissingen am 12. Nov. 1695, war in ber Abtei Prior und Bibliothekar, später Prior bei ben Schotten und starb als Benediktinerpsarrer zu Gündersleben ben 19. Nov. 1756. Der Conventual Matern Reus lehrte zuerst im Hochstifte bie Kantische Philosophie.

Die Kirche wurde am 1. Januar 1804 ber protestantischen Gemeinde als Pfarrfirche überlassen. Die protestantische Pfarrwohnung, sowie die protestantische Knaben- und Mädchenschule befindet sich in den Abteigebäuden. Die weitläufigen Bohngebäude, welche die Abtei noch vor ihrem Lebensschlusse so wohnlich einrichten ließ, sind seit 1850 der kgl. Regierung eingeräumt; sie bilden 111 größere und kleinere Zimmer und Säale. Ein sehr weit ausgedehnter und stiller Garten umgiebt diese zahlreichen niedlichen Bauten.

Die Erlebniffe bes Abtes Michael in ber Charmoche bes Bauernfrieges verbienen eine Aufzeichnung. Gine eigene auf ihn geschlagene Medaille, die ben Abt im Bammes vorstellt, verewigt ein tragitomifches Erlebnik besfelben, fowie bie bamaligen wilben Ruftanbe. welche an unfer Jahr Achtundvierzig erinnern. Als ber Abt nach altem Brauch am Balmentag ben 9. April 1525 mit feinen Brubern in bas Afraklofter gieng, um bie Balmen zu weihen, machten etliche Sader ihren Unichlag, unterbeffen in bas Rlofter ju fallen und basfelbe auszuplündern: vergogen aber boch aus Rurcht und Scham bamit bis auf ben Abend. "als fie angetrunten hatten." Da tamen fie und forberten Ginlag. Beil fie nicht gutlich eintreten burften, fo ichwarmten fie und brohten mit ben Worten: "Die Monche find lang genug aller Beichwerben frei gefeffen, bagegen haben wir arme Sader fteuern. frohnen, machen, graben und bienen muffen; bas Blatt muß fich umwenden." Der Abt hielt es fur's Befte, fich aus bem Staub zu machen; er legte beghalb am folgenden Dienstag Abends feine Orbenstleiber ab, gog weltliche an und fette fich auf ein fleines rothes Rlapperlein. Auf ber Brude murbe er aber von etlichen Sadern erfannt und beichrieen "ba reit ber Abt von St. Steffen, ber Boswichtsmonch und will auch auf ben Berg reiten und an gemeiner Stadt treulos werben." Der Abt mar froh, ju ben Schotten gefommen gu fein; als er fich aber gur Rube gelegt hatte, wiederholte fich ber vorgeftrige Larmen por feinem Rlofter auch bier. Um Die Schotten nicht weiter gu gefährten, beftieg Michel morgens um 3 Uhr einen Schelch und fuhr Dain abwarts; am Stein ftieg er aus und gieng ben Grund bei bem Durrenbrunnen binaus gegen Oberburrbach. In feinem Alofterhof blieb er im Garten, bis ihn Mittag ber Sunger in's Dorf trieb. Sein Sofmann ichlug ibm etliche Gier in ein Schmala; als er biefelben im Hof verborgen aß, kamen die Bauern von Beitshöchheim und wollten das Bieh hinweg treiben; auf Bitten der Dienstboten ließen sie sich mit einem Ochsen genügen. Auf den Abend ließ sich der Abt ein Fußwasser bringen, wollte dann zwei Stunden ruhen und um Mittersnacht mit seinen elf zu ihm gekommenen Knechten gegen Heidelberg ausbrechen.

Mis er aber ob dem Fußbad faß, famen etliche Banern von Bersbach und Rimpar vor ben Sof; als man ihnen nicht aufmachen wollte, ftiegen fie bas Thor in fünf Stude. Der Abt hatte nur ein Semb an, er ergriff feine Sofen und Bammes, fprang gum Saus binaus und lief ber Rirche gu. Doch fie war verichloffen. Schnell ftieg er neben ber Rirchthure eine Stiege hiuauf oben in Die Rirche. burch ein heimliches Loch, bas er glücklich fanb. Gin Bauer fprang ihm mit einer gespannten Armbruft nach, erwischte Sofe und Wammes, jo bem Abt entfallen war, und ichrie feinen Rameraben gu: "Ber, her, ihr Bruber, ber Boswicht ift in bie Rirche entlanfen; ftellt ench porhin, bag er uns nicht bavon tommt." Sie hieben bie Rirche mit Gewalt auf, fanden aber ben Abt, ber oben unter bas Dach fich verfrochen, feineswegs; fie gogen wieder in ben Sof, nahmen bie Bferbe, Bieh und Geräthschaften hinmeg und ließen fich bann Saber ichaffen, Diefer lag auf bem Rirchenboben, wo felbft ber Abt fich verborgen hatte. Sie trugen ben Saber mit Lichtern in Saden berab; einer fdrie, "wir wollen bie Scheuern angunden, fo geseben wir ain wenig bas." Der Abt wollte fich beffer unter bas Dach schmiegen; indem bricht ber Balten, worauf er ftanb; er fiel bei ber Stiege berab in einen Wintel; ba ftand er barfuß und barhaupt in feinem Bembe. Die Bauern giengen mit bem Saber allernachft an ihm vorüber, faben ihn aber nicht, vielleicht aus großer Gierbe, indem fie auf fonft nichts achteten, ober weil es Bott nicht haben wollte, welchen ber Beangftigte recht flebentlich anrief. Als bie Bauern Boben, Ställe und Rammern wohl gefegt hatten und mit ber Beute bavon gegangen waren, froch ber Abt, vor Ralte und Schreden ichier erftarrt, wieber hervor und gieng herab in bas Saus. Ein Klofterfnecht brachte ihm feine Sofe, Die er ben Bauern wieder entzogen hatte, ber Bammes aber mar fort. Gie machten nun ben Sof wieber zu; ber Abt legte fich nieber gur Rube und Erwarmung. Nach einer halben Stunde um zwei Uhr nach Mitternacht famen andere Bauern, die wollten auch "niegen"; als man ihnen bas Thor nicht öffnete, ftiegen fie es mit Gewalt auf. Der Abt fiel über Die Mauern auf ber Rlucht bingus in einen Bufgaraben. Er blieb auf feinem Angefichte ftill liegen, weil bie Bauern um ihn fummften. Ein Rloftertnecht tam beimlich an ben Blat und pfiff feinem Berrn; biefer ichalt ihn, weil er beforgte, er mochte burch bas Pfeifen an bie Bauern verrathen werben. Er gieng nun eilends ben Gufgraben binauf, gerriß und gerftieß feine Beine und Sanbe gar jammerlich au ben Steinen und Beden im Graben; ba begegneten ihm abermals Bauern, fie jagten ibn auf einen Steinhaufen; er fiel barüber und walzte herab in einen tiefen Buggraben; im Schreden hielt er fich an Dornheden. Go tam er von ben Bauern, Die Sande blieben ihm aber voll Dornfpigen, bie fpater erft herausichwuren. an die Rirche gum hl. Rreug (jest bas rothe Rreng), bann gu bem Brunnen hinter bem Stifthaug, hier ruhte er bis es Tag warb und man die Thore öffnete; jest erft gieng er wieber zu feinem Rlofter in bie Stadt, "und litte fich barin, bis bie entborung wiber geftillt werbe". Er lebte noch 23 Jahre; erft feit einigen Tagen hatte er fein Amt übernommen; bas mar eine gute Ginübung!

Ueberbliden wir auch bie übrigen Mebte.

#### 3m Mittelalter.

- 1. 1057 Friedrich, mahricheinlich ber lette Abt vom St. Gumbertstlofter zu Ansbach, welcher mit feiner großen Brüderschaar von da übersiedelte. Trithem nennt ihn einen in allen Studen unbescholtenen und eifrigen Klostermann.
- 2. 1094 Eggo erhielt vom Fürstbifchof ben Auftrag, bag er nie einen Schubberen über die Klostergüter zu Beitshöchheim anfstellen solle, weil diese Schirmherrn gewöhnlich unr wie ein heißer Sirotowind Alles anfzehrten, das Bolf mit unzähligen Lasten beschwerten und gefräßige Trubberrn wären. Dagegen sollte das Kloster vor seinen Manern ein Pilgerspital errichten und die Antonmenden mit bem Rothwendigen versehen. Beil das Kloster auch zu Ehren des hl. Betrus und Banlus eingeweiht und von Rom Reliquien von ihnen überbracht worden waren, so führte es damals and den Namen "Peteretloster."
  - 3. 1125 Beiurich I.
- 4. 1131 Beringer führte die Berwaltung fo fchlecht, daß ber Fürst- bifchof fie ihm abnahm.

- 5. 1138 Bieilbert; nach ihm mahricheinlich Eppo.
- 6. 1143 Rufilb, berufen von dem Mufterfloster hirfau, bezeichnet als beiliger Mann, bestens bewandert in der bi. Schrift; er ftammte aus Oftfranten.
- 7. 1166 Heinrich II. nahm Theil an dem von Kaiser Friedrich 311 Würzburg i. 3. 1168 gehaltenen Reichstage,
- 8. 1188 Berold I. erhielt vom Papfte Alemens III. ben Gebranch von Stab und Mitra; er ließ Reliquien bes Grunders und Bifchofs heinrich feierlich in ber Alofterfirche beijeten.
  - 9. 1213 Beinrich III.
  - 10. 1217 Gottfried I.
  - 11, 1219 Beinrich IV.
- 12. 1225 Friedrich II. 33 Jahre Abt, erwarb die Pfarrei Bulfereshaufen; einen hof zu Kolizheim und bas Schutzecht zu Beitshochheim, weil Konrad von höchheim als Schutzherr bas Klofter fehr beschwerte.
  - 13. 1261 Theoderich.
  - 14. 1262 Beinrich V.
- 15. 1272 Hermann I. trat an die Augustinereremiten die Ritterkapelle ab; dieselben mußten aber, so oft ein neuer Prior gewählt wurde, eine Abgabe an die Abtei entrichten. Ein großer Brand verwüstete das Kloster.
  - 16. 1301 Ronrad I.
  - 17. 1312 Bartmund.
  - 18. 1313 Friedrich III.
  - 19. 1323 Otto I.
- 20. 1336 Beinrich II. gieng mit verschiebenen Kirchen ein Bundnig ein gur Sicherstellung gegen bie Gewaltthatigfeiten ber Burger.
- 21. 1343 Ludwig machte eine Theilung ber Güter zwischen bem Abte und Convente, welche obgleich regelwidrig der Bijchof Otto bestättigte.
  - 22. 1356 hermann II. aus bem Rlofter Schlüchtern begehrt.
  - 23. 1360 Friedrich IV. ein Abeliger von Dunfter.
  - 24. 1382 Friedrich V. ein Abeliger von Salzburg.
  - 25. 1387 Otto II. Truchfeß.

### Bahrend der Glaubenefpaltung.

- 26, 1402 Gerhard I. regierte 30 Jahre lang zum größten Nuțen. Wie schon i. 3. 1277 mit Schwarzach wurden jest mit verschiedenen Alöstern Gebetsvereinigungen geschlossen sowie auch Bündnisse zur Sicherung des Besitzes.
- 27. 1432. Berthold regierte 32 Jahre lang in bester Beise, vortrefflich unterftut vom Papfte Nifolaus V., ber die Klosterguter zu schüten befahl.
  - 28. 1465 Ronrad II. ein murbiger Rachfolger.

Achte. 401

- 29, 1473 Georg forderte bie Rloftergucht und war ein tüchtiger Sausvater.
- 30. 1496 Konrad III., ein Mufter ber Angheit und Frommigfeit, wefihalb ihm auch vom Baufte die Leitung bee Schottentiostere übertragen wurde.
- 31, 1519 Beter Fant ließ die Ordensstatuten und sonstige nubliche Bucher von ben Conventualen abichreiben.
  - 32. 1525 Michael I, Langer aus Mergentheim. Bereits bemerft.
- 33. 1548 Jodof Zimmermann, ein gelehrter Mann, that unter Anderm viel für die Bibliothet.
- 34. 1560 Michael II. Unter ihm plunberte Grumbach die Stadt und erhob eine fehr schwere Braubsteuer vom Moster; dazu tam noch eine neue Türtensteuer, weghalb viele Mostergüter versetzt werden mußten.
- 35. 1581 Kilian I. fuchte die Schuldenlast zu tilgen und die gefallene Klosterordnung zu heben. Beim Ausbruch der Pest zog er sich ins Kloster Banz zuruch; Julius stellte i. 3. 1590 deshalb den bortigen Abt als Ber- walter auf, welcher 8 Jahre lang mit gutem Annen vorstand, bis Kilian wieder die Regierung leitete.
  - 36. 1609 Rilian II. trug durch feine Euergie alle Rlofterfchulden ab.
  - 37. 1615 Erhard, obgleich immer frant, mar ein Freund ber Studien.
  - 38. 1619 Johann verfconerte bas Gotteshaus.
- 39. 1627 Andreas baute eine neue Wohnung für den Abt und errichtete eine neue Orgel. Auf das wieder ausgelieserte Kloster Schlüchtern schiedte er i. 3. 1628 drei Conventualen, welche jedoch nach drei Jahren von den Schweden vertrieben wurden. Auch er selbst wurde von deuselben in die Flucht gejagt; erst nach Herstellung des Friedens kehrte er wieder zurück und sammelte seine zerstreuten Schässein.

### In ber neueren Beit.

- 40. 1645 Maurus regierte fromm und flug ein halbes Menschenalter lang.
- 41. 1661 Benedift führte die Mofterliche Ordnung ein nach dem Mufter ber schwäbischen Congregation.
- 42. 1667 Euchar wird ein tüchtiger Restaurator des Alosters genaunt, weil er dasselbe mit neuen Gebäuden und angekauften Gütern versah, die Bibliothet vermehrte und die Kirche schmüdte; er stand auch dem Aloster Banz seit dem Jahre 1677 vor sowie in den zwei letten Lebensjahren dem Schottenkloster.
  - 43. 1701 Berard.
  - 44. 1704 Spacinth.
- 45. 1713 Alberich grundete die Festesfeier der fil. Bilhildis zu Beitsshöchheim und brachte auch dahin ihre Reliquien; jährlich sollte ihr Fest am G. Lint, Klofterbus b. Discefe Warzburg.

Sonntage vor Pfingften gefeiert werben. Er vollendete gludlich bie anges fangenen Klofterbauten.

46. 1727 Roman, ein fehr tüchtiger Borstand, starb als zweisacher Jubilar in einem Lebensalter von 82 Jahren.

- 47. 1762 Juftus führte nur 3 Monate ben Ctab.
- 48. 1762 Matern, ein eifriger Birt.
- 49. 1787 Gerard Winterftein reparirte bas Gotteshaus.

### 6. Das Schottenflofter gu Burgburg

1139-1803.

us Dantbarkeit gegen den Frankenapostel stiftete Bischof Embrico in der Borstadt von Würzburg I. M., damals Girberg genannt, im Jahre 1140 ein Ordenshans für ihre Landsleute, die Schotten. Um 27. Juni dieses Jahres weihte er zu Ehren des hl. Jakodus die neu erbaute Kapelle ein. Ein gewisser Herr Namens Balagrin schenkte dazu seine angrenzende Wiese. Der Bischof sagt in der Errichtungsurkunde, daß er einmal bei seinem Ausenthalte in Mainz von einem schottischen Mönche Namens Christian slehentsich ersucht worden sei, den fremden Schotten in Würzburg eine Zusluchtsstätte zu errichten. Da habe er den Mönch sogleich nach Würzburg geschickt, der dasselbst mit allgemeiner Theilnahme des Boltes und der Geistlichseit aufgenommen worden sei. Um 3. September 1139 war die neue Colonie in Würzburg angekommen; Makarius als Abt, besmerker Christian und Eugen als seine Mitbrüder.

Matarins befaß die Wundergabe. Im Jahre 1142 unternahm er eine Walfahrt nach Rom, um sich Ablässe und Resiquien für sein Kloster zu erbitten. Als er vom Papste zur Tasel gezogen wurde, bemerkte er in einem Gesichte den Brand, welcher in demselben Augenblicke den Thurm seiner Klostertirche zerstörte. Als er am Michelsseste 1139 mit mehreren angesehenen Männern beim Abte von St. Burtard zu Mittag speiste, verwandelte er Wein in Wasser. Er pslegte nämlich nur Wasser zu trinken. Damals war es in Franken nicht Sitte, den Gästen Wasser vorzusetzen, wenn sie es nicht selbst begehrten. Da die Diener seine Enthaltsamkeit vom Weine nicht kannten, schenkten sie in

sein Glas Wein, wie bei den übrigen Gästen. Makarius litt lange Durst, denn er scheute sich, eigens Wasser zu verlangen. Endlich erhob er sich im Gebete zu Gott, segnete den Becher und verwaudelte den darin enthaltenen Wein in Wasser. Seine Tischgenossen wunderten sich, ihn Wasser trinken zu sehen, da er doch keines verlangt hatte, und ersuhren von ihm mit Erstaunen. daß er durch Gottvertrauen und eisriges Gebet dies Wunder gewirft habe. Nach vierzehnsähriger ruhmvoller Leitung vertauschte der hl. Abt Makarius das Irdische mit dem Himmlischen. Er wird als Heiliger am 23. Januar in Würzburg verehrt. In der Marienkapelle wird sein heiliger Leichnam ausbewahrt. Um 31. Mai 1615 ließ F.-B. Julius ihn seierschaft dasin bringen. Papst Clemens XII. hat 1734 die Wasariusbruderschaft dasselbst bestättigt.

Der erste Genosse Christian wurde sein Nachfolger, welcher 26 Jahre das Kloster leitete; er war ein Mann von großer Kraft und heiligen Sitten. Biele Cläubigen machten Schenkungen, besonders Heinrich von Conrichsheim. Der andere Begleiter des heiligen Masarius, Eugen mit Namen, war der britte Abt, der 18 Jahre ruhmvoll das Kloster verwaltete.

Im Ganzen regierten hier 59 Aebte. Der Abt Philipp war 1496 nur noch allein im Kloster. Schulbenlast drückte dasselbe. Mit papstlicher Bollmacht berief Bischof Lorenz nach dem Tode dieses schottischen Abtes, um das Kloster vom Untergange zu retten, am 17. Juli 1497 drei Conventualen vom St. Stephanskloster. Den Schotten sollte der Eintritt stets offen stehen. Kilian Kraus oder Crispus war der erste deutsche Abt; er wurde 1504 geweißt. Schon nach 2 Jahren trat er wieder in sein Kloster zurück. Was er nicht leisten konnte oder wollte, vollzog eine andere Krast.

Ihm folgte der berühmte Abt Johann Trithemins, vorher 23 Jahre Abt zu Sponheim, welcher durch den Bischof Lorenz und zwei Aebte, denen die drei noch übrigen Mitglieder des Klosters die Wahl anheimgestellt hatten, als Abt anfgestellt wurde und vom 23. Ottober 1506 bis zu seinem Tode am 13. Dezember 1516 auf die trefslichste Weise dem Kloster vorstand. Trithem hat als Schriftsteller einen geseirten Namen in Deutschland. Er ist der Versasser von 45 gedruckten und 33 noch ungebruckten Werken; 9 andere sind ihm fälschlicherweise unterschoben worden.

Seinen Character zeichnet bessen neuester Biograph Professor Silbernagel in der ehrenvollsten Beise. "Trithem, schreibt er, tämpste wie ein ächter Phthagoräer gegen die Leidenschaften des Zornes, der Feindseligfeit und der Ungeduld; kein Neid, kein Hah, kein Wahn kam in seinem Herzen auf . . . Seinem Gelübde blieb er treu; er war Mönch durch und durch; er war ein Character im vollen Sinne des Wortes und diese Charactersestigkeit muß um so höher angeschlagen werden, als zu seiner Zeit Absal und Charactersossisseit an der Tagesordnung waren . . . D daß ihm doch alle deutschen Aebte und Bischöse geglichen hätten, dann wäre die Reformation anders undsgesallen! Classische Kildung und Sprachtenntniß war ihm in hohem Grade eigen; das Studium der hl. Schrift ging ihm über Alles; manche seiner Reden sind wahre Muster; in Pastoralfragen zeigte er einen klaren praktischen Verstand."

Er besaß alle aftronomischen Instrumente, welche damals zu haben waren; mit Physit und Chemie beschäftigte er sich eifrig; selbst in der Medicin war er kein Fremdling. Er versaßte zwei Bücher über die Geheimschreibekunst, sowie ein dem Kaiser Maximilian i. J. 1508 gewidmetes Werk über Vielschrift nebst einer Auslegung über die sieben die Welt regierenden Planetengeister; dies zog ihm den Ruseines Zauberers oder Hexenmeisters zu.

Die größten Berdienste erwarb er sich burch seine geschichtlichen Berte über die firchlichen Schriftfteller und über die berühmten Männer von Deutschland, sowie durch seine Sponheimer und hirsauer Chronit; er ist Berfasser von ein paar Compendien über unsere frantische Geschichte. Diese Alosterblätter haben ihn oftmals citirt.

Der genannte Biograph wirst ihm jedoch verschiedene Oberstächlichteit, ja sogar absichtliche Fälschung bei seiner Geschichtschriftung vor; eine rührige und im geschichtlichen hade anerkannte hand, sich zeichnend P. R. M. (gewiß tein auberer als der Benedictiner Rupert Mittermüller) hat jedoch im 62. Bb. II. Hest b. histopol. Blätter biese Borwürfe zurüczewiesen; despleichen auch theilweise Oberbibliothetar Dr. Ausaud im Bonner theol. Literaturblatt 1868 Rr. 22.

Ebenso wurde auch bie Behauptung entfraftet, Trithem fei in ber icholaftifden Theologie gwar wohlbewandert, aber tein eigentlicher Freund berfelben gewesen. Es wird geltend gemacht und bewiesen, bag er ber achten und wahren icholaftifden Theologie nie abhold war.

Leiber brachte ber thatige Mann Gottes feine Lebenstage nicht gang auf 55 Jahre.

Die Berufung von beutiden Monden fonnte bei ben harten Reitumftanben jeboch feineswege ben Untergang ber Stiftung hindern. 3. 3. 1547 mar allein ber Abt Dichael im Alofter; als er in biefem Sabre mit Tob abgieng, mar fein Orbensmitglieb mehr borhanden. Es wurden nun geiftliche Bermalter aufgestellt und bie Ginfunfte gur bifchöflichen Caffe geschlagen. Doch ber Bieberherfteller unferes fatholifchen Glaubens in Franken follte auch ber Bieberherfteller ber Schottenselle merben. Bifchof Julius hielt fich i. 3. 1594 gu Regensburg bei einem Fürftentage auf; ba baten ihn bie bortigen Schotten um Biebereinrichtung bes Rlofters. Gin biniges Rieber brachte ben Surftbifchof bem Tobe nabe. Da gelobte er, wenn er wieber gefind murbe, ben Schotten ihr Eigenthum gurudzugeben. Am Tage bes hl. Georg 23. April 1595 übergab Julius nach fast 100jähriger Entfernung ber Schotten in Gegenwart bes frantischen Abels und vieler Orbensvorftanbe benfelben in feierlichfter Beife ihr Gigenthum wieber. Das mar ein Frantifches Ritterfeft!

Der Abt Wilhelm Ogilbaus, welcher von 1602-35 regierte, vermehrte die Bahl ber Priefter auf mehr als 12 Mitglieber, vervollständigte die Bibliothet und erweiterte die Gebäulichteiten. Den Bürgern gab er in ihrer bedrängten Lage i. J. 1631 die beften Rathsichläge und stellte ebelmuthig ben Schweben sich selbst als Geisel. Er schiedte aus seinem Moster Priefter nach England, um daselbst die hartbedrängte katholische Religion zu halten und zu verbreiten.

Es folgten ihm noch zehn schottische Aebte, von welchen ber 1688 gestorbene Abt Warian auf Begehren bes König Jasob II. von England mehrere Missionäre mit Reliquien vom hl. Masarius nach Schottland sand ist der Lehte Abt Placidus Hamilton zog sich mit einer jährlichen Pension von 200 fl. i. J. 1763 nach London zurück. Obgleich ein Mann großer Klugheit und Wissenschaft und von hoher Geburt, war er zum Regieren ungeeignet. Bon da an hatte die Stiftung keinen Abt mehr. Es kamen viele Unordnurgen vor.

häufig wurden in diesem beutschen Klofter Priefter gebildet, um in ihrer englischen Seimath für ben tatholischen Glauben zu wirken. Burden sie jedoch bei ber damaligen fanatischen Unterbrüdung ber tatholischen Religion bei diesem heiligen Religionswerte betroffen, so verfielen sie ber Todesftrafe burch hentershand! Kamen

fie aber mit bem Leben bavon, fo retteten fie basfelbe nur für neue Mühfeligfeiten im Dienfte bes Allerhochsten und ber Erlöften!

Unser katholisches Franken hat burch Entsenbung bieser Glaubenssboten reichlich bas zurückgegeben, was es im Anfange burch bie heiligen Glaubensboten aus England erhalten hat, namentlich für die Orte Würzburg, Amorbach und Neustadt.

Die anmuthige Schottenkirche ist vom hl. Makarius i. J. 1146 im romanischen Style erbaut und durch den Fürstbischof Ishann Bhilipp 1715 und 1716 wieder hergestellt. Bom Bischof Embrico an wurden unsere verstorbenen Fürstbischöse in der ersten Nacht hier beisgeset und dann zu ihrer Aussektite in den Dom geleitet. Jeht wird Stroh und Heu für das Militär darin ausbewahrt! Nur ein kleiner Theil des Chores ist nothdürstig seit einigen Jahren wieder zum Gottesdienste eingerichtet. Die Gebäulichkeiten des Klosters, welche auf dem linken Mainuser am Ende der Stadt auf einem freien hügel sich erheben, sind an den Staat übergegangen und gegenwärtig theils weise zu einem Militärspital verwendet. Natürlich war vor den Verswüssungen des Vauernkrieges der aanze Gottesbau viel zierlicher.

Seit unvorbenklichen Zeiten besorgten Mönche bieses Klosters bie Festungspfarrei. Der lette Festungspfarrer war P. Maurus Stuart + 1781.

Ein besonderes Berdienst erwarb sich das Schottenkloster dadurch, daß Fremde, Raustente, Studenten und sonstige Bersonen von den gewandten Patern die neueren fremden Sprachen erlernten, dann, daß sie einen geeigneten Zufluchtsort hier fanden. So wurden i. J. 1715 in dem Kloster 745 Gäste ausgenommen, von welchen mehrere viele Tage hindurch daselbst verweilten.

Die Einfünfte bes Klosters waren nicht bebeutenb. Bei ber Satularisation wurden fie auf jährliche 3000 Gulben berechnet.

Jährlich wurden in der letzteren Zeit 150 Gulben für die Bibliothek ausgesetzt und verwendet; die besten englischen und französischen Werke waren derselben einverleibt; sie zählte bei der Aushebung 8000 Bände sowie verschiedene Handschriften. Das Meiste hievon wurde der Universitätsbibliothek beigegeben.

Much ein fleines Baffentabinet, aus alten Armbruften, Bellebarben, Schwertern u. bgl. bestehend, war vorhanden. Gine Bilbergallerie gebachten bie Schotten in ben letten Zeiten noch angulegen; es waren im Kloster viele Bilber von merkwürdigen Personen, barunter ein Originalgemälbe ber unglücklichen Königin Maria Stuart. P. Johann Alexander wird als ausgezeichneter Maler gerühmt, † 1682.

Ein tragisches Ende nahm der Schotte Marianus Gorbon aus Bampf, ein geborner Graf von-Huntley und Herzog von Gordon. Mit seinem vierzehnten Lebensjahre war er in's Schottenkloster gestommen, von wo aus er dem Pfarrer Röhler in Erlabrunn zur Ersternung der deutschen Sprache empsohlen wurde. 1719 fehrte er ins Kloster zurück und setze seine Studien fort. Im siebenzehnten Lebenssjahre gieng er ins Noviziat nach Neustadt am Main, und legte nach Beendigung seiner einsährigen Prüfungszeit Profeß zu St. Jakob ab. Nach weiteren Studien erlangte er den Grad eines Magisters und Baccalaurens. Von 1728 an hielt er sich gegen anderthalb Jahre in St. Gallen auf, um dort die orientalischen Sprachen zu erlernen. Er kehrte nun nach Würzburg zurück und wurde hier zum Priester geweiht. Zur vollständigen Ausbildung verwendete er noch ein weiteres Jahr auf das Studium des geistlichen und bürgerlichen Rechtes.

Siebei vernachläffigte er aber ganglich bas, was gerabe ben Dionch bilbet und halt, bie Ascese; er wollte nur miffen und mar gu ftola auf feine Renntniffe. Dit Brotestanten, porguglich bem Bibliothefar Morl von Nurnberg und Caprianus von Gotha unterhielt er heimlichen Bertehr. Dieselben brachten ihn bahin, baß er fich jur protestantischen Irrlebre binneigte. Bereits wollte er formlich übertreten, allein Beibe ließen ibn im entscheibenben Augenblide ganglich im Stiche; er beichloß baber, unter Gebet und Abtobtung feiner Rirche fich von Neuem auguwenben. Da gab i. 3. 1732 ein unerwartetes Ereigniß feinem Leben eine anbere Wendung. Dan fanb nämlich in feiner Relle ein Stud Bavier, worauf einige baretische Anfichten vom Reinigungsorte niebergeschrieben maren, befigleichen auch einen Brief an Morl und Cyprianus. Er murbe beghalb in bas geiftliche Seminar beorbert, und hier in Saft genommen. Inawifchen burchsuchte eine bischöfliche Commiffion feine Belle und fand Werfe von Chemnis, Dallaus, Grotius u. f. m., welche ju lefen er bie Erlaubnig nicht erholt hatte; ferner ein von Marian geschriebenes 118 Bogen ftartes "Religionsgefprach zwischen ben Brotestanten Ariftobulos und seinem Freund und Bruder Eusebius, an's Licht gestiellt von Philalethes".

Auf Befehl des Fürstbischofs wurde P. Marian verhört und auf die Festung Marienberg verbracht. Der Entscheid der Untersuchung lantete dahin, daß er sich der sörmlichen Häresie schuldig gemacht habe; es wurde daher verfügt, daß er seiner Häresie abschwören, in Suspension verbleiben und auf drei Jahre der Haft mit zeitweiligen geistlichen Uebungen, Disciplinen und Fasten unterworsen sein sollte. Auf mehrsaches Bitten wurde ihm in März 1733 ein Kerfer in seinem Kloster angewiesen. Diese Haft war ihm unerträglich; er schrieb neue Briese an Mörl und Cyprianus, welche jedoch aufgesangen oder ausgesliesert wurden. Er wurde deshalb im solgenden Monaite wieder auf die Festung in den sogenannten Pfassenthurm eingebracht. Um 12. Nov. 1734 sand man den llugläcklichen erhängt. Ein anderer Indas!

3. 3. 1741 war P. Ignag Gropp, ber berühmte Bibliothetar gu St. Stephan und fleißige Geschichtsforscher, Prior gu St. Jafob.

Das Enbe bes Rlofters erlebten:

- 1. B. Chilian Bepper, gehn Jahre lang vorher in der englischen Diffion.
- 2. B. Columban Macgowen, ein Giferer für ftrenge Disziplin; Brior.
- 3. B. Gallus Carmidjael. Zweimal Prior, † 22. Oftober 1824 zu Burzburg, ein fehr ftrebsamer wiffenschaftlicher Mann, der noch in seinem Sterbsahre die neugriechische Sprache ersernte.
  - 4. B. Anbreas Geddes aus Cairnfield.
- 5. P. Maurus Mac'Donald aus Bebrid, ein vorzüglicher Binmift,
- 6. B. Johann Bapt. Anberson, geboren 11. November 1757 3n Gleebuchet, nach Afrika verschlagen, Stlave, ber am Pfluge ziehen nufte, am 2. Juni 1792 Priester. Ein fehr frommer Mann, + 6. Marz 1828, in Burzburg allgemein geachtet.
- 7. P. Benedift Ingram aus Ruth, nach der Sakularisation Lehrer ber französischen Sprache an der Universität; er schrieb 1805 eine englische Sprachsehre und lehte noch 1821 in Frankfurt a/M.
- 8. P. Placidus Geddes, geb. 2. Inti 1755 in Stinding; Priefter am 21. August 1781; ein ungemein wiffenschaftlicher und überaus tüchtiger Mann; für das Kloster Beisenohe hat er i. 3. 1785 eine Choralbruckerei gesertigt und eingerichtet. Er war der letzte Prior seines Klosters, und starb als letzter Schotte im Frankenlande am 11. Februar 1839 im Alter von 87 Jahren; er stammte von Edinburg.

Berschiedene Stiftungen wurden für das Kloster gemacht und ehrlich von demselben besorgt. Es sollen hier einige von den jeht bekannten erwähnt werden.

1167 ftiftete Ritter Beinrich von Gerchsheim brei heilige Deffen wöchentlich in ber Klofterfirche sowie in Gerchsbeim.

1171 ftiftete ber Ranonifus Abalbert vom Stift Saug einen Jahrtag.

1172 befigl. Selmbert von Lugendorf.

1176 wurden drei Jahrtage und ein ewiges Licht für die Altare der heiligen Mutter Gottes und des heiligen Michael gestiftet von dem Bursburger Burger Abalbard.

1177 ein Jahrtag für Silbegundis und ihres Sohnes Seelenheil.

1177 ein Jahrtag gestiftet von Bortwin, Raplan bes Propftes Heinrich von Onolsbach, für seine Eltern mit 3 Morgen Weinberg am Buhnergraben.

1216 ftiftete ber Ministeriale bes Bischofs Otto Ramens Gerung ein Licht bei Tag und eines bei Tag und Racht.

Die übrigen wenigstens mehr als breißig einzelnen Stiftungen, bie mitunter mit fünf Fuhr Wein nebst zwanzig Malter Getraib und hundert Gulden Geld oder mit dreihundert Reichsthaler gemacht wurden, sollen unerwähnt bleiben. Am 22. Januar 1788 schenkte die Prosessoran Maria Sabina Bodde zu Münster 5000 fl. für eine tägliche heilige Messe für sich, ihre Schwester und Alle diesenigen, welche sie in ihrer Meinung eingeschlossen hatte. Dem Bernehmen nach werden alle diese Stiftungen gar nicht, oder doch wenigstens nicht vollständig besorgt.

Beil wir biefen Buftanb leiber auch bei vielen anberen aufgehobenen Klöftern finden, so soll hier eingehend die Frage über bas Rechtsverhältniß biefer Stiftungen erörtert werben.

Oft hört man zur Beurtheilung ber wichtigen Frage, ob mit den Klöstern auch die vielen Klosterstiftungen aufgehoben sind, das wirklich ganz oberflächliche Urtheil: "Es ist mit den aufgehobenen Klöstern Alles mit hingegangen, auch jede einzelne fromme Stiftung; Gottes Gerechtigkeit soll diese ganze ungerechte Sache ändern." Bequem mag eine solche Appellation an die göttliche Gerechtigkeit sein, zumal da sie jede menschliche Thätigkeit und Verantwortlichkeit ausschließen

will. Es verhält sich jedoch die Sache ganz anders. Bor Allem ift klar, daß diese Rechtssache bezüglich der Aushebung von Stiftungen nach dem Gesehe zu beurtheilen ist, welches nun einmal über die ganze Angelegenheit der Sätularisation erlassen wurde, nämlich nach dem sogenannten Reichsdeputations-Hauptschluß. In dieser Berordnung ist, und zwar in §§ 63 und 65 genau regulirt, wie es mit den Stiftungen zu halten ist. Während das sonstige Klostervermögen an Staaten und Fürsten vertheilt ist, wird hier ein mit dem Klostervermögen bisher zusammenhängender Theil von dieser Zuweizung an die neuen Herren ausdrücklich ausgenommen; nämlich "alle Kirchenund Schulson de sowie fromme und milde Stiftungen."

Dhnehin hat fich in verschiedenen nach ber Gafularisation entstandenen Rechtsftreiten über bie Musbehnung Diefer Gafularisation ber Rechtefat festgestellt, bag bei ber Aufhebung ber Rlofter lediglich nur bie Rlofter felbft, niemals aber bie Rechte von britten Berfonen, alfo von biefem Armen-, biefem Schulinftitute, biefem Altarbiener, biefem Stifter, berührt worben find. Rach biefem Grundfage haben bie öffentlichen Behörden Entscheidungen gegeben. Go bat 3. B. im Jahre 1857 ber Bijchof von Baberborn einen mehriährigen Rechtsftreit gegen ben Fistus in Breufen gewonnen, welcher 124,998 Rchathlr. für gestiftete Seelenmeffen und feierliche Andachten berauszahlen mußte. Bu Amoneburg in Oberheffen, wofelbit ber hl. Bonifagius ein Benebiftinerflofter gegrundet bat, bas fpater in ein Collegiatftift fich umanderte, bestanden gur Reit ber Satularifation auch mehrere Gottesbienftftiftungen. Weil biefelben nur febr ungenugend beforgt worben waren, fo hat bas durheffische Ministerium auf bie pfarramtliche Reflamation i. 3. 1862 fich genothigt gefeben, gur Erfüllung biefes beiligen Stiftungezwedes einen zweiten Raplan anzustellen und zu besolben.

Burd alle hiefe frommen Bermächtniffe, bie jest burd bie Gewalt auf ber einen Seite und Sorglofigfeit auf ber anderen Seite vernichtet find, wieder ins Leben gerufen werden, fo würden fie unter Gottes und ber Stifter Segen gewiß Senftförner werden, welche nach und nach zu fruchtbaren Bäumen wieder emporwachsen.

Ungegrundet ist bie häufig vernehmbare Einrebe, als ob bie geistliche Oberbehörbe ber Diocese biese Stiftungsangelegenheiten ordnen

muffe. Richt biese Behörbe, sonbern vielmehr ber bem einzelnen Richensprengel vorgesehte selbstständige Geistliche hat ben Eibschwur abgelegt, alle Rechte seines Sprengels zu bewahren und bie verstorenen wieber zu gewinnen.

Unlängst hat ber oberste Gerichtshof in Bahern nach Nr. 6 bes Regierungsblattes 1859 vorläufig ben Fistus zur Auszahlung von 8000 fl. verurtheilt, welche bem Tesuitencolleg in Burghausen als Fond zur Unterhaltung einer philosophischen und theologischen Lehrstelle i. J. 1761 übergeben worden waren,

Auch unfer unterfräntische Appellationsgericht hat in einer Entsichebung vom 8. Februar 1868 wegen Holzsuhren der Pfarrei Neuzstadt a. M. diese gesetzliche Bestimmung anersannt, "welche die Conservirung frommer und milber Stiftungen zur Pflicht macht"; und zugleich auch ausgesprochen, daß der wichtige § 35 des Hauptschlusse der Reichsdeputation in Kraft bestehen soll, wornach die Klostergüter zur "Bestreitung der Kosten des Gottesdienstes und des Unterhaltes der hiezu nöthigen Geistlichen sowie zum Behuse des Unterrichts und für andere gemeinnützige Anstalten" in erster Linie und daun erst das Uebrige den neuen Landesherrn "zur Erleichterung ihrer Finanzen überlassen." Alls vogelfrei sind also dersei Klostergüter dis zur Stunde keineswegs erklärt. Was ist aber davon für den "Unterricht und audere gemeinnützige Austalten" verwendet worden! Um 50 Wehr muß hiefür noch verwendet werden!

Bezeugt boch die Geschichte, daß selbst Barbaren nuter sich ben letten Willen eines Menschen heilig halten. Die meisten Stiftungen aber sind Afte dieses letten Willens, ober wollen als solche gelten.

# 7. Die Benedictinerpropftei gu Regbach

1336-1803.

ach ber Sage hielten Ritter von dem benachbarten Thungen ober von dem Gesosge ber mächtigen Grasen von Rieneck in bem grünen Thale zwischen Rehstadt und Rehbach Jagd schon einigemal hatte ihr Pfeil einen Hasen getroffen, allein nicht ge-

töbtet; sie eilten ihm nach, er vertroch sich; sie ließen bas Loch aufgraben; ba fand man ein steineres, fast 5 Schuh hohes Muttergottesbild, welches sosort in einer an der Stelle errichteten Kapelle ausgesetzt wurde. Man sieht noch jetzt an der rechten Wange des Gesichtes eine kleine Schramme, welche beim Ausgraben des Bilbes durch eine Hacke bemselben zugekommen sein soll.

Ganz unrichtig ist jedoch die von dem sleißigen Sammler Kaplan Softing in seiner Geschichte von Rethach gemachte Bemertung, welche auch noch gegenwärtig in einem Gebete vortommt, welches an dem Walfahrtsorte vertaust wird, daß nämlich diese schöfen gearbeitete Muttergotiedsild die unbesseckete Empfängniß von Maria vorstelle. Maria halt aus dem Bilde das Zeintind auf den linten Urm und zeigt sich somit nur als Mutter des Erlösers. Die gnadenreiche Empfängniß ohne die Erbsünde ist hiemit keineswegs bezeichnet.

Bur besseren Fürsorge für biejenigen, welche die Kapelle besuchten, gründete die Abtei Neustadt, die von Alters her das Patronatsrecht über Rehbach hatte, hier ein neues Klösterlein. Bischof Otto sertigte hierüber am 27. Mai 1336 die Errichtungsurkunde aus. Ein Propst sollte mit einem oder mehreren Geistlichen die Andacht pflegen. Der Abt machte sich verbindlich, an dem neuen Klösterlein ohne Weiters jeden Priester abzurusen, der nicht geeignet war.

Bemerkenswerth erscheint in der Errichtungsurkunde, daß diese Anstalt durch den Fürstbischof von allen Horbergen frei gesprochen wird. Man sieht daraus, daß diese Herbergen im Mittelalter von den Klöstern ohne Weiters geleistet wurden, und daß zur Bestreitung derselben ein nicht unbedeutender Auswand ersorderlich war. Die Ursched dieser Befreiung lag wohl in dem Umstande, daß das Mutterstoster Reustadt nur 4 Stunden seitwärts entsernt war, in welchem bereits alles Nothwendige für diese Beherbergung besorgt wurde.

Forscher behaupten, daß Rethach im grünen Thal zuerst in Franken als Wallsahrtsort bestanden habe; nur höchberg wird im Alter vorgeben. Schon am 11. September 1417 bestättigte der Fürstbischof Johann v. Brunn die Marianische Bruderschaft zu Rethach und verlieh allen die Muttergotteskapelle im grünen Thal besuchenden Christen 40 Tage Absal. Nehnliches that am 27. April 1477 Audolph v. Scheerenberg sowie mehrere Nachsolger, deßgleichen auch Julius am 22. Juni 1600.

"Die Bunber alle anzuführen, fagt höfling, bie vom Pfarrer Ehalt an bis auf unfere Zeit in verschiebene Bucher von ben zeitlichen

Pfarrern eingetragen und auf Berlangen an die geistliche Regierung von Zeit zu Zeit berichtet wurden, würden ein Buch allein füllen." Schon Bischof Otto bemerkt in der Errichtungsurfunde, daß in dieser Kapelle, welche er ausgezeichnet, prachtvoll, groß und weitberühmt nennt, Wunder geschehen seien. Von der nur 3 Stunden entfernten Stadt Würzburg kommt noch jährlich sowie von verschiedenen Pfarreien eine Prozession hieher und außerdem sehr viele Wallsahrer.

Den Orbensgeiftlichen von Neuftabt, welche ein halbes Jahrtausenb bie Beburfnisse ber Gläubigen hier befriedigt haben, gebührt aller Dant.

Im Ganzen wird man behaupten burfen, daß sie bas in sie vom Fürstbischof gesetzte Bertrauen auf diesem wichtigen Posten gerechtefertigt haben. Dieselben sanben sich persönlich häusig als Berehrer der Mutter Gottes bei ihnen zu Rethach ein. Der Kurfürst und Fürstbischof Johann Philipp von Schönborn z. B. wallsahrte am 14. September 1646 mit der marianischen Bürgersodalität von Burzburg hieher; am 9. Dezember 1648 kam er mit mehreren Aebten und Dechanten hier zusammen; i. J. 1649 am 19. Ungust hielt er das seierliche Hochamt und erschien noch an mehreren andern Tagen.

Das Rabere über bie Benebiktiner, bie theilweise hier gewirkt haben, ift in ber Beschreibung von Reuftabt am Main gegeben.

Eine besondere Ausseichnung verdienen jene einzelnen gehler, die in der bemertten Errichungsurtunde als die zwölf Aloftermigbrauche bezeichnet wertden, und vor welchen die neue Stiftung eruftlich gewarnt wird, weil sie nach und nach die ganze gute Ordnung zerfören. Bir erkennen daraus die Forberungen, welche man vor einem halben Jabrtaussend au das Ordensteben machte. Diese zwölf Fehler heißen:

Praelatus negligens: Nachläßigfeit bes Pralaten, Schlafhaube.

Discipulus inobediens: Halsstärtiger Lehrling. Juvenis otiosus: Müssiggang ber jungen Lente. Senex obstinatus: Härtnädigkeit bes Alten.

Monachus curialis: Hoffutte; Hofmond. Monachus causiticus: Prozemönd.

Habitus preciosus: Rrinolinen- eder vornehmer Sabit.

Cibus exquisitus: Feinschmeder.

Rumor in claustro: Das Kloftergethu; ber Kloftertrifcher. Lis in capitulo: Streitsucht bei Berathungen; ber Zanfer.

Dissolutio in choro: Ausschweisung im Gebete.

Irreverentia circa altare: lluchrerbietigfeit am Altare.

So nühlich übrigens für die Gläubigen diese Ordenspriester waren, so vortheilhaft war aber auch für diese Diener Gottes selbst wieder bas geistige Feld auf der grünen Arena, worauf sie ihre Krafte versuchen, durch Gebrauch erhöhen und immer wieder zum besten Außen der Welt nen beleben konnten. Ein Hochgenuß mag es für einen Novizeumeister gewesen sein, den sorgfältig, jahrelang gebildeten Arbeiter hier im grünen Thale in das göttliche Amt Isju einzusühren! Eine große Beruhigung bestand für den Director der Wallsahrt darin, daß er in dem nahen Mutterkloster stets bereite Aushilse, sowie auch Unterstühung mit Lebensmitteln sinden konnte. Bei dem Durchzuge der Franzosen und sonstigen Kriegsvölker am Ende des vorigen Jahrshunderts war letztere Unterstühung ebenso nothwendig, als herzlich willsommen. Wieviel Mühen hat gegenwärtig der Borstand der dortigen Wallsahrt, um die nöthige Aushilse bei den besuchtesten Festen zu gewinnen! Im ehemaligen Propsthaus wohnt jeht der Parrer mit einem Kaplan.

Noch jeht erzählen mir die alten Leute davon, wie jast täglich ein Geistlicher in einem "Babichelch" über den Main nach Erlach suhr und da die Schule besuchte. "Hüt' euch vor der neuen Lehre, laßt euch durch Nichts versühren", sprach er oft an die lieden Kleinen mit erhobener Hand. Es läßt sich erwarten, daß auch in diesem Hadrung mit Liebe und Emsigleit vorlegten. Der von Rehbach abstand der geistigen Kabrung mit Liebe und Emsigleit vorlegten. Der von Rehbach abstandende Techant Kraus hat mir Manches erzählt, was er als Schulknabe von dem leutseligen vorlegten Propst Erwin Schulk aus Bamberg vernommen hat. Mit Dansbarteit dewahrte er dessen Prortat; es is jeht im Psarthaus zu Reustadt. Uchzehn Jahre wirkte dieser Propst hier dis 3. 3. 1788. Bom Schlage gelähmt, wurde er im solgenden Jahre in sein Mutterfloster und das Jahr datauf in seine ewige Keimath zurückgerusen.

## 8. Die Benedittinerpropftei Thulba

1530-1803.

u Thulba bei Hammelburg war schon vor bem Jahre 815 eine neue Kirche gebaut worden. Der Bischof Wolfgar von Würzburg trat im Jahre 815 ben Zehnt zu Thulba an den Fulber Albt Natgar ab. Später wurde daselbst ein Frauenkloster errichtet. Nach Zerstörung dieses Frauenklosters im Bauernkriege stellte der Abt von Fulda einen Propst genannt zu St. Lambert mit vier Geistlichen in Thulba auf. Dieser gehörte zu den neun Fuldischen Pröpsten, welche den Fürstadt zu Fulda wählten und mit vielen Geistlichen das berühmte Fuldaer Benedittinerstift bildeten, welches bei

seiner Auflösung 1802 aus 68 Priestern bestand. Der vorlette Propst von Thulba war Abalbert III. von Harstall, welcher 1788 zum Fürstsabt von Fulda gewählt, die lange Reihe der Fuldaischen Kirchenvorstände als der 86te derselben im Ende Dezembers 1802 schloß. Der lette Propst zu St. Lambert war Negil von Reichlin.

Bei der Säkularisation gieng den Ortsnachbarn von Thulba ein besonderer Bortheil zu, indem sie den Morgen besten Feldes der Propstei um 40 fl. kauften, der gegenwärtig 400 fl. werth ist. Gegen 500 Morgen Feld brachten sie auf diese Weise an sich. Die beträchteliche Waldung im Werthe von einigen Millionen behielt der Staat.

Während die Kirche in einer schmählichen Bauart 1629 aufgeführt wurde, zeichnet sich das durch den Propst von Buttlar 1701 errichtete Propsteigebäude durch Großartigkeit vortheilhaft aus. Im Jahre 1855 wurde es mit Aufwand von 7000 fl. vom Staate als Pfarrwohnung eingerichtet und ein Theil davon für 3300 fl. von der Schulgemeinde für die Schule. Statt der frühern 5 Priester muß jeht ein einziger geistlicher Arbeiter oder Taglöhner die 2151 Seelen starke Pfarrei mit vier entlegenen Filialen pastoriren.

Doch verlaffen wir jest bie Benebiftinerschöpfungen. Sie machen ben britten Theil aller Rlofter aus. Die übrigen Orben haben gufammen nur bas Doppelte geleiftet in ihrer Ausbehnung über unfere Broving. Gegenwärtig ift ber ehemals fo blubenbe Orben auf eine gang geringe Mitglieberschaft von 5000 gusammengeschmolzen. Ehre genug, bag er nach mehr als einem Jahrtaufend noch lebt. Seinen inneren gesunden Lebenstern hat ber Orben glangend baburch gezeigt, bag er immer bon fich aus bei eingetretenen Dangeln fich felbft wieber regenerirte ober verjungte. Andere Orben werben wir nicht in biefem Glude finden, fie gleichen ben Schiffen, welche muthig in bie bobe Gee fich magen, aber fpurlos von ben Wellen verschlungen werben; ber Benebiftinerorben aber gleicht ber Sonne, welche nach mancher Berfinfterung immer von Reuem wieber ihr Licht fpenbet. Am meiften find gegenwärtig bie Frangistaner verbreitet, fie baben 50.000 Mitalieber.

Wie aber verschiebene Sangstimmen zu einer angenehmen Harmonie zusammenwirfen müssen, so bilben auch die verschiebenen Klöster eine geistige Harmonie in der Christenheit. Die Kirche wird mit einem Lustgarten verglichen, welcher mit verschiedenartigen Blumen geziert ist, oder mit jenem Kleide des Joseph, welches manchersei bunte Farben trug. Wie der hl. Bernard sagt, hat jeder Orden sein Gutes und er soll daran sestschaften, ohne einen andern Orden oder einen andern Lebensstand zu beneiden.

Im Ganzen kann man bis jeht brei Perioben bes Mönchthums unterscheiben. Die erste Periobe ist bie bes Benediktinerordens; sie wird genannt die Periode der Arbeit. Der gesehrte Mabilion hat in breizehn großen Foliobänden diese Benediktinerarbeit dargelegt.

Die zweite Beriode wird bezeichnet als die der Liebe, gehalten burch die unermüdlichen liebethätigen Sohne des hl. Franziscus und Dominicus. Vom 13. bis 16. Jahrhundert standen diese Monche im Borbergrunde der Ordensthätigseit.

Der Abfall vom Glauben fchuf bie britte Beriobe, Die ber Biffenich aft; wir feben bie Sohne bes bl. Ignatiug auf ber erften Linie.

Belchen Ramen die vierte Periode, die mit der gegenwärtigen Beit beginnen wird, mit Recht verdienen muß, ist noch eine Frage der Bukunst; wird sie vielleicht das Mönchthum in der socialen Thätigsteit darstellen, das Bolksmönchthum? Die göttliche Borsehung verlangt diese Volksklöster; Noth und guter Wille ist genug dazu da.

Bor unserem Gange auf die verschiedenen sonstigen Klostersluren wollen wir einen den Klöstern oft gemachten Borwurf zurückweisen, nämlich den wegen ihres Reichthumes. Der vielersahrene Columbus sindet in dem Geld an und für sich nichts so Schlimmes, als unsere Klosterneider. "Um das Gold, sagt er, ist es eine herrliche Sache. Mit Gold kann man Alles, selbst Seelen für den himmel gewinnen." Reichthum ist keine Schmach, sondern der Mißbranch des Reichthums. "Der Staat, sagt der mehrgenannte Kenner des Klosterwesens Namens Kobler, gewinnt außerordentlich in jeder Beziehung durch den Reichthum religiöser Körperschaften, er leidet hiebei durchaus keine Nachtheile. Wenn die Klöster nicht gut fundirt gewesen wären, so hätten deren Bewohner ihre Mission nicht vollbringen können, weder in Bezug auf Religion, noch in Bezug auf die Werke der Barmherzigleit

Schluff. 417

und auf die Biffenichaft; und im Mittelalter, wie gegenwärtig in Spanien mar ficherlich ber Reichthum ber Rlofter fur bie Begenb. mo fie lagen, fein Gegenftand bes Bebauerns und bes Reibes; jeber gemeine Mann wußte, welch' ein Leben ber Entfagung bafelbft geführt murbe; ber Arme jog aus bem Reichthum feinen Ruben, indem er entweber Unterftung erhielt ober bie Relle mit bem Donche theilen fonnte, wenn er wie biefer ber Welt entsagen wollte. Daber Die große Freigebigfeit im Mittelalter von Seite ber Ronige, bes Abels und bes Boltes gegen bie religiojen Orben." Rann aber bas vielleicht jum Borwurf gereichen, baß bie Monche und namentlich bie pon ben Stiftern reichlich beguterten Benebictiner ihr Stiftungegut burch eigenen Schweiß zusammengehalten, burch Rlugheit vervollfommnet und zu erweiterter Birffamteit tauglich gemacht baben? Bobl bem Staate, ber viele reiche Ramilien befint, Die nicht erft von ihm "haben" wollen und barauf lauern, fondern von bem Ihrigen vollständig gebedt find, ja foggr Einiges abgeben tonnen!

Bir icheiben nun von unferen Benebiftinerzellen nub gmar:

Mit hochachtung. Lacordaire sagt: "Alles, was lange Zeit währt, bei allem Wechsel ber Berhältnisse, ist das Werf großer menschlicher Bernunft und der göttlichen Vorsehung." Ihre Klosterschöpfungen haben ein ganzes Jahrtausend zum Theil überdauert und hatten im zweiten Jahrtausend ein gutes Stück Weg schon zurückgesegt, als die Gewalt sie übersiel. Fast ein halbes Jahrtausend haben diese Mönche allein alle Ansorderungen befriedigt, ohne daß ein anderer Orden nothwendig wurde.

Mit Bebauern. Franken mußte zusehen, baß in Sübbahern bie Benedictiner durch König Ludwig I. wieder neue Posten erhielten und segensreich darauf von Neuem standen und noch stehen. Wieviel Gutes ist nicht aus der Benedictineranstalt Metten hervorgegangen? In Amerika hat dieser Orden, erst seit dem Jahre 1847 mit großen Opsern eingeführt, Erstaunliches unter dem berühmten Abte Bonisaz Wimmer geleistet. Im Jahre 1869 wirkten daselbst schon 92 Mönche als Prosessionen, Pfarrer, Missionäre u. dergl., 106 Brüder als Bau-Deconomen und Hausbedienstete, 40 Scholastiker als Lehrer und zur Borbereitung auf den geistlichen Stand. Die Mutterabtei St. Vincenz hat noch neben sich zwei andere Abteien und sechs Priorate. Wer liest

nicht gern und mit besonderem Interesse in unsern Glaubensannalen die anziehenden Berichte unseres Abtes Bonisa? Auch in Westaustralien besteht seit einigen Jahren eine Mission dieses Ordens und — in Franken? — Wir haben da blos die theuersten Erinnerungen, keinen wirklichen Besitz der uralten erprobten Kräfte; doch vielleicht einige gerechte Hoffnungen.

Mit Danksagung gegen die hl. Ordensgnade von Oben und alle persönliche Leiftungen der Gottgeweihten. Die wenigsten hievon sind verzeichnet in unseren fränklichen Annasen, und das todte Wort dieses Klosterbuches tonnte durch die geschehene Mittheilung nur eine schwache Erinnerung an diese Leistungen geben; doch im Buche des Lebens sind alle diese Klosterwerke eingetragen; um des Himmels willen wurden sie verrichtet; sie werden, wo wir dies lesen, jest droben und in Ewigkeit vergolten werden; dankbare Herzen werden auch in unsern Gauen nicht aussterben.

Wirscheiden mit katholischer Fürbitte für die Heimgegangenen. Manche, ober wie Andere wollen, Biele von ihnen haben auf unserem heimathlichen Boden schwere Wißgriffe gethan und die Wahrheit jenes alten lateinischen Sprichwortes an sich ersahren: "Innerhalb und außerhalb der trojanischen Mauern wird gesehlt." Der Gott der Barmherzigsteit verzeihe ihnen alle Missethaten, die sie bereut haben und gebe uns Allen Wuth auf dem Wege nach "Canossa" und Stärte zu besseren Leben!

Wir icheiben von unsern lieben Benebittinern mit liebevoller Bigbegierbe, um ihre Brüber in ben andern Orben sowie beren Wirfen und Schicksale tennen zu lernen.



Drudfehler:

Ceite 103 Beile 34 lies Wegenwartig flatt Wegenwarfig.

- " 272 " 2 " Sohlfehle ftatt Solgfehle.
- " 308 " 4 " ober ftatt aber.
- " 308 " 7 " veranlaßt, fiatt veranlaßte.
- " 328 " 4 " Rirchthurm ftatt Rirchthum.



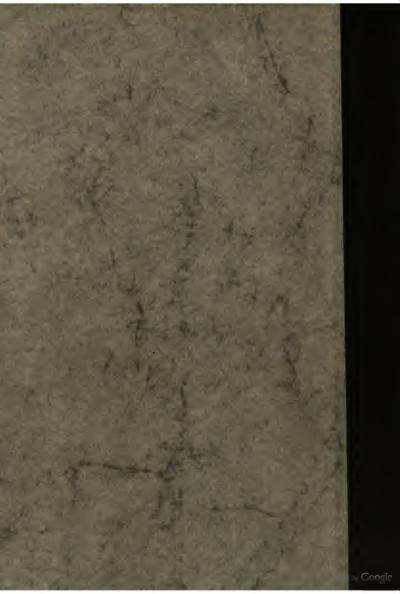